

833.6 R531

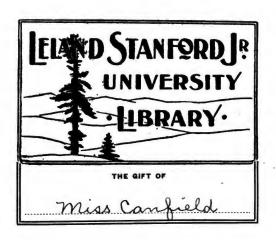

## Jean Paul's

# fämmtliche Werke.

Dreigefinter Band.

Richter Johann Paul Friedre in

## Jean Paul's

# fämmtliche Werke.

Dritte vermehrte Auflage.

Dreizefinter Band.

Berlin.

Berlag von G. Reimer.

1861.

### 263749

YMASCHI CE

### Inhalt des dreizehnten Sandes.

| Dus Rumpuner Thut voet uvet bie unftervitigiett vet Seet                 | 5          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| nebst einer Erklärung ber Holzschnitte                                   |            |
| unter den 10 Geboten des Katechismus.                                    |            |
| Borbericht                                                               | Selte<br>3 |
| Das Kampaner Thal.                                                       |            |
| Bunfhundertunderfte Stagion.                                             |            |
| Das Allerlei bes Lebens — bas Trauergebicht als billet doux — bie Soble  |            |
| — bie Ueberraschung                                                      | 11         |
| Fünfhundertundzweite Stazion.                                            |            |
| Der bonnernbe Morgen — bie fleine Tour nach ber großen — bie Kanapees    |            |
| politier                                                                 | 20         |
| fünfhundertunddritte Stagion.                                            |            |
|                                                                          |            |
| Basquill auf ben Raplan — Lobrebe auf ihn — ber Diamant — Entwürfe       |            |
| gegen bie Unfterblichfeit - Eben - Scherze                               | 27         |
| Fünfhundertundvierte Stazion.                                            |            |
| Blumen = Tänbeleien                                                      | 33         |
| Sunfhundertundfunfte Stagion.                                            |            |
| Die Ephemere — über bie relativen Schluffe — Zweifel gegen bie Länge ber |            |
| Wefenleiter - ber Wargenfreffer - bie Rur                                | 35         |
| Sunfhundertundsechfte Stagion.                                           |            |
| Sinwurfe gegen bie Unfterblichfeit - bie Gintinbicaft bes äußern und in- |            |
| nern Meniden                                                             | 41         |
|                                                                          |            |

| Sunfhundertundfiebente Stagion.                                           | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Diebstahl bee Couvenire - Antworten auf vorige Stagionen - über       | ٠     |
| bie Auswanderung ber Tobten in frembe Planeten - bie breifache Welt       |       |
| im Menichen — bie Rlage ohne Troft — Siegel ber Unfterblichleit — bas     | 45    |
| Luftschloß - bie Montgolfieren - Entzudungen                              | 47    |
| Erklärung der Holzschnitte                                                |       |
| unter ben geben Geboten bes Ratedismus.                                   |       |
| hiftorische Einleitung.                                                   |       |
| Die Offigiere - ber Taufengel - ber Rirfdfern - bas Ronterfei             | 73    |
| I. holyplatte des erften Gebots.                                          |       |
| Spegififder Unterfchieb zwifden Amteinhabern und Amteverwefern -          |       |
| Duverture bee fünftigen Rongerte - Maftanftalten für Donche               | 81    |
| II. holyplatte des zweiten Gebots.                                        |       |
| Der Steinhagel - ber Stab bes b. Rochus                                   | 90    |
| III. holpplatte des dritten Gebots.                                       |       |
| Paritat ber Religionen in ber Aleibung Spitbubinnenftreiche               | 96    |
| IV. holyplatte des vierten Gebots.                                        |       |
| Der ichlafenbe Bigero und clair-voyant - harmonia praestabilita           | 102   |
| V. holzplatte des funften Gebots.                                         |       |
| Befdreibung ber gegenwärtigen Platte - Bestimmung ber Bucherverbote .     | 107   |
| VI. holgplatte des fechften Gebots.                                       |       |
| Das Fußwaschen am grünen Donnerstag - ber Gefang im Babe - Tabel          |       |
| ber Ausleger, ber Zweibeutigfeiten und Thummele - lob ber Reginen,        |       |
| ber Chebrüche und des Erdballes                                           | 112   |
| VII. holpplatte des fiebenten Bebots.                                     |       |
| Blud über Glud - Benturien und Departemente ber Diebe - Rachtheile        |       |
| ber Bollsarmuth                                                           | 124   |
| VIII. holgplatte des achten Gebote.                                       |       |
| Attenausjug bee Injurienprozeffes, Prügel betreffenb - Lanbftanbe in par- |       |
| tibus infidelium — poetischer Geist ber preußischen Ropisten              | 132   |
| IX. Holzplatte des neunten Gebots.                                        |       |
| Löwe ber Justig - schwache Seite bes Revisors                             | 141   |
| X. Solgplatte des gehnten Gebots.                                         |       |
| Botagionen - Ertennungen                                                  | 145   |

| XI. Erfter Freudenfloch.                                                                                                           | € eite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Erllärung beffelben — Brief eines Mannes von Belt                                                                                  | 150    |
| XII. 3meiter und letter Freudenflock.                                                                                              |        |
| Die chmifche Bermanbtichaft bes Traums, bes Geburtstages, bes Sterbe-                                                              |        |
| tages und des Finis                                                                                                                | 156    |
| Jean Baul's Briefe und bevorstehender Lebenslauf.                                                                                  |        |
| Borrebe                                                                                                                            | 171    |
| Erfter Brief an Frau Spezialin Beitman.                                                                                            |        |
| Ginlabung jum dejeuner dansant - über bas Lefen ber Dabden. Boft-                                                                  |        |
| ftript: privilegiertes Teftament für meine Töchter                                                                                 | 175    |
| Brivilegiertes Teftament für meine fammtlichen Tochter                                                                             | 178    |
| Bweiter Brief an Marietta Beitman,                                                                                                 |        |
| Der Stumme mit ben Blumen - ber eiferne Blumengarten. Boftffript:                                                                  |        |
| Luna am Tage                                                                                                                       | 183    |
|                                                                                                                                    | 100    |
| Dritter Brief an D. Viktor.                                                                                                        |        |
| Strafenbettler und Straffen - meine neuen Befanntschaften - Sut-Orben                                                              |        |
| - heutige Achtung für bas Alter - Gemeinwesen von Ruhschnappel - nahere Berichte vom Gremser Pickenict. Postsfript: Bittichrift an |        |
| bie deutsche Hutellnion                                                                                                            | 187    |
| Bittfdrift an die beutsche Sut - Union                                                                                             | 199    |
|                                                                                                                                    | 100    |
| Vierter Brief. An Benigna.                                                                                                         |        |
| Ueber bie Bebulb ber Mabden und ber Frauen. Pofiftripte: ber boppelte                                                              |        |
| Somur ber Befferung - bie Reujahrenacht eines Ungludlichen                                                                         | 203    |
| Der boppelte Schwur ber Besserung                                                                                                  | 205    |
| Die Reujahrsnacht eines Unglüdlichen                                                                                               | 211    |
| Sunfter Brief. An den Korrespondent Lisch.                                                                                         |        |
| Ueber bas Zeitungelefen. Poftftripte: 1. Die manbelnbe Aurora.                                                                     |        |
| 2. Ueber bas Träumen                                                                                                               | 213    |
| Die manbelnbe Aurora                                                                                                               | 216    |
| Ueber bas Traumen, bei Gelegenheit eines Auffațes barüber von D. Biltor.                                                           | 217    |
| Sechster Brief. An D. Viktor.                                                                                                      |        |
| Bifiten : Duverture ber Rubidnappler - bas Feuerwert am Zag - Zang-                                                                |        |
| Bemmidube - Giferfucht - Rartoffeln - jegige Soflichfeit ber Literatur                                                             |        |
| — ber geiftige Martzieher — Ruhfchnapp. Tifchreben — Schaufpieler —                                                                |        |
| Shulbramen - Rirfdernte - Better und Betterprophezeiung -                                                                          |        |

#### IIIV

|                                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| biblifches Berfonale - Enbe vom Rlaglieb. Poftftript: Schreiben          |       |
| an meinen Sohn Hans Paul über die Philosophie                            | 229   |
| Brief über die Philosophie.                                              |       |
| An meinen erfigebornen Cobn Sans Baul, ben er auf ber Univerfitat gu     |       |
| lefen hat                                                                | 262   |
| Konjektural = Biographie.                                                |       |
| Erfte poetische Epiftel.                                                 |       |
| Mein Gutlein Mittelfpig                                                  | 275   |
| Bmeite poetische Epiftel.                                                |       |
| Bant mit ben Sageftolgen - elettrifche Liebeserflarung - bie Urne - Gin- |       |
| jolug an Rosinetten                                                      | 280   |
| Dritte poetische Epiftel.                                                |       |
| Mein Bräutigameftand - beiliger Abend vor bem Sochzeitfeft               | 291   |
| Vierte poetische Epiftel.                                                |       |
| Der italianifche Tag                                                     | 296   |
| Sunfte poetische Epiftel.                                                |       |
| Meine Sausvaterschaft - bas Rinberkonzert                                | 305   |
| Sechfte poetische Epiftel.                                               |       |
| 3ch ale literarischer Jubilar — und ale Greis                            | 313   |
| Biebente poetische Spiftel.                                              |       |
|                                                                          |       |

## Das Kampaner Chal

ober

### über die Unsterblichkeit der Seele

nebft einer

Erklärung der Halsschnitte

unter ben 10 Geboten bes Ratechismus.

#### Borbericht\*).

Der Mensch besteht aus zwei Theilen, aus Spaß und Ernst — und seine Glücseigkeit besteht baber aus höhern und aus niedern Freuden. Er gleicht bem zweit öpfig en Abler ber Fabel, ber mit bem einen niedersgebückten Kopse verzehrt, indeg er mit bem andern umberblickt und wacht.

Daher muß ein guter Autor wie ein Britte für biefes nicht sowol wiber = als boppelfinnige Geschöpf, bas in einem Simultaneum zweier Belten lebt, zwei Naturen annehmen, die göttliche und die menschliche. Ein Autor kann es befto leichter, ba er selber ein Mensch ift und unter seine Leser gehört.

Das ift bie Ursache, warum gegenwärtiges Buch, wie seine ganze ältere Brilberschaft, eine binomische Wurzel ober vielmehr eine Zwittersblüte, nämlich solgende zwei unähnliche Rebetheile hat.

I. Das Kampaner Thal ober bas Gespräch barin über unsere Unsterblichkeit. In unsern Tagen, worin man die körperlichen Flügelscheiben sür die geistigen Flügel hält, wie bei den Bienen die Scheide für den Stachel, muß man dem Menschen immer die Schwungsedern seiner Natur und den hängenden Garten zeigen, in den sie ihn heben. Die kritische Philosophie beweiset jeden Morgen und jede Messe, daß wir unsterblich sind wie sie selber; aber nicht jeder steht nahe genug an ihrem

<sup>\*)</sup> Das Rampaner Thal 2c. erschien bei Wilhelm hennings in Ersurt 1797. M.

Katheber, ihre leisen Beweise zu vernehmen. Ich hoffe, sie wirft ben meinigen nichts bor als den Unterschied der Einkleidung. Aber die Dichttunst, ist der elektrische Kondensator der Philosophie, jene verdichtet erst kad elektrische Spinngewebe und die Beatifikazion der letztern zu Blitzen, die erschüttern und heilen. Der Mensch geht nicht allmälig von einer Ueberzeugung zur entgegengesetzten — vom hasse zur Liebe — von der Liebe zum Hasse — vom Laster zur Tugend über, sondern mit einem Sprung: blos ein Wetterstral kehret seine magnetischen Bole um.

Im Gespräche über die Unsterblichkeit sehlen oft die wichtigsten Beweise, die schon in meinen vorigen Werken stehen. Auch bätt' es nicht blos schöpfen, sondern erschöpfen sollen; und das Gespräch hat nach meinem eignen Gesühle den Borwurf nicht genug vermieden, daß es in diesem Zustande mehr ein — Gespräch sei als ein ordentlicher vollstänsdiger Traktat mit dem gehörigen gelehrten Zeugenverhör und mit den nöthigen Beweisen durch Okularinspektion, durch Haupteide, durch briefliche Urkunden und durch halbe,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{10}$ , zo Beweise. —

II. Den gangen zweiten Mlügel biefes Gebaubes bab' ich mit einem Solsichnitt = Rabinette eingenommen, bas ich nun bem Bublifum bie gange Boche öffne. Befanntlich besiten bie Fürstenthumer Bapreuth und Anspach einen fleinen lutherischen Ratechismus, worin bie 10 Gebote fteben, und ber mitten in jebem Bebote ben Tafelauffat ober bas Schaugericht eines guten Solgidnittes aufträgt. Dieje Solgidnitte find boch bem Runftpublitum wenig bekannt; in ben Rünftlerlexicis, bie mir noch vorgekommen, find' ich weber bes Meisters noch feiner Werke gebacht. Das Nachspiel bieses Buchs foll versuchen, ber Welt nicht nur einen vollständigen Rommentar über die 10 Holzschnitte zu geben, sondern auch bie 10 Schnitte felber. Anfangs wollt' ich's anders machen, und es follte - um nicht bas Wert burch ben neuen Abbrud ber 10 Stode ju ver= theuern - mit jedem Eremplar zugleich ber fleine Ratechismus Lutheri felber, ber fast nichts toftet, von ber Berlagsbanblung ausgegeben werben. wie mit Lichtenberge Rommentar bie Platten von Sogarth. Aber meine Freunde ftellten mir vor, bie Weltleute murben fich an ben Ratecismus ftogen und lieber Solsichnitte und Kommentare entrathen, ale fich mit jenem befangen. Daber ließ ich ben toftspieligen Abbrud ber alten Stempel zu; und in ber That, warum barf fich Deutschland nicht auch mit seinem Gelbbeutel endlich an Galabilder voll Solgschnitte magen, fo aut wie England an feine Gallery of fashion und an andere Barabe-Bücher, worin es jett fo viel wie in Bestechungen verthut? 3ch boffe, bie beutsche Nagion läffet ein foldes Wert wie meines blos bes bobern Breises wegen - fteig' folder auch ju 1 Raisergroschen, ber in Ld'or à 5 Thaler etwan 94 Pf. thut - fcwerlich fiten; fie fenert mit einer folchen Rleinigkeit gern ibre guten Robfe an. Ueberhaupt, warum foll ber Deutiche gleich einem Areopagiten, ober gleich einem Athleten \*) feine Schonbeit anseben ? Warum foll Deutschland nicht wie Abbera, wie Bins VI. und ein Philipp von Frankreich ben Beinamen bes Schonen erringen? - Rann ber Deutsche nicht bem Juben gleichkommen, ber fich nach bem Gefete, wenn er am Schabbes \*\*) an einem befannten Infognito- Drte fitet, icone Gemalbe, icone Baufer und Sachen benten foll? -

Allerbings rännt ber Berfasser bieses Buchs willig ein — er sah aber ben Fehler zu spät — baß er zuweilen die Schönheiten der 10 Katedismus-Holzschnitte größer gesunden und gemacht, als sie wol sein mögen. Allein in diesem Falle ist wol jeder Sterbliche, der lange einen und benselben Meister studiert: das manirierte Kunstwert gebiert endlich ein maniriertes Kunstgefühl.

Uebrigens nehm' es ber Kunstrichter mit ben komischen Arabesken und Moresken bes Kommentars weniger in einem Zeitalter genau, worin auf bem einen User so viele Menschen bluten und auf bem anbern so viele weinen, und worin wir also mehr als sonst nicht nur unsere Hoff-nungen (burch ben Glauben ber Unvergänglichkeit), sondern auch unsern Frohsinn (burch Zerstreuungen) zu retten haben.

<sup>\*)</sup> Basilii Homil. 52.

<sup>\*\*)</sup> Die Bodenfdrift: ber Jube. 1. Bb.

Der Erbenkloß, woraus wir gebildet find, und ben fie nach bem Erblassen unter bas Kinn statt einer jetzigen häßlichen Aropf- Cravatte legen, hat nicht nur Araft genug, ben Baum bes kinstigen Leben 8 zu tragen und zu treiben: sondern seine Ausblinftung stärkt schon im jetzigen den Heltiker hinter dem Pfluge und den Nervenschwächling im Erbbad.

Sof im Boigtland, ben 2. April 1797.

Jean Paul Fr. Richter.

# Das Kampaner Chal.

Ich schlug häusig in der Destillazion über den helm das Phlegma der Erdfugel nieder, die Polarwilsten, die Eismeere, die russischen, die Eisberge und Hundsgrotten und extrahierte mir dann eine schöne Rebenerde, ein Nebenplanetchen, aus dem Ueberrest: man kann eine sehr hübsiche, aber kleine zusammengeschmolzene Erde zusammenderingen, wenn man die Reize der alten exzerpiert und ordnet. Man nehme zu den Höhlen seiner Miniatur= und Ditto=Erde die von Antiparos und von Baumann — zu den Ebenen die Rheingegenden — zu den Bergen den Hohla und Tador und Montblanc — zu den Inseln die Freundschaftsinseln, die seligen und die Pappelinsel — zu den Forsten Wentworths Park, Daphnens Hain und einige Eckstämme aus dem paphischen — zu einem guten Thal das Seisersdorfer und das Kampaner: so besitzt man neben dieser wilsten schmutzigen Welt die schönste Beis und Rachwelt, ein Dessertservice von Belang, einen Borhimmel zwischen Borbillen. — —

Ich habe absichtlich bas Rampaner Thal mit in meinen Crtratt und Absud geworsen, weil ich keines weiß, worin ich lieber auswachen ober sterben ober lieben möchte als eben darin: ich ließe das Thal, wenn ich zu sprechen hätte, nicht einmal mit den Tempe- und Rosenthälern und Ohmpen verschiltten, höchstens mit Utopien. Den Lesern ist das Thal schon hinlänglich aus ihren geographischen Schulstunden und aus den Reisen Arthur Youngs bekannt, der's saft noch stärker lobt als ich \*).

Daber flieg - bas muß ich annehmen - im Juli 1796 bie Blides-

<sup>\*)</sup> B. 1. S. 76. in ber bentich, leberf. Uebrigens brauch' ich's niemanb gu fagen, bag bas Thal felber im Departement ber obern Porenaen liegt.

göttin von ihrer Augel auf unsere und süllte meine Hand — statt mit ihren Kunkellehnen und Mußtheilen und Goldnen Kälbern und Bließen mit weiter nichts als mit ihrer eignen und führte mich daran — darans erkannt' ich die Göttin — ins Kampaner Thal . . . . Wahrlich, ein Mensch brancht nur hineinzusehen, so hat er (wie ich) mehr, als der Teusel Cbristo und Ludwig XIV. bot und den Pählen gab.

Die Probe eines Genusses ift seine Erinnerung — nur bie Parabiese ber Phantasie werben willig Phantasie und werben nie verloren, sondern stets erobert — nur die Dichtunst söhnet die Bergangenheit mit der Zukunft ans und ist die Leier Orpheus, die diesen zwei zermalmenden Felsen zu stocken besiehlt\*).

Wie befannt, macht' ich mit S. Rarffon - benn bem afthetischen Bublitum ift mabrlich an wirklichen Geschlechtsnamen wenig gelegen, ba es als literarisches Bent - und Fraisgericht mabre Namen ftets auf ben Ruft erbichteter behandelt, aber ben eriftierenben Charafteren felber. wenigstens benen von Gewicht, tann baran liegen, nicht burch Lefezimmer und fritische Gerichtsftuben wund geschleift zu werben - befanntlich, fag' ich. macht' ich anno 96 mit meinem Freund Rarlfon (er ift Titular -Rittmeifter in \*\*\* Diensten) eine Flugreise burch Frantreich. Faft von Deilenftein zu Meilenftein fertigte ich an meinen Freund Bittor bie beften epistolarischen Stundenzettel ab. Als ich ihm bas nachfolgende Thal-Stild augesenbet hatte, fette er mir fo lange au, bis ich ihm verfprad, biefen illuminierten Nachflich ber Natur auch ber Druder = und Buch= binberpreffe ju gonnen, nicht blos ber Briefpreffe allein. Das thu' ich benn. 3ch weiß ichon, mein lieber Bittor fleht, bag in unfern Tagen ben armen Menschen - Raupen tein grüner Zweig zur Spinnbutte mehr gelaffen wirb, und bag uns feinbliche Taucher bas in bas Tobtenmeer fallende Antertau gerichneiben wollen : baber macht er aus bem Gelbräche über bie Unfterblichkeit mehr als aus bem gezeichneten Thale, in bem

<sup>\*)</sup> Befanntlich fliegen bie zwei fomplegabifden Felsen immer gegen einander und gertrilmmerten jebes burchfliebenbe Schiff, bis Orpheus Tone fie zu ruben gwangen.

man's hielt; bas seh' ich baraus, weil er mich bas Wiberspiel bes Claube Lorrain nennt, ber nur die Lanbschaften selber machte, die Menschen bazu aber von andern malen ließ. Wahrlich, ein solches Thal ift es werth, baß man ba in die Sticklust bes Grabes bas Gruben = und Sabbathslicht ber Wahrheit statt seines Ichs hinunterlässet, um zu sehen, ob das Ich in einer solchen Tiese noch athme.

Ich bitte aber die gelehrte Welt, bas Geschent dieses Briefs für tein Pfand zu halten, daß ich ihr auch meine andern Briefe über Frankreich überlaffen werde: was ich barin etwa von ächtem flatistischen, geographischen Bauholz verwahre, hat schon H. Fabri in Händen, ben ich ausbrücklich gebeten, die Materialien zu verbauen, ohne den Lieferanten zu nennen.

Ich habe scherzhaft meine Briefe an Bittor in Stazionen zerfället: fünfhundert Stazionen unterschlag' ich wie naturlich und fange mit ber 501ten an, worin ich im Thale erscheine.

#### Bunfhundertunderfte Stagion.

Das Allerlei bes Lebens — bas Trauergebicht als billet doux — bie Boble — bie Ueberraschung.

Rampan, ben 23. Juli.

<sup>—</sup> Da leb' ich seit vorgestern; nach Höllensahrt und Fegseuerprobe und Durchgang durch limbos infantum et patrum tritt boch endlich der Mensch ins himmelreich. — Aber ich bin dir noch den Ausgang aus unserer vorsvorgestrigen Herberge schuldig. Niemals hat wol ein Kopf ein härteres Lager, als wenn man ihn auf den Händen trägt — b. h. daraus stütt: bei mir und Karlson war vorsvorgestern nichts daran Schuld, als daß im Saale neben unsern Zimmern ein Hochzeittanz gehalten, und daß parterre die jüngste Tochter des maître d'hotel, die nicht nur den Namen, sondern auch die Reize der Corday hatte, mit zwei

weißen Rosen auf ben Wangen und zwei rothen in ben Locken - eingefargt wurde, und baf Menschen mit bleichem Geficht und ichwerem Bergen blithenbe und beglückte bebienten. Wenn bas Schickfal gugleich bas Freudenpferd und bas Trauerroft an die Deichsel ber Bivde auschirret: so giebet immer bas Trauerroft vor. b. b. wenn eine lachenbe und eine weinenbe Muse in Giner Stunde auf Giner Bubne neben einander spielen : fo ichlägt fich ber Menich nicht wie Garrit\*) auf die Seite ber lachenben, er bleibt nicht einmal mitten inne, soudern er minnt die weinende; so malen wir überall wie Milton bas verlorne Baradies feuriger als bas wiedergewonnene, die Sölle wie Dante beffer als bas Fegfeuer. - Rury, Die ftille Leiche machte uns beibe gegen ben froben warmen Ginbrud Der Tänger falt. Aber ift's nicht recht toll, mein Bittor, bag ein Dlann wie ich nichts fo gut weiß, als bag jebe Stunde ber Erbe zugleich Morgenroth und Abendwolfen austheilt, bier einen blauen Montag, bort einen Afdermittwoch anfängt, baß ein folder Dann, ber mithin fo wenig barüber tranert, baß biefelbe Minute Tang = und Nachtmufit und zugleich Todtenmärsche vor bem breiten Nazionaltheater ber Menschheit aufspielt, gleichwol ben Ropf hängt, wenn er biese Doppel = Musit auf einmal bei einer Bintelbuhne ju Ohren befommt? Ift bas nicht fo toll wie fein übriges Thun?

Auch in Karisons Augen flog etwas von dieser Stand - Wolke; bei ihm bestand sie aber aus aufgewehter Asche einer Urne. Er kann alle Schmerzen verschmerzen — ihre Erinnerungen ausgenommen; — seine Jahre hat er durch Länder ersett, und der durchkaufne Rann wird ihm für durchkaufne Zeit angerechnet: aber hier wurde der tiese seste Jingling blaß, als er heraustam und mir erzählte, daß der Liebhaber der bleichen Cordan ihre langen gesalteten Hände auseinander geworsen und auf seinen Knien an seinen wilden Nund angerissen habe.

Er nahm fein Entfärben im Spiegel mahr, und um es mir zu er- flären, fo theil' er mir gleichsam bas lette und gebeimfte Blatt aus seiner

<sup>\*)</sup> Auf einem Gemälbe von Rebnolds, wo Garril, von beiden Mufen gegogen, Thalien folgt.

Lebens - Robinsonade mit. Du siehest, was sür ein undurchsichtiger Ebelstein dieser Jüngling ist, der seinen Freunden durch ganz Frankreich nachreisen kann, ohne seinem offenherzigen Reisegesährten nur eine Fuge oder ein Astloch in das Berhältniß mit ihnen aufzumachen. Jett erst, zumal aus Rührung über das nahe Kampaner Thal zieht er den Schlissel ans dem Schlisselloch, das für dich ein Sousselleursoch wird.

Daß er mit dem Baron Wishelmi und der Braut desselben, Gione, und ihrer Schwester, Nadine, dis nach Lausanne gereiset war, um mit ihnen bis ins Kampaner Thal zu ihrer arkadischen Hochzeitseier mit zu gehen — das weißt du schon. Daß er sich in Lausanne von ihnen plötzlich wegriß und sich zurück an den Rheinfall zu Schasshausen stellte — das weißt du anch; aber die Ursache nicht. Diese wird dir nun von ihm und mir erzählt.

Rarlson sah in ber täglichen Rabe enblich burch ben enggegitterten Schleier Gionens burch, ber über einen verwandten groß und sest gezeichneten Charakter, ben noch bazu bie brautliche Liebe magisch kolorierte, geworsen war. Karlson wurde von sich vermuthlich viel später als von andern errathen: sein Herz wurde wie im Basser das sogenannte Weltsauge, anfangs glänzend, dann wechselt' es die Farben, dann wurd' es Rebel und endlich transparent. Um das schöne Berhältnis nicht zu trüben, wandte er den verdächtigen Theil seiner Ausmerkamkeit auf ihre Schwester Nadine, er sagte mir nicht klar, ob er nicht biese in einen schwen Frrthum sührte, ohne Gionen eine schöne Wahreit zu nehmen.

Alle diese Schauspiels-Anoten schien die Sense bes Todes zerschneis ben zu wollen: Gionen, diese Gesunde und Ruhige, befiel ein plötzliches Nervenübel. An einem Abend trat Wilhelmi mit seiner dichterischen Heftigkeit weinend in Karlsons Zimmer und konnte nur unter der Umsarmung stottern: "Sie ist nicht mehr."

Rarlson sagte kein Wort, aber er reisete noch zu Nachts im Tunnulte srember und eigner Trauer nach Schafshausen sort, und nahm vielleicht eben so seiner Liebenben als vor einer Geliebten die Flucht, ich meine vor Nadine und Gione zugleich. Vor der ewigen Wasserhose bes

Rheins, biefer fortstürzenden geschmolznen Schlaglanwine, diefer schimmernden steilrechten Milchstraße, heilte sich seine Seele langsam aus: Aber er war vorher lange in die distere talte Schlangengrube stechender Schmerzen eingeschlossen, sie betrochen und unwidelten ihn dis ans Herz: benn er glaubte wie die meisten Weltseute, unter denen er erwachsen war — und vielleicht auch durch sein Schoofsstudium, die Chemie, zu sehr an physische Ans und Aussichten verwöhnt — daß unser letztes Entsichlasen Vergeben sei, wie in der Epopöe der erste Wensch den ersten Schlummer für den ersten Tod ansah.

Er schickte an Wilhelmi blos die Nachricht seines Aufenthalts und ein Gebicht "bie Klage ohne Trost", bas sein Unglaube betitelte, ba er bas Ambrosiabrod nie gebrochen hatte, bessen Genuß Unsterblichteit verleiht. Aber eben bas ftärtte sein entkräftetes herz, baß ihn die Musen zu bem Gesundbrunnen ber Sippokrene führten.

Der Baron schrieb ihm zurlid: er habe sein schönes Trauergedicht ber Verstorbenen ober Unsterblichen — vorgelesen: blos eine lange Ohnsmacht hatte den schmerzlichen Irrthum erzeugt. Er und Gione baten ihn berzlich, ungesäumt nachzukommen; aber Karlson antwortete: "das "Schickal hab' ihn nun durch die Alpenmauer von ihrem schönen Fest "geschieden, da es aber, wie das Braut-Thal Kampan, seine Frühlinge "immer erneuern werde, so hoss 'er durch sein Zögern nichts zu vers "lieren als Zeit."

Kurz, nun hatte noch bazu die andere Welt ihr überirdisches Licht auf Gionens Angesicht geworfen, und er liebte sie jetzt zu sehr, um das Fest ihres Berlustes begehen zu helsen. Auch ilber sie will ich dir eine unter dem Zuhören geborne Bermuthung zuwenden.

Schon von einem Lobe und einer Liebe hinter bem Milden werben wir gewonnen: wie viel mehr aber, wenn man uns beibe als Abschiedstüsse nach bem Auffluge aus der Erbe nachwirft! — Daher ist für mich ber Gedanke an die kunftige Leichenprozesson hinter meinem bunten reichbeschlagenen Loh-, Zwiebel- und Reliquienkaften nicht nur ein Sporn zum Medizinieren (benn älter ist man leichter einzubüßen), sondern auch jum Absolvieren. Und du selber, so selten du uns sämmtlich spießen ober zum Teusel jagen willft, ich meine so außerordentlich selten auch das Gewitter des Jorns das Faß beiner Brust versäuert: du selber hast tein besseres Sächen mit weißer Kreide, tein besseres oleum tartari per deliquium\*), womit du deine innern Flüssseiten wieder versüßen kannst, als den Gedanken, wie wir alle um dein Sterbetissen erbleichen würden und um deinen hügel versummen, und wie dich niemand vergäße! — Ich kann unmöglich glauben, daß es einen einzigen Menschen gebe, dem nicht, wenn ihn der Tod in der Täucherglocke des Sargs hinunterzieht, ein gebücktes Hant und ein rothes Auge nachsähe, und darum kann doch jeder wenigstens die Seele lieben, die ihn einst beweinen wird.

Denke ich nun die genesende Gione mit einem abgeschälten wunden Herzen, das eben in der schwülen elektrischen Atmosphäre der gesenkten Wetterwolke des Todes eine neue Empfindlichkeit erhalten hat: so brauch' ich dir ihre Erweichung über Karlsons Tranerkarmen nicht nach Tropsen mit dem Thau= und Feuchtigkeitsmesser vorzurechnen, noch mit dem Wagnetmesser ihre Liebe. Aber — nicht Wilhelmi's glänzender Reichtum und sein eben so glänzendes Betragen, sondern — die srühere Wahl und das frühere Wort verboten ihr, die Diamantenwage nur — in die Hand zu nehmen.

Als Karlson mir bas alles auserzählet hatte: so brehte er Gionens Ringbild — niedlich wie von Blaramberg gemalt — am Finger auswärts und legte sich auf die harte Klippe des Ringsingers mit den seuchten Augen auf, dis er die geschmildte hand unbemerkt unter den Kuß der Lippen rildte. Die Schamhastigkeit seines Schmerzes rilhrte mich so sehr, daß ich ihm eine andere Marschroute als ins Thal unter dem Borwand andot: "weil mir die Träume darüber die Lust an der "Birklichkeit verdorben hätten, und weil wir vermuthlich die Neuver"mählten noch in den ersten acht Rosensprup-Tagen störten, da sie wahr"scheinlich auf den lauern, dort spätern Frühling gewartet." Er errieth

<sup>\*) 10</sup> Tropfen bavon machen 1/2 Pfund faures Bier auf ber Stelle füß.

mein Errathen; aber sein Wort, morgen zu kommen, zog ihn an Ketten hinein. — Herzlich gern hätt' ich bas neue vom Frilhling gefüllte Sben entbehrt und meinem Freund die Jakobsleiter, auf der er aus seinem Traum in seinen vorigen Freudenhimmel sehen, aber nicht steigen durste, unter den Füßen weggezogen. Aber auf der andern Seite freute mich sein sesten worthaltender Charakter, der sich mit der Kraft seines Lichts dem Eindringen der Stackeln und Bohrwürmer des Leidens widersetz; so wie mit der Zunahme des Mondlichts die Abnahme der Gewitter wächst. Ungesehen schried' ich seit Gionen (nicht blos ihn) in die Matrikel der seltenen Menschen ein, die sich wie Raphaels und Platons Werke erst unter dem Beschanen entwölsen, und die wie beide dem Siedengestirn gleichen, das dem kurzen Auge ansangs nur sieden Sonnen, dann aber dem langen Sehrohr über vierzig zeigt. ——

Bor-vorgestern reiseten wir bennach ab. Unterwegs sah ich ihm, glaub' ich, zu oft in sein schönes treues gleich bem himmlischen Aether zugleich tieses und offines und blaues Auge hinein: ich stieg in seine Brust hinab und suchte mir darin die Szene des Tages aus, woran das kirche liche Band ihm die edle Gione auf ewig aus den Fibern seines reinen mehr von Musen als Göttinnen erwärmten Herzens zog. Ich will dir's bekennen: ich weiß mir keinen Tag zu denken, an dem ich meinen Freund mit größerer Liebe und Rührung sehe, als an dem unvergestlichen, wo ihm das Geschick den Bruderkuß, die Außhand und Breitkops Land der Liebe und Philadelphia und Banklissens Ouelle auf einmal in einem einzigen weiblichen Perzen schoft.

Borgestern Nachts um 10 Uhr kamen wir vor Wilhelmi's arkabischer Karthause an, die ihr Strohbach an eine grüne Marmorwand andrückte. Kartson fand sie leicht durch die Nachbarschaft der berühmten Kampaner Höhle aus, aus der er sich schon einmal Stalagmiten gebrochen hatte. Der himmel lag voll Gewölke und voll gefärdter Schatten, und liber die lange grüne Wiege voll schummernder Kinder hing die Wiegendecke der Nacht an den Phrenäen besestigt und mit einigen silbernen Sternchen besetzt. Aus Wilhelmi's Einsiedelei kamen sogleich einige schwarz ges

Meibete Menschen mit Bechsackeln, die auf uns gelauert zu haben schienen und sagten: Der S. Baron sei' in ber Soble. Beim himmel, unter solchen Umftänden ift's leichter, die engste zu vermuthen als bie ich onfte und größte.

Die Schwarzen trugen ihre Flammen voraus und zogen bie fliebenbe Bergolbung von einem Gichengipfel zum andern und führten uns gebüdt burd eine Ratatomben = Bforte. Aber wie berrlich wolbte fich bie bobe und weite Grotte\*) mit ihrer froftallenen Studatur empor, gleichfam ein illuminiertes Gis-Louvre, ein glimmenbes unterirbifches Simmelsgewölbe! Wilhelmi marf eine Sand voll abgebrochner Stufen weg und flog entzückt an feinen Freund. Gione trat mit ihrer Schwester binter einer in einander gepelzten Stalaktite und Stalagmite hervor, bas Lobern ber Kadeln gab ihr nur ungewiffe Gestalten - aber endlich führte Bilbelmi ihr ihn entgegen und fagte: "Sier ift unfer Freund." Er tußte tief-gebudt die lebendige warme Sand und verftummte vor Rührung; aber Gionens fefte Buge zergingen auf bem ernften Angeficht, bem blos ber jugendliche Schmelz Rabinens abging, in eine lachelnbe größere Freude, als er zu erwiebern und zu vergelten magte. "Wir haben Gie lange in biefem Barabiefe erwartet und vermiffet" fagte fie mit fefter Stimme, und ihr flares rubiges Auge that bie weite Berfpektive in eine reich geschaffne tiefe Seele auf. .. Willtommen (fagte Nabine) bier in "ber Unterwelt! Jett glauben Sie boch an Wieberfeben und Elpfium?" Db fie ibn gleich mit einer Gefandtichaft und Mora von Scherzen ober waren's Grazien? benn fie waren fcwer zu unterscheiben empfing: fo ichien boch biefe Beiterkeit bes Temperaments und ber Ungewöhnung nicht bie Beiterteit eines befriedigten ausruhenden Bergens au fein.

Mein Freund präsentierte mich gehörig, bamit ich in bieser Korporazion ber Freundschaft kein Ueberbein und hors d'oeuvre bliebe.

Uns war allen — mir gar, ba vor mir lauter nie gesehene Wesen

2

<sup>\*)</sup> Zwanzig Suß ift fie hoch, und ber Eingang fünf Fuß. Jean Baul's fammul. Werte. XIII.

in filbernen Reflegen ichwebten — als fei bie Erbe aus und bas Elpfium aufgethan und bie abgetrennte bebedte Unterwelt bewege wiegend zwischen Wieberschein und halbschatten gestillte, aber begliidte Seelen.

In bem freudigen Antheil, ben biese liebende Dreieinigkeit an Karlsons Erscheinung nahm, war eine gewisse Lebhastigkeit, die sonst ben zurückgelegten vorletzten Schritt zu einem Ziel begleitet; aber bas Ziel war bebeckt. Nabine, um boch mir auch etwas zu sagen, entbeckte mir: es sei ein kritischer Philosoph und Kämpfer mit ba, ben es freuen werde, jemand für ober wiber seine Sätz zu hören, ber Hanskaplan nämlich.

Als wir uns aus der wetterleuchtenden Demants und Zaubergrube in die verdickte Nacht begaben: so sahen wir den Mantel des Erebus in schweren nassen Falten niederhängen, und dünne Blitze quollen aus dem nächtlichen Dunst, die Blumen rauchten aus zugedeckten Kelchen, und unter dem tieser einsinkenden Gewitter schlugen die Nachtigallen lauter, gleichsam als lebendige Gewitterstürmer, hinter blühenden Sprachgittern.
— Gione ging auf einmal langsamer an Karlsons Arm und sagte mit Wärme, ohne zu stottern: "ich liebe überall die Wahrheit herzlich, auch "auf Kosten theatralischer Ueberraschungen: ich muß Ihnen es im Namen "des H. Baron entdecken, daß ich und er morgen auf immer verbunden "werden. Sie müssen es Ihrem Freund vergeben, daß er dieses Fest "nicht ohne den seinigen seiern wollte."

Ich benke mir, baß jett in Karlsons Seele die erkaltete Lava wieder stüffig und glänzend wurde. Ans einer Wolke um den steigenden Mond stralte plöhlich, als wär' es aus diesem, ein Blitz, der in Gionens und Karlsons Augen einige Regentropsen erleuchtete, die für die Nacht gebörten. Wilhelmi fragte herzlich: kannst Du mir nicht vergeben? Aber Karlson drückte ihn mit ungestümer Wärme aus dankende Herz: ein so erhabenes Bertrauen der Freundschaft und ein so zurer Beweis desselben hob seine gestärkte Seele über alle Winsche empor, und die fremde Tugend breitete in ihm die hohe Auhe der eignen aus.

Bir zertheilten uns in unsere brei Tabors-Bütten, bie Damen in bie erfte, Bilhelmi in bie zweite, worin ber fritische Philosoph mit war,

ich und Karlson in die britte, die der Baron schon voraus bazu gemiethet hatte. Die Ermildung der Reise und selber der Gesühle schob unsere Bündnisse und Freuden eine Nacht hinaus. Ich kann dir aber nicht sagen, wie schön der Schmerz auf meines Freundes Angesicht der Erhebung zurückte, wie die Trauer wie ein Wolkenbruch aus seinem himmel entsiel und das weite Blau ausdeckte: die Opser und Tugenden unserer Geliebten gehören unter die unaussprechlichen Freuden, die wenigstens die Seele zählen und wägen sollte, die sie nachahmen kann.

Mir und ihm traten in einer eignen elpsischen Stimmung ober Harmonie für ben tommenden Tag voll heiliger Wonne die Augen über. Ach, mein Biktor, die Bölker und die einzelnen Menschen sind nur am besten, wenn sie am frohesten sind, und verdienen den himmel, wenn sie ihn genießen. Die Thräne des Grams ist nur eine Perle vom zweiten Wasser, aber die Freudenthräne ist eine vom ersten. Und darum breitest die eben, väterliches Geschick, die Blumen der Freuden, wie Anmen die Lilien, in der Kinderstude des Lebens auf, damit die aufsahrenden Kleinen in einem sessen Schafe bleiben!

Ach, die Philosophie, die uns die Freuden verbenkt und sie im Bauriß der Borsicht durchstreicht, sage uns boch, mit welchem Rechte benn die glühenden Schmerzen in unser zerbrechliches Leben traten. Haben wir nicht schon darum ein ewiges Recht auf ein warmes weiches Dunenbette — ich benke jeht nicht blos an das tiesste Unterbette in der Erde — weil wir so voll Stigmen der Bergangenheit, so voll Wunden sind?

Du sagtest einmal zu mir: "in beinen frühern Jahren wärest bu "ans ber stoischen Philosophie burch ben Sorites gezogen und getrieben "worden, daß erstlich, wenn die Empfindung der Freude so wenig wäre, "als die Stoiker daraus machen, es gescheibter wäre, seinen Nächsten zu "bekehren als zu beglücken, gescheibter, auf Kanzel und Katheber als "Lehrer der Moral zu treten wie in Arbeitsstuben als Praktikanten der "Woral, gescheibter, statt der ausgeblähten marmorierten Scifen-"blasen der Freude dem Nächsten die Seisenpillen und Fleckugelu "ber moralischen Klinik zuzuwenden — serner daß es zweitens irrig

"ware, zu behaupten, bie Tugend mache ber Glüdseligkeit würdiger, "wenn nicht die Glüdseligkeit einen eignen ewigen Gehalt besäße, weil "man sonst behaupten würde, die Tugend mache ben Inhaber eines "Strobhalms ze. würdiger."

Das hast bu einmal gesagt: glaubst bu es noch? Ich glaub'

es noch.

#### Eunfhundertundzweite Stagion.

Der bonnernbe Morgen - bie fleine Tour nach ber großen - bie Ranapecpolfter.

Durch bie gange Racht ging ein halb verlorner Donner, gleichsam als gurut' er im Schlafe. Um Morgen vor Sonnenaufgang trat ich und Karlfon binaus in bie mit bem naben Gewölke verhangne Brauttammer ber Ratur. Der Mond fant bem boppelten Augenblice bes Untergangs und Bollwerbens gu. Die tief unten auf Amerita wie auf einem Altar brennenbe Sonne trieb ben Boltenrauch ihres Freubenfeuers roth empor; aber ein Morgengewitter tochte braufend über ihr und ichlug ibr feine Blibe entgegen. Das ichwüle Brüten ber natur fog beifere und langere Rlagen aus ben Rachtigallen und fliegenbe Bewürze aus ber langen Blumen-Aue. Dide warme Tropfen murben aus bem Gewölke gepreffet und zerichlugen laut bas Laub und ben Strom. Blos bas Mittagsborn - bie Binne ber Bprenäen - fand licht und rein im Morgenblau. Endlich marf ber untergegangne Bollmond einen Sturmwind herüber ins glübende Bewitter, und bie Sonne ftand auf einmal siegend unter bem mit Bliten behangnen Triumphthor. Der Sturm wehte ben Simmel blau und ftilirgte ben Regen hinter bie Erbe, und um ben glangenben Connendiamant lag nur noch bas flatternbe Folienfilber bes zerftäubten Gewölfs.

Ach mein Biktor! welcher neugeborne Tag war nun auf ber Erbe

und lagerte sich in das herrliche Thal! Und die Nachtigallen und die Lerchen zogen singend um ihn, und die Rosenkäfer umrauschten seine Litien-Guirlanden, und der Abler hing sich an die höchste Wolke und beschauete ihn von Gebirg zu Gebirg! — O wie alles so arkadisch den gebognen, jede Flur umarmenden Abour hinauf und hinab lag! Die marmornen Wände — aber nicht von Menschen zusammengelegt — sassen wachen mit ihren Gipfeln um die zerstreueten und tiesen Sennen-hütten. Nie ergreise, ruhiges Tempe, ein Sturm deinen Adour und beine Gärten! Nie wehe ein stärkerer durch dich, als der die Natur sanst wiegt, der den Gipsel, voll heißer Eier und Kinder, als eine belaubte Wiege schaukelt, und der keine Biene vom Honigthau der Aehre wirst, und der nur die breitesten Flossen der Wasserfälle auf die Userblumen drängt. — —

Denke nicht, daß ich jetzt alle meine Tuschschalen um mich stellen und bir das kunftlose geründete Thal durch das Quadrat der Kunst abzeichnen werde: ich will dich in diese Bilberbibel der Natur stückweise schanen lassen, so wie der Zusall ein Blatt nach dem andern umschlägt. Meine Stazionen werden dich durch die verschiedenen Zimmer führen, worin die reiche Ausstattung dieser Blütenzeit, wie die einer Königstochter, zur Schan aushängt; aber etwas anders ist's sreilich, an der königlichen Braut selber den vereinten angelegten Schmuck zu sehen.

Uns beibe rief ein Bebienter aus bem Phantasieren, ber nach bem Hanskaplan herumsuchte: wir sahen ihn endlich auf einen Herrn zu- laufen, ber am Abour die zurückgeschlagnen Hembe-Aermel wieder here unterstreifte. Es war der Hauskaplan, der unter dem Gewitter gestebset und später geaugelt hatte. Da ich wußte, daß er in seiner etwas be- haarten Hand auch Kelle und Mörtel, Feder und Dinte, zu einer Futtermaner der kritischen Philosophie (und zu seiner eigenen) verarbeitet hatte: so ging ich ihm freundlich entgegen und sagte ihm, was ich schriebe. Aber der rohe trotzige und doch schene Mänerer hieß mich in einer Sprache, die so breit war wie sein Gesicht, svosiig willsonmen: er scheint Bie-

graphen zu verachten, weil die Fenster in philosophischen Auditorien so hoch sind — ober gar wie an alten Tempeln oben an der Decke — daß sie daraus nicht auf die Gasse des wirklichen Lebens sehen können, so wie nach Winkelmann die römischen Fenster im architektonischen Sinne eben so hoch waren. Lord Nochester war einmal ein ganzes Quinquennium unausgesetzt trunken; ein solcher Kaplan aber ist vermögend, ein ganz Dezennium lang nüchtern zu verharren. Ein solcher Mensch beiset allen frästigen Wahrheiten, Ersahrungen und Erdichtungen, wie die Ameisen den eingetragnen Samenkörnern, die Keime aus, damit sie nicht in seinem Ameisenhausen ausgeben, sondern nur zum Bauholz austrochnen.

Als ber Raplan mich verließ, um als Ronfefrator bes Che = Saframents jum Baron ju geben: fo fant ich ben Rittmeifter wieber, ber in bem von einem marmornen Fall-Beden gurudgefpritten Staubregen einer naben Rastade frand. Um ihn wateten bis an bie Kenfter bie Eremitagen bes Landmanns in grünenben Salmen, mit bem Erntetrang von welfen bebachet, und innen blübten Kamilien und außen Ulmen. Er bielt mir eine Bifitentarte entgegen, bie ibm jett, fagt' er, Gione bor ber Bermählung gegeben. Es war aber Scherz, er hatte bie umgeschlagne Rarte blos auf bem Moofe neben ber Rastabe gefunden. Gie ftellte wie gewöhnlich eine römische Ansicht vor, biefesmal neben bem rauschenben Bafferfall ben gezeichneten von Tivoli, und auf einem Stein im Borgrund ftand Gionens Name geschrieben. Gine folche verzettelte Rleinig= feit, ber Fund eines abgegebenen geliebten Ramens furz bor ber Minute feiner irbifden Ginbufe, fetzet mit einem Spiel - und Triebwert lieblicher Beziehungen bas gange Berg in volle Bewegung.

Er ging zur Feierlichfeit. Ich blieb unter bem herrlichen blauen himmel und freuete mich, baß alle Kampaner fich in seine Farbe Meibeten, in die blaue, die ich gestern an den Bedienten für eine schwarze genommen hatte.

3ch mache bir fein Geheinniß baraus, bag ich unter ber Ropulagion neben fo vielen Schönheiten bes Frublings mich in bie eben fo bolben

Rabinens verlor, die für mich ein unbekanntes inneres Afrika war, wobei ich wünfchte, fie wäre eben fo beifi.

Nach acht ober zehen Träumen sah ich enblich bie schönen Paare meine Lustbahn durchschneiden. Ich ging entgegen. D wie seelenfroh und still standen wir nun alle neben einander unter dem Frühlings-Getümmel der lebendigen Harsenettchen und Zithern und Locksfeisen und Flötenuhren, die sich um und mit und ohne Flügeldecken drechten! Karlson und Gione verschwiegen eine gleiche Rührung sast wie über ein gleiches Geschick. Wilhelmi, der wie ein Komet bald im Brennpunkt, bald im Gefrierpunkt einer Sonne ist, drauchte keine Freude weiter als die Mitfreude des andern. Aber in Nadinens hellem Ange hing eine Thräne sest, die nicht wegzulächeln und wegzublicken war: es schien mir, daß ihr Herz gleich der Erdugel mit einer dis auf eine ziemliche Tiese kalten Oberstäche ansange, in seinem Innersten aber eine verhüllte Wärme vermehre. Und gestern schien doch ihr ganzes Wesen eine lachende Gegend zu sein! —

Ueber nichts machen wir wol größere Fehlschliffe und Fehltritte als fiber die weibliche Heiterkeit. Ach, wie viele dieser holden Gestalten gibt es nicht, die ungekannt verarmen, scherzend verzagen und schäkernd verbluten, die mit dem froben bellen Auge in einen Winkel wie hinter einen Fächer eilen, um in die Thränen, die es pressen, recht freudig auszubrechen, und die den verlachten Tag mit einer verweinten Nacht bezahlen, wie gerade eine ungewöhnlich durchsichtige helle nebellose Lust Regenwetter ansagt. — Erinnere dich nur an die schöne N. N. und auch an ihre jüngere Schwester.

Indeft hielt bas Tageslicht bem reizenden Tropfen unter Nabinens Auge, biefem Solitaire unter ihren glänzenbsten Reizen, burch eine halb jo große Warze fast bas Gleichgewicht.

Wilhelmi hatte ben lyrischen ober bithyrambischen Kopf voll lauter Freuden-Plane und soberte mit ber Hassigkeit ber Entzildung einen hurtigen Synobalichluß über die Nutnießung des Tages. "Ach Gott, ja "wol" — sagt' ich noch eiliger und voreilig bazu — "das Leben fliegt

"beute auf einem Gefunbenzeiger berum : wie ein Weder rollet es ab; "aber mo ift in ber Gile ein Plan, ein guter Plan?" - Nabine, mit ber ber Bräutigam ichon vorber alles geborig abgefartet batte, versette: "3ch bente, wir brauchen gar teinen für einen fo bolben Tag und für ein "fo liebes Thal: wir pilgern und irren beute blos nachläffig am Abour "bas gange Thal in bie Lange burch und feten uns bei jeber Sutte und "bei ieber neuen Blume nieber - und Abends fahren wir im Mond-"ichein gurud. - Das mare in einem folden Artabien recht arkabisch "und schäfermäßig. Wollen Sie alle? - Du willft gewiß." - "D wohl "(fagte Gione), und ich bente überhaupt, bie meiften von uns find noch .. in ben Reizen biefes Barabiefes fremb." Der Baron überbachte ichein= bar fein Botum ein wenig und fagte: "Es tommt nur barauf an. baft "bie Damen 21/4 Meilen\*) zurudlegen tonnen in einem Tage." — 3ch rief vor Freuden toll: "Ad prachtig!" Denn eine folde langfame borizontale Simmelfahrt, ein foldes melobifdes Sarbeggio burch bie Dreitlänge ber Bonne war icon ein alter festgewachsener Bunich meiner erften Jugend. 3ch ließ meine Entzüdung am Saustaplan aus, bem innerlich bie gange voyage pittoresque wie eine Charfreitagsprozession widerftand, und bem ftatt biefes himmelsweges ber von Sofer \*\*) lieber gewesen ware, weil er fich lieber zu Saufe bingesett und fort gelesen batte, und weil er überhaupt bie Epopoe ber Ratur nicht wie ein Naturmenich genoß, noch wie ein Naturforscher fandierte, sonbern wie ein Konrettor gerwarf und verfette gur Uebung im Zusammenbauen; ich sagte unbebachtfam: "Benn wir beibe aber Schafer machen und Gie ben alten "Myrtil vorstellen und ich ben Phylar; so ift's schon viel." - Du weißt am beften, bag bie Laune fich vor weiblichen und vor gebilbeten Ohren gebnmal weniger erbreiften barf als auf bem Dructvabier, und baft man fle für solche Leute burch so viel Loschpapier und filzene Kiltrierbüte feiben muß, daß ich teinen Korrefturbogen nachber barum gebe.

<sup>\*)</sup> Rämlich frangofifche: bas gange Thal ift etwa 2 beutiche Meilen lang.

<sup>\*\*)</sup> Der Soferide Simmelsweg ober bie Anleitung, in 24 Stunden ben Weg gur Seligkeit zu erlernen.

Sin gemiethetes Landgut am Ende des Thals war das architettonische Himmelreich, womit Wilhelmi seine Braut in diesem botanischen überraschen und bezaubern wollte. Aber Nabine wußt' es allein.

In eben so viel Minuten, als ein Schwan bedarf, die Flügel auszubehnen und sich aufzuhelsen, waren wir reisesertig. Ich tabl' es nicht, wenn ein Mensch sich vorbereitet, z. B. auf das Examinieren, aufs Sterben; nur auf keine (nähere) Reise; die lange Borjagd verstöbert alles Fränzwildpret der Lust. Ich meines Orts benke nie daran, abzureisen als — unterwegs.

Wilhelmi belub fich mit ber Laute feiner Braut - Rarlfon mit einem Portativ = Eisteller (aus bem Sofmannischen Magazin glaub' ich) - bie Damen mit ibren Sonnenschirmen, und ich und ber Sausfablan batten nichts zu tragen. Ich fagte bem leeren Bholar ins Dbr - benn jo tann ich biefen bisputierluftigen fritischen Bombarbiertafer ichon nennen und mich ben alten Mortil - : "S. Saustaplan, wir verftoffen "gegen bas feinfte savoir vivre, wenn wir mit leeren leichten Banben "nachgeben und nichts auflaften." - Er erbot fich fogleich höflich bei Gionen jum Bachferd und Laftwagen und Laftträger ihres - Barafols. Dir befahl aber ein aufgeräumter Benius, in Rarlfone Bimmer gurudgulaufen und vom Ranapee zwei Polfter ober Seiben-Balgen wegzuholen und mit ihnen wie 'mit 3willingen auf ben Armen wiebergufommen: nichts mar zwedmäkiger, ba fich bie Damen unterwegs taufenbnigl nieberfeten wollten und ben feibenen Ellenbogen nicht in bie Saftfarben ber Blumen unter ibnen tunten tonnten. Bbolar mußte zu feinem Berbruß bie eine Balge ober ben weichen Bloch in bie Arme nehmen; und ich bing wie an einem Stockband ben anbern Bloch an ben Daumen.

Nun wurde aufgebrochen und aufgeschritten . . . .

Wir gingen ben Byrenäen entgegen — Kornfluren — Wafferfälle — Sennenhütten — Marmorbrüche — Haine — Grotten zogen sich, vom schlagenben Aberspstem bes vieläftigen Abourd beseelt, vor uns glänzend und offen bahin, und wir mußten sie wie herrliche in Träume verwandelte Jugendjahre zurücklegen . . . .

Uch Bittor, nur Reifen ift Leben, wie umgefehrt bas Leben Reifen Und icob' ich mich wie gewiffe Seemufdeln nur mit einem Rufe bin - ober fam' ich wie bie Meerneffel und bie Weiber nur 6 Linien in 1/4 Stunde weiter - ober muft' ich wie die Spitmufdel burch Berfilt= jung bes voraus eingehatten Riffels ben Torfo nachschleifen - ober ftanb' ich unter Frit II. ober unter Frit I. (bem Lyfurg), Die beibe bie große Tour verboten; ich machte mich wenigstens auf eine fleinere, um nicht zu verschmachten, wie bie Schmerle, bie in jebem Gefäffe absteht, bas man nicht rüttelt. - Wie glanget man, wie bichtet, wie erfindet und philosophiert man, wenn man babin läuft, fo wie Montaigne, Rouffeau und bie Meerneffel nur leuchten, wenn fie fich bewegen! Simmel, wenn bie Sonne oben ben Rufganger von einem Laubgipfel jum anbern nachfolgt, wenn bie erblichne im Baffer unter ben Bellen nachichwimmt - wenn Szenen, Berge, Bilgel, Menschen im Bechsel tommen und flieben, und Freiheitslifte über bas gange veranberliche Eben weben - wenn wir mit zersprengten Sale- und Brufteisen und zerschlagenen Sperrfetten ber engen Berhältniffe leicht und ungebunden wie in Träumen über neue Bühnen fliegen - - bann ift's fein Bunber, baf ein Mensch fich auf die Füße macht, und bag er immer weiter will.

Denn leiber muß die Glasglocke über Menschen und Melonen, die beide anfangs eine zerbrochene Bonteille überbauet, immer höher ausgehangen und zuletzt gar weggehoben werden. Anfangs will der Mensch in die nächste Stadt — bann auf die Universität — bann in eine Residenzstadt von Belang — bann (salls er nur 24 Zeilen geschrieben) nach Weimar — und endlich nach Italien oder in den himmel; denn wären vollends die Planeten an eine Perlenschnur gesädelt und einander genähert, oder wären die Lichtstralen Fähren und Treibeis und die Lichtstigeschen Pontons: so wären Extraposten im Uranus angelegt, und der unersättliche innere Mensch würde sich, eben weil der äußere sehr ersättlich ist, von einer Kugel zur andern sehnen und begeben . . . .

Dafitr aber, mein Bittor, ift auch fein Ich von einem fo viel gehäufigen Karzer ummauert als bas menschliche: benn unfere Spanbau's steden ja orbentlich immer enger in einander. Denn mein und bein Ich sicht nicht sowol in der Welt gesangen als auf der Erde — in dieser Kings-Bench hocken wieder die Stadtmauern — in diesen umfangen uns die vier Pfähle — in den Pfählen der Armsessel oder das Bette — in diesen das hemde oder der Rock oder beides — endlich gar der Leib — und am allergenauesten (und noch dazu nach Sömmering) in den Gebirnhöhlen der Entenpsuhl . . . Erschrick über die satale vielschaftige Suite von Korrekzionsstuden, die ein Ich umstellen! — —

Das militairische halt\*) baben bie Franzosen von ben Deutiden gelernt; aber wahrlich, wirst Du zu mir sagen, bas ästhetische und philosophische sollten wir ihnen ablernen. Ich beschwöre beinen Schwur, benn es ift so.

# Bunfhundertunddritte Stagion.

Basquill auf ben Raplan - Lobrebe auf ihn - ber Diamant - Entwurfe gegen bie Unfterblichfeit - Eben - Scherze.

Bir beibe Balzenträger formierten ben Nachtrab; ich wollte einen Diefurs anknüpsen, aber Phylax machte wenig aus mir. Höchstens sah er mich für einen windigen Schöngeist an, der sich blos an Gesühle hält — obgleich Gesühle der Schwamm voll atmosphärischer Luft ist, den sowol der Dichter auf seinem hohen Parnaß als der philosophische Täucher in seiner Tiese am Munde haben muß, und obgleich die Dichtluns über manche dunkte Stellen der Natur ein früheres Licht warf als die Philosophie, wie der diesten net den wond von der Ben us Licht bekömmt.

Der Philosoph versündigt fich aber am Dichter noch mehr wie bu an

<sup>\*) &</sup>quot;Balt" und "Achtung" find bie einzigen zwei Kommandowörter, bie be- fanntlich ohne Berfion von bem beutiden heere zu bem andern übergingen, bas fie - nöthiger hatte als unferes.

ben Rantianern, von benen bu zu verlangen icheinft, baf fie erträglich idreiben follen : es find Ginfalle, mein Biftor, aber feine Grunde, wenn bu fagft, bie Bhilosophie merbe wie eine tilrfifche Dame von Stummen, Schwarzen und Säglichen bedient; ber philosophische Marktplat fei ein forum morionum\*). Schönbeit fei ben Bbilojopben wie ben Beloten unterfagt, bie man beswegen tobtete. Denn es ift wol flar, baf eine gemiffe barbarifche, undeutsche, weitschweifige Sprache bie Philosophie mehr schmiidt als entstellt: Dratel verachten Anmuth, Vox dei soloecismus, b. b. ein Rantianer ift nicht zu lefen, fonbern nur zu ftubieren. Es ift ferner eines Bhilosophen nicht unwürdig, bie Sprache ftatt ber Biffenichaft gu bereichern, weil zum neuen Term irgend ein anderer die Begriffe wie zu ben Ammons-Börnern die Thiere fucht und findet. Daber bezeichnen die Grieden Bort und Bernunft mit bem nämlichen Ausbrud, ber am Enbe gar ein Gott murbe. Daber ichreibt ber Philosoph ftets über feine Sausthure pour l'oudalgie \*\*) ftatt "bier wohnt ein Bahnarat." ift ber erfte Grund außer einem zweiten , warum ber Philosoph , befonbers ber Rantianer - wie ich an Bhylaren fab - weber Bucher, noch Menfchen, noch Erfahrungen, noch Bhyfit, Botanit, Runfte, Natur= geschichte gu tennen braucht: er tann und muß bas Positive, bas Reale, bas Begebene, bas unbefannte X entrathen, er schafft feinen Term und faugt, wie zuweilen Rinder - fie tonnen barüber erftiden - an feiner eignen überftüllpten Bunge ober, wie neugeborne Fohlen, an feinem Rabel . . . .

Ich muß zur Gesellschaft zurud, Lieber! Da ber hauskaplan mit ber größten Gleichgültigkeit gegen mich seinen Spazierstod ober vielmehr Spazierbaum von Bolfter trug: so wollt' ich ihn einnehmen durch ein Lob auf Kosten -- Rants. Ich sagte zu ihm: "Es hat mich frappiert, "daß die Philosophen es gelitten haben, daß Kant zwischen ihnen und "Künstlern einen solchen Unterschied macht und nur ben letztern Genie

<sup>\*)</sup> War ber Martt in Rom, wo Diggebilbete feil ftanben und befto bober weggingen, je ungeftalter fie waren.

<sup>\*\*)</sup> Co ichrieb ein Barijer Dentift über feine Sausthure.

"einräumt. Er sagt im 47 §. seiner Kritit ber Urtheilstraft: "Im Bissenschaftlichen ist ber größte Erfinder vom mühseligsten Nach"ahmer und Lehrling nur dem Grade nach, dagegen von dem, den die
"Natur für die schöne Natur begabt hat, spezisisch unterschieden." Das
"derogiert, H. Kaplan, und wahr ist's ohnehin nicht. Warum kann
"denn Kant nur Kantianer, keine Kante machen\*)? Werden denn

<sup>\*)</sup> In bemfelben S. fagt Rant vorber: "Man fann alles, mas Newton in feinem unfterblichen Werte ber Bringipien ber naturpbilofopbie fagt, fo ein groker Ropf auch erforberlich mar, bergleichen zu erfinden, gar mobl lernen, aber man tann nicht geiftreich bichten lernen, fo ausführlich auch alle Borfdriften für bie Dichtfunft und fo vortrefflich auch bie Mufter berjelben fein mogen. Die Urface ift, bag Remton alle feine Schritte, bie er von ben erften Elementen ber Geometrie an bie gut feinen großen und tiefen Erfindungen gu thun batte, nicht allein fich felbft, fonbern jebem anbern gang anichaulich und gur Rachfolge beftimmt vormachen tonnte, fein homer aber ober Wieland anzeigen tann, wie fic feine phantafiereiche und boch augleich gebantenvolle 3been in feinem Ropfe berror und aufammen gefunden, barum weil er es felbft nicht weiß und es alfo auch feinen anbern lebren tann." - 3d batte anfange Boffnung, ich würbe mich auf Rant - ba er trillionenmal mebr Scharffinn bat ale ich - gerabegu wie auf meinen geiftigen charge d'affaires verlaffen tonnen; aber bei biefer Stelle (unb bei feinen Ertlärungen über bie Reue, über bie Dufit, über ben Urfprung bee moral. Bofen 2c.) fab ich, ich mußte felber nachschauen und ihm nicht nachbeten, wie ich anfange wollte, fonbern nachbenten. Doch jurud! Allerbinge fann man Remtons Bringipien ,lernen" b. b. bie erfundenen wieberholen, aber bie erfunbenen Bebichte ja auch; biefe tann man freilich nicht erfinben lernen, fo wenig ale Remtone - Bringipien. Gine neue philosophische 3bee icheint nach ihrer Beburt flarer in ben borigen Reimen und molécules organiques ju liegen ale eine bichterifche: warum fab fie inbeffen erft Newton ? - Auch er und Rant tonnen fo wenig wie Chaffpeare ober Leibnit entbeden, wie auf einmal aus einer Wolfe alter 3been ber Blit einer neuen fpringt, fie tonnen ihren Regus mit alten zeigen (fonft mar's feine menfdliche), aber nicht ihre Ergeugung baraus; beibes gilt von bichterifden. Rant lebre une Chfteme ober Bahrbeiten erfinben (nicht prüfen, wiewol im ftrengften Ginn biefes fich von jenem nur im Grabe trennt) bann foll ibm gelehret werben, Epopoen ju erfinden, und ich mache mich bagu verbindlich. Dich buntt, er vermenge bie Schwierigfeit, 3been gu bilben, mit ber untergeordneten, neue gu bilben, bie Gowierigfeit bes Uebergange mit ber Unerflarlichfeit bes Stoffe. 36 erfdrede und erftaune über bie verbullte

"neue Spfteme burch Spllogismen erfunden, ob man fie gleich baburch "beweiset und erprobt? Rann benn ber Busammenhang einer neuen "philosophischen 3bee mit ben alten ibre Empfängniß beffer erflären ober "erleichtern als berfelbe Zusammenhang, ben jebe neue bichterische mit "alten baben muß, beren Schöpfung vermittelt? - S. Saustaplan, .ich weiß nicht, an wem bier Rant fich mehr vergriffen, ob an ber Babr-.. beit - ober an fich - ober an feiner boben Schule. Leibnitens Dlo-"nabologie, harmonia praestabilita 2c. find eine fo reine ftralenbe "Emanazion bes Benius als irgend eine leuchtenbe Geftalt in Shatfpeare "ober homer. — Ueberhaupt, S. Raplan, ift Leibnit ein genialischer, "allmächtiger Demiurg in ber philosophischen Welt, ihr größter und "erfter Beltumjegler, und ber bann, gliidlicher ale Archimebes, in "feinem Genius ben Standpunkt fand, bie philosophischen Universa um "fich zu bewegen und mit Welten zu fpielen - es war ein einziger Beift, "er warf neue Reffeln auf bie Erbe berab, aber er felber trug feine: ich "bente, Gie benten bas auch, S. Saustaplan!" - Er verjette, er bachte bas nicht; die fritische Philosophie miffe, was fie aus Leibnigens Bersuchen, die überfinnliche Welt, die Dinge an fich, die gurudgelegte Approrimagion ber bedingten Reihe bis jum unbedingten barguftellen, ju machen habe, fo wie fie Benies würdige -- Rurg, ich hatt' ihn eber erbittert als erbeutet.

Karlson, ben nicht einmal Amors Facel ober Binbe gegen bie philosophische Facel verblenbet, nahm an Gionens Arme so viel Antheil am Kriege, als mit ben Ohren zu nehmen ift. — Glücklicher Weise hielten wir alle still. Nabinen war ein linsengroßer Diamant aus ber Brillantierung ihres Halsgehenkes ausgefallen, und sie suchte im Grafe

Mimacht, womit ber Menich feine Ibeenreihe ordnet, b. h. icafft. Dir ift tein befferes Symbol ber Schöpfung betannt als die Regelmäßigkeit und Rausalität ber Ibeenschöpfung in uns, die tein Wille und tein Berftand ordnen und erzielen tann, weil eine folche Ordnung und Abficht die unerschaffene Ibee ja — borausefeste. Und in diese Schöpfung hullt sich das erhabene Rathsel unserer moralissen Freibeit ein.

nach dem silbernen versteinerten Funken: ich wundere mich, daß der Mensch allezeit gerade eine Sache an dem Orte, wo er ihren Berlust bemerkt, zu sinden hosst. Die Kirwane guckte auf der betropften glänzenden Aue nach dem versornen verhärteten Thautropsen: als ein lichter Demant vom ersten Wasser war er so leicht mit einem Thauklügelchen zu verwechseln, daß ich, als ich eines in einer angesteckten Busenrose Nastiens glimmen sah, anmerke: "Alles liegt voll weicher Demanten, "und wer will ben harten aussenden? Der Thau in Ihrer Borsteckrose "glänzet so sichön wie der ausgebrochene Stein." Sie blickte darnach— und im Rosenkelche lag die gesuchte Perle. Man dachte, ich hätt' es gut gemacht; und ich ärgerte mich, daß ich's dumm gemeint — inzwischen wurde mir darilber doch Nadine nicht seinder, und das war Finderstohn genug.

Da um biefes bunte Rafenftud und Bienen-Buderfelb ber Abour weniger einen Urm als einen Kinger frummte: fo fette fich bie Sozietat unter bie Bienen und Blumen binein, und bie Balgentrager legten Rabine fagte fpielenb: "Benn bie Blumen vorber bie Walzen bin. Seelen haben , fo muffen ihnen bie Bienen , beren Ammen fie find , wie liebe trinfende Rinder portommen." "Gie baben (fagte Rarlfon) folde Seelen wie bie gefrornen Fenfterblumen, ober ber Baum von Betit \*), ben ich Ihnen einmal gezeigt, ober wie die Rauten bes Bitriols ober bie Ppramiben bes Mauns." - "Ach Sie zerftoren immer, B. Rittmeifter - (fagte Gione) ich und Rabine haben uns wirflich einmal ein Elufium für verftorbene Blumenfeelen ausgemalt." - "3ch (fagte Wilhelmi ernsthaft) nehme einen mittlern Buftanb ber Blumenjeelen nach bem Tobe an: bie Lilienjeelen fabren mabricheinlich in weibliche Stirnen, Spazinthen = und Bergigmeinnichtseelen in weibliche Augen und Rosen= jeelen in Lippen." - 3ch fligte bei: "Es fommt ber Spothese febr gu "ftatten, baf ein Dabchen in ber Minute, ba es fich budt und eine Rofe

<sup>\*)</sup> Gin in Ronigswaffer aufgeloftes Goth, mit einigen Lothen Quedfilber vermengt, entsprießet in ber Phiole ju einem Baum mit Laub.

"bricht ober umbringt, von ber übertretenben Seele merklich rother "wirb."

Dann setzten wir froh und liebend unsere fcone Reise wieder fort. Rur in meinen Trage-Kollegen schienen Difteln- und Schlebenseelen gefabren zu sein. Ihn verdroß bas Ibeenspiel und bie Höflichkeit im Gefecht, Karlson gefiel ihm allein.

Der Kaplan sagte enblich zu mir: "Es ist überhaupt keine Un"sterblichkeit barzuthun als die der morasischen Wesen, bei denen sie ein
"Postulat der praktischen Bernunft ist. Denn da die völlige Ange"messenheit des Willens zum morasischen Geset, die der gerechte Schöpfer
"nie erlassen tann, nie von einem endlichen Wesen zu erreichen ist, so
"muß ein ins Unendliche gehender Progressus, b. h. eine ewige Dauer,
"diese Angemessenheit in Gottes Augen, der die unendliche Reihe über"schauet, enthalten und zeigen. Daher ist unsere Unsterblichkeit nöthig."

Rarlfon ftand bei Bionen ftill, um une beran zu laffen, und fagte: "Lieber fritischer Philosoph, benehmen Gie boch, ich bitte Gie, biefem "Beweise bie Rilhuheit ober bie Dunkelheit, bie er filr Laien hat. "ift benn bie leberficht, b. h. bie Enbigung einer unenblichen, b. h. einer "nicht enbenben Reihe bentlich? - Dber wie wollen Gie benn bie Un-"endlichkeit ber Zeit mit ber Unenblichkeit ber moralischen Foderung in "Gleichung bringen, und wie tann eine in eine unenbliche Zeitreihe ger-"theilte Beiligkeit bie gottliche Gerechtigkeit befriedigen, die in jedem Theil "diefer Reihe diefe Beiligkeit verlangen muß? Und ift benn bie wachsenbe "Approximazion bes Menschen zu biefer Reinheit erwiefen? "benn nicht in ber enblosen Reihe mit ben Tugenben bie Fehler zwar "nicht größer, aber boch vielzähliger? Und wie verhalt fich in ber gott= "lichen lebersicht bie unendliche Reihe ber Fehler zu ber ber Tugenben? "Laffen wir auch bas! Ift benn bor bem göttlichen Auge bie moralische "Reinheit zwei verschiedener Befen, z. B. eines Geraphs und eines "Menichen, ober zwei verschiebener Menichen, eines Gofrates und eines "Robespierre, in zwei gleich langen, b. b. unenblichen Zeitreiben gle ich "vollenbet? Wenn nun in ber Uebersicht zwischen beiben ein Unterschieb "nachbleibt, so ist bie sogenannte Angemessenheit bei einem nicht erreicht "— und es sollte also einer sterblich sein."

Der Hauskaplan replizierte: "Ueberhaupt will Kant bamit die "Unsterblichkeit nicht bemonstrieren: er sagt selber, sie sei uns barum so "ungewiß gelassen, bamit der reine Wille nur durch sich und durch keine "eigennützigen Aussichten in die Ewigkeit bestimmet werde." —

"Sonderbar! sagte Karsson. Da wir nun aber diese Endabsicht "heraushaben, so wäre sie ja eben dadurch versehlt. Die Philosophen "milisten es also wie ich machen, und die Unsterdlickeit ansechten zum "Bortheil der Tugend. — Es ist ein eigener Zirkel, aus der Undes"weislichkeit eines Satzes seine Wahrheit zu vermuthen. Entweder die "Unsterdlichkeit ist darzuthun — und dann ist die eine Hälfte Ihres "Satzes nicht richtig — oder sie ist es nicht: dann ist der ganze salsch, "Noch dazu, wenn der Glaube an sie de Tugend eigennützig macht, so "thut's ja das Erleben derselben in der zweiten Welt noch mehr. — "Schredt denn überdieß der Glaube an sie den gemeinen Mann von dem "ab, was ihm der Beichtvater verbeut und vergibt? So wenig als der "erste Schlagssuf den Trinker von dem Wege zum zweiten."

### Sunfhundertundvierte Stagion.

#### Blumen = Tanbeleien.

Karlson ließ sich in fremde Gespräche ein, und Phylar war voll Ingrimm, daß er nicht siegen, oder doch streiten konnte; er wollte an mir die sokratische Hebammenkunst versuchen, aber er suchte nicht, wie andere Accoucheurs, vorher die Entbindungswerkzeuge warm zu machen: er hatte eine so harte ungefällige Manier. Ich sagte zu ihm, ich hätte bieselbe Meinung wie er, wiewol nicht ans denselben Gründen, und wir

wollten nachher vereinigt und einträchtig mit einander gegen ben Rittsmeister ausrilden und aussallen.

3ch ging jest mit meinem seibenen Rloppel ju Rabinen, um ihr an einem Rosenbuiche bie fliegenben Lichtmagnete, Die glangenben 3rrlichtden ber Racht, die braunen Johanniswürmchen zu zeigen, die fie nie am Tage gefeben; ich bevölferte eine Schachtel bamit zu einem lebenbigen Kenerwert auf Abends. Der Zufall batte einen glübenden Rosenaweig romantisch niebergebogen amischen blaue Glockenblumen auf einen grun marmornen Grangftein - fein Laub mar gleichsam mit vertoblten Johanniswürmchen\*) fcwarz ausgenäht - ber Lilientafer bing wie eine goldne Stiderei an ben bleichern reifen Rofen - langbeinige ichillernbe Müden liefen über bie Dornen - bie Blumen-Täucher und Neftarien-Schatgraber, bie Bienen, bebornten bie Rosenkelche mit neuen Stacheln - und bie Schmetterlinge wiegten fich wie fliegende Farben, wie epitureische Abblätterungen um die bunte Belt bes 3meigs. - 3ch tann bir nicht fagen, wie ber vom wilben Gangen auf einen niedlichen Theil gefentte Blid unfern Bergen und ber weiten Natur ein marmeres Wir faffeten von ber großen Mutter bes Lebeus, wie Rinder vermögen, nichts an als bie Kinger ftatt ber Sand und füften fie. Gott war burch bie Schöpfung Denich geworben - wie eben baburch für Engel ein Engel - gleich ber Conne, beren glanzende Unermeflichkeit Die Maler fanft in Die Schönheiten eines Menschenangefichts gertheilen.

Wilhelmi sagte: er nehme, um in ein Artadien, in ein Eden abzusstiegen, keine größern Schwingen bazu als die vier eines Schmetterlings — welches poetische paradiesische Sein, wie der Papillon ohne Magen und Hunger zwischen Blüten und Blumen zu gauteln, keinen Winter, keine lange Nacht und keinen Orfan zu erleben, das Leben in der weichen Jagd nach einem zweiten Papillon zu verspielen, oder wie Kolibri mit Blumensarben zwischen Zitronenblüten zu nisten, um blühenden Houig zu schweben und in einem seidenen Hängbette zu schwanken!

<sup>\*)</sup> Die Diannden find fcmarg.

Bir gingen selig weiter und jeder neue Schritt trieb ein berauschenbes Blut hinauf zum erwärmten Ich. Ich machte mir nichts daraus, zum Kaplan zu sagen: "der Tempel der Natur habe sich für mich in "einen Konzertsaal verwandelt — jede Bokalmusik in Instrumental-"musik — der wallende Abour in eine Wasserorgel — jeder Frosch in "den Frosch am Geigenbogen — jede Zikade in eine Maultrommel — "jede Flügelbecke in einen breiten besaiteten Flügel und die rusenden "Raben in betielende Rabensedern" — Phylax versetze, er wisse ein wenig, was er von dithyrambischen Wellen zu denken habe, die der Körper wirst.

— Biktor! follte nicht ber Philosoph und bie Philosophie ben elektrischen Körpern nachahmen, die nicht nur leuchten, sondern auch anziehen? Freilich schmedt immer der geistige Wein nach den Faßbauben bes Körpers; aber Philax Seele scheint taum geistig genug zu sein, um nur einer andern Seele zum — Körper zu bienen.

### Bunfhundertundfünfte Stagion.

Die Ephemere — über bie relativen Schluffe — Zweifel gegen bie Lange ber Befenleiter — ber Warzenfreffer — bie Rur.

Die Sonne und das Thal sasser und mit lauter Brennspiegeln ein — und es war überhaupt gut, sich ein wenig satt zu süsen und satt zu effen — und da gerade und gegenüber ein Marmorbruch und dicht an der eisernen Felsenwand eine saftgrüne Trist und neben und eine Ulmen-Gruppe um ein gleißendes vereinzeltes Hauschen war, so hielten wir darin um so viel Konsumptibilien an, als ein slatterbastes sattes Quintett bedarf. — Die Frau vom Häuschen war allein (der Mann arbeitete wie die meisten Kampaner in Spanien) — vier Kinder trugen zu — es ging — unser Taschen-Eiskeller wurde aufgethan und damit

4

vie Seele erhitzt und ber Magen gefühlt — ber weißglühenbe Schlufftein bes himmlischen Gewölbes wedte mit seinen Flammen ben Mittagswind, ber auf ben kalten Gipfeln ber Pyrenäen schließ. —

Dem armen Bhylar ichmedte wenig ober nichts, ibm mar baran gelegen, zu beweisen, baf er fortbauere. Glücklicher Beise maffnete ibn ber frangofifche Bein immer beffer gegen bas frangofifche Spftem, und er fragte bei bem Baron boflich an: "Ich glaube bem S. Rittmeifter noch "manche Beweise ber Unfterblichkeit schulbig zu fein; ich wunschte fie ab-"tragen zu burfen." - Wilhelmi wies ibn an Gionen: "Sier fragen "Sie!" Gione bewilligte bie Bitte gern : "Warum follen nicht Erinne-"rungen ber Unfterblichfeit unfere Freuben eben fo bergieren, ale Sarto-"phage englische Garten?" - Rabine marf bie Frage bagu: "Wenn "aber bie Manner über bie Soffnungen ber Menschen habern, mas bleibt "ben Weibern übrig? - "Ihr Berg und bie hoffnungen, Rabine" fagte Gione. "Die Gule ber Minerva (fagte lächelnb Bilbelmi) foll. "wie anbere Gulen, Untergeben ansagen, wenn fie auf eine Dadung "fliegt; ich hoffe aber, es ift nichts baran." 3ch fetzte bagu: "An ben "Dbelistus ber Unfterblichfeit ift ja bas Leben aller unferer Beliebten, "wie an Ramesses seinen \*), gebunden, bamit bie Befahr bie Rraft ver-"boppelt, und fie werben gerschmettert, wenn er gurudfturgt."

Rarlson hatte unterbessen von ber nächsten Ulme eine seste Saut, ben letzten Ueber Rörper vor bem Tobe abzuwersen Die Ephemere sollte nicht ein Sinnbild unserer Bergänglichteit\*\*), sonbern unserer Entsfaltung sein, ba sie, wiber bie Art aller Inselten, sich noch einmal nach allen Berwanblungen, und schon mit Flügeln geschmilct, noch vor bem Sterben umkleibet. Er bielt sie uns vor und sate: "Eine philosophische

Jugend erft nach bem Dornenalter bes nahrenben Bublens beichieben.

<sup>\*)</sup> Ramesses ließ seinen Sohn an die Spite bes Obelistus hangen, damit bie, welche ihn aufrichteten, ein größeres Leben als ihr eigenes zu wagen hatten.

\*\*) Denn sie lebt über zwei Jahre, ob sie gleich ihre Entpuppung, wie alle Inselten, nicht lange überlebt, benen die Natur überhaupt die Rosenzeit ber

"Eintagsstliege muß meines Erachtens so philosophieren: Wie? ich sollte "alle meine Entwickelungen vergeblich auf der Erde durchgelaufen sein, "der Schöpfer hätte keine Absicht dabei gehabt, mich aus dem Si zur "Larve zu rufen, dann aus dieser zur Nomphe zu erheben und endlich zu "einem fliegenden Wesen, dessen Flügel noch vor dem Tode einen vors"letzen Ueberzug und ein Gehäuse sprengen, bei dieser langen Reihe von "geistigen und körperlichen Entwicklungen hätte der Schöpfer nichts zur "Absicht gehabt als ein sechsstlindiges Sein, und die Grust wäre das "abhängige Ziel einer so langen Bahn?"

"3hr Beispiel — versetzte glücklich ber Kaplan — beweiset nur gegen "— Sie; es ist ja eben petitio principii, bei ber Ephemere bie Sterb"lichkeit voranszusetzen."

3ch geftebe bir's, ich bin überhaupt relativen Schluffen, wie bem vorigen, feind, weil fie ber Bahrheit gerade fo viel Abbruch thun, als ber Beredtfamteit Borfchub; benn man tann bamit gerabe entgegengefeste Ginen, ben ein Canbforn im Auge brildt, überführ' Gate beweifen. ich, bag er fowol gludlich jei, ba es auf ber Erbe Leute gebe, bie an Blajen-Sandtornern und Gries und an Sollenfteinen leiben - als auch ungludlich, ba fultanische Augen nichts Barteres brude, als etwan Birfaffifche Augenwimpern ober zwei rofenrothe Lippen. Go mach' ich bie Erbfugel nicht nur groß - in Bergleichung mit Schnellfügelchen, Bibethund Giftfugeln und Bouillontugeln - fonbern auch flein, wenn ich ben Jupiter, Die Sonne und bie Milduftrage barneben ftelle. Wenn bie Ephemere auf ber Befenleiter ben glanzenben Entfaltungen ber Befen über ibr ben Ruden febrt und ben unscheinbaren auf ber reftierenben Leiter unter ihr nachzählt, so schwillt fie wieder auf. Rurg, unsere oratorifche Phantafie balt überall ben Unterschied von Dehr und Weniger für einen bes Etwas und Nichts. Aber jebem relativen Unterschieb muß etwas Bofitives zum Grunde liegen, bas aber nur unendliche Augen rein abmiegen, bie bie gange Reibe ber unüberseblichen Stufen meffen. Sogar etwas forperliches Großes muß es geben, und war' es am Enbe bie Belt: benn jebe Bergleichung, jebe Meffung fett ein unwandelbares Daf voraus.

Alfo ift bie ephemerifche Entwicklung eine mahre, und bie Schliffe aus jener find völlig bieselben aus einer seraphischen; ber Unterschied bes Grabes tann nicht ent gegen gesetzte, sonbern nur relative Schluß-folgen gebaren.

- Und bier will ich nur brieflich - benn gebrudt unterftanb' ich's mich nie - einen Zweifel betennen. Die Sproffen ber Wefenleiter über unferm Ropfe bat noch niemand gefeben, die ju unfern Fugen teiner gegablt: wie, wenn jene fleiner, biefe groffer maren, als man bisber bachte? Die unebliche Standeserhöhung ber Beifter von Engel zu Ergengel, turg, bie nenn philosophischen Sierarchien find noch nichts weiter geworben, als - behauptet, aber bewiesen nicht. Der gewöhnliche Bemeis, baf eine Gebirgstette geiftiger Giganten ben Abftanb vom Menichen jum Unenblichen füllen muffe, ift falich, ba ibn teine Rette verfürgt, geschweige füllt; bie Rluft behält immer biefelbe Beite - und ber Geraph - b. b. bas bochfte endliche Wefen nach menschlichem Sprachgebrauch muß fich eben fo viele, wenn nicht mehre Wefen über fich benten als ich mir unter mir. Die Aftronomie - biefe Gaemaschine ber Sonnen, biefes Schiffswerft und Laboratorium ber Erben - ichiebt uns bie Berboppelung ber Belten und Befen als eine Beredelung berfelben unter. Aber am gangen Simmel bangen nur Erbichollen und Kenerklumpen, und alles ift barin von Mildftrage zu Mildftrage fleiner als ber Bunich und Buchs in unserer Bruft. Warum foll benn unsere Rugel allein, warum nicht jebe andere im Steigen fich befinden, warum foll ber Borlauf einer Inaugural = Emigfeit (a parte ante) ihnen mehr als uns gufteben und gufallen? Rurg, es läffet fich bisputieren. Biftor. ob es im vollen All andere Cherubim und Thronen gibt als Bittor und Jean Paul? - Es ift mir felber taum glaublich; aber bie melobifche Fortschreitung zu sublimierten Befen binauf murbe bisber boch mabrlich nur - angenommen; ich glaube an eine barmonifche, an ein emiges Steigen, aber an feine erichaffne Rulminagion . . . .

3ch vermuthe, Karlfon wollte mir antworten — nicht über bie Seraphe, fonbern — liber bie Gintagefliegen, als Nabine, bie von ihm

fich bie Ephemere batte leiben laffen, biefe ju nabe por bas Auge bielt und baburch unfer Menbelfohn - platonisches Rolloquium bammte und ftorte. Denn Mabame Berlier - fo vornehm ichrieb fich unfere flüchtige Saus - und Gaftwirthin - trat vor Rabine und fagte: "Es ift Schabe "für ben Somer; Sie muffen bie Bargenbenschrede nehmen; ich babe "Broben." Berftebest bu's? - Es ift fo: ber fogenannte Wargenfreffer - eine Beufdrede mit brünetten Reden - nimmt bie Bargen burch einen einzigen Bift barein in turgem weg; Frau Berlier, über bie, wie über alle fübliche Infaffen, Die Schonbeit eine größere Gewalt als Befolecht und Eigenliebe batte, mat im Irrthum gewesen, Nabine wolle ibrer reigenben Gestalt mit ber Fliege ben letten Fleden nehmen. -Raum batte ber Saustaplan etwas vom Bargentobter vernommen, als er fich ins Grlin verschoft und eine Borjagt nach Bargenbeufdreden 3ch ärgerte mich, baß ich bas Beilmittel fo gut gewußt wie bie Fran . und baf mir's nicht eingefallen war; aber zu einem lumbigen Gleichnik batt' ich mich recht gut auf bas Mittel besonnen, nur zu feiner nutlicen Rur. Gein Blud erlaubte, bag er in furgem mit einem geflügelten Bargen-Operateur wiebertam; er erregte meinen Reib. 218 er ibn bingab in Rabinens Sant, batte ber eilfertige Phylar mit bem Brief = und Bapierichwerer feiner Kauft gleichsam in einer guten Glangpreffe ben braungefledten Bewächsichneiber aus Berfeben - tobtgepläticht; bas Rerbtbier tonnte in nichts mehr beißen. 3ch lief fogleich nach einem ameiten Warzenfreffer berum und fprang einem folden Springer nad. Enblich bracht' ich einen an ben Flilgelipiten gefaffeten und gappelnben getragen und fagte, ich wollte ben fleinen Dentiften fo lange über ber Barre halten, als er operierte und biffe. Unter bem Aftus pries ich Bebe große Banblung, fagt' ich, wird nur in ber Seele in meine That. ber Minute bes Entichluffes gethan - tritt fie beraus und wird vom Rörper nachgespielt, ber bie Beuschrede balt, fo zerspringt fie in unbebentenbe fleine Bewegungen und Tergien - aber wenn fie getban ift, wie bier ber Bif, fo wird fie wieber groß und ftromt machsend burch bie Beiten. Go wirft fich ber Abein wie ein Riefe von feinem Gipfel, gerreißet in Nebel, könnnt als Regen auf die Ebene, bann wächset er aus Wolken zusammen und zieht burch die Länder und trägt Sonnen statt der Regenbogen.

Es braucht vor bir nicht verhehlt zu werben, bag mich's angriff, ba ich in zwei fo lichte warme gegen mich aufgethane Augen bis auf bie Retina bineinschauen mußte,' wobei ich bes gangen anbern Rriegeschauplates von Loden und Lippen und Stirnen und ber Waterloo's Lanbichaften ber Wangen nicht einmal gebente. Nabinens Mengftlichkeit bor ben Babnen bes braunen Debitaftere machte fie noch reigenber und bie Gefahr meiner Lage noch größer. Nach langem Salten, als ich bachte, bie Operazion fei icon vollendet, vernahm ich von ibr, die Beufdrede babe gar noch nicht angebiffen, weil ich fie brei ober vier Parifer Ruft zu weit von ber Warze wegbielt. Es ift mabr, ich batte mich in ihre Nepbaute vertieft; aber es war noch wenig bemerkt worden, bag bie Rur nicht zu vollenben fei, wenn ich nicht ben Ballen ber rechten Sant ein wenig auf ibre Wange auffette und aufftemmte, um mit bem Wargenfreffer fefter über ber Barge zu halten. Setzt bif er bie erforberliche Bunbe und lieft fo viel von feinem forrosivischen Aetmittel bineinlaufen, als er bei fich hatte. 3ch lenkte Nabinens Schmerzen, bie bem von einem Nabelftich beitamen, fünftlich ab burch Philosophieren: "Der Mensch, fagt' ich, "findet bie ftoifden Troftgrunde gegen alle Schmerzen mabr und ftart; "nur gerabe gegen ben jetigen nicht; und wenn er aus Stichwunden "blutet, bentt er, Quetichwunden ichließen fich leichter Daber verschiebt "er ben Bejuch ber ftoifchen Schulftunden, bis feine Rreugichule auge-Ad, aber bann fteht man und wartet am Strome "macht fein wirb. "und will nicht eher binübergeben, als bis er vorbeigelaufen ift. Wahre "Stanbhaftigfeit bingegen fieht gern ben Bif ber Beufdrede aus und "freuet fich über ihre Erprobung." -

Dann war die Kur glüdlich überwunden, die aber in mir leicht zu einer Krantheit umschlagen konnte. Gewiß ist, daß ihr nahes Gesicht mir eine größere Wunde machte, als ich ihm durch den Warzenfresser. Ich würde besorgen und untersuchen, ob ihr nicht das meinige, das eben

jo nahe war, eben so viel Schaben gethan habe, wäre nicht Nabine — auf bas laff' ich's antommen — außerorbentlich jung; bas herz junger Mäbchen läffet wie neue Wannen und Butten anfangs alles burchtropfen, bis es bie Gefäße burch Schwellen behalten. — —

## Bunfhundertundsechste Stazion.

Einwürfe gegen bie Unfterblichfeit — bie Ginkinbicaft bes äußern und innern Menichen.

Wir brachen auf. Durch ben himmel weheten nur hohe bunne Floden, gleichsam bas aufgelöset um bie Sonne fliegende haar, bas fie nicht verhüllte. Der Tag wurde schwüler und stummer. Aber unser Steig lief unter eine grünende Bedachung hinein, und ein Zweig um ben andern spannte einen Sonnenschirm aus breiten Blättern aus.

Sione bat: "Bollen wir auch im Gehen unser voriges Gespräch, "behalten?" Ach, beine Klotilbe sollte sie kennen, Gione hat, die Reize ausgenommen, die halbe Seese von ihr — aus ihrer äußern und innern Darmonie schreiet kein Ton vor, ihre ernste warme Seele gleicht der Balme, die weber Rinde noch Zweige, aber auf dem Gipfel breites Laub und lange Blüten trägt. "Gione (sagte Nadine), sie machen uns "mehr irre als sest." — "Es hat, versetzte sie, noch niemand seine Meisunung ausgesagt; man habe immerhin die sesteste lederzeugung, durch "die schöne Uebereinstimmung mit einer fremden wird sie doch noch "sester." "So wie, silgte Myrtil bei (das bin ich) die Wasserplanzen "mitten in ihrem Wasser boch vom Regen eben sowol erquickt werden "als die Landpstanzen."

"Unfer Gespräch" sagte Wilhelmi, als wir gerade in die Sommernacht einer von Sichenschatten und Kaskaben gefühlten Grotte kamen — "paffete beffer unter eine totale Sonnenfinsterniß — ich wollte, ich "erlebte eine, wo sich ber Mond prächtig vor die Mittagssonne bängt, "wo der lärmende Tag auf einmal verstummt, wo die Nachtigallen "schlagen, die Blumen zusallen, und wo es schauerlich thauet und nebelt "und fühlt."

Phylax hatte jetzt seinen Kanapeestrunk ober Polster in eine riesielnde Quelle springen lassen; Nadine hatt' es gesehen, aber um ihn nicht unter dem Herausziehen der Teichdocke zu verwirren, trieb sie mit einer reizenden Wärme uns auf das vorige Gespräch zurück. Nur der Westton hat ihr eine spielende, leichte, immer heitere Oberstäche gegeben — Gionens Styl hingegen ist, wie der höchste griechische, nach dem Maser-Ausdruck, etwas mager und karg — und die Visitenzimmer hatten sie, wie Mahagony Schränke die Kleider, desto angenehmer gemacht; aber ihre äußern Reize widersprachen oder schadeten ihren innern nicht.

Ich sagte also zu Karsson: "Ich bitte Sie, erweisen Sie uns ein"mal die geistige Sterblichkeit, diese eigentliche Seesen-Mitraillade."
"Das braucht" (sagte der fatale arkabische Phylax, den die seuchte Walze
ärgerte) "der H. Rittmeister gar nicht; nur der Bejahende muß
"beweisen."

"Gut, gut! (sagt' ich) ich nenne die Beweise Einwilrse, aber beren bring' ich wahrlich nicht mehr als zwei heraus — erstlich der Beweis ober "Einwurf aus der gleichzeitigen Abblüte und hinfälligkeit des Körpers "und Ichs, zweitens der aus der absoluten Unmöglichkeit, die Lebens-"weise eines kilnstigen Lebens zu ersorschen, oder, wie der herr haus"kaplan sagen mußte, in die übersinnliche Welt hinüber zu sehen aus "einer sinnlichen. Richten Sie jetzt selber, h. Rittmeister, Ihre zwei
"einwersenden Bomben in den Winkel der größten Wursweite, der nach
"hennert der von 40 Graden ist, nach Bezout aber erst der von 43°."

Er stellte seine Bomben gut. Er zeigte, wie bie geistige Dryabe mit ber törperlichen Baumrinbe grüne, zerberste und verstiege — wie bie ebelsten Bewegungen sich an bas mit Erbenblei ober Bleierbe ausgegossens Schwungrab bes Körpers schließen — wie Gebächtniß, Phan-

tafie und Wahnfinn blos vom Gibotter bes Bebirns gebren, wie Belbenmuth und Sanftmuth fich in einem jo entgegengesetten Berbaltnift gegen bas Blut\*) befinden, wie Blutigel und Juben wie im Alter ber innere und ber außere Menich fich miteinander gegen bie Grube frummen, mit einander versanden und versteinern und gemeinschaftlich, gleich Metallguffen, langfam ertalten und gulett gemeinschaftlich erftarren. Dann fragte Rarlfon, warum man benn bei biefer immermabrenben Erfahrung, baf jebe forperliche Ginbiegung eine geiftige Narbe grabe, und bei biefem unaufborlichen Parallelismus bes Rörpers und ber Seele blos nach bem letten Rif und Bruch biefer alles wiebergeben wolle, mas man mit jenem scheitern fab. Er fagte bann, was ich auch glaube, baf weber bas Bonnet'iche Unterziehforperchen. noch bas intorporierte Blatnerifche Geelen = Schnur = Leibchen (bas "ameite Seelen-Organ") bie Schwierigkeit ber Frage milbere : benn ba beibe Seelen = Unterziehkleiber ober Rachthofen und Rollets immer im Leben bas gute und ichlimme Schidfal bes groben Körberüberrods und Marterfittels theilten, und ba an uns zweigebäufigen englischen Uhren bas Gehmert und bas erfte und bas zweite (Bonnet'iche ober Blatnerifche) Bebaufe immer mit einander gelitten und gewonnen batten : fo fei es lächerlich, bie Mabe ber fünftigen Welt in ber engen Safelnuf bes Reaffefurang-Körperchens aufzusuchen, bas man vorber mit bem äußern groben Rorper fteben und fallen feben.

Ich bat ihn bann, die zweite einwersende Bombe auch in den Winstel von 40° zu stellen. "Aber dann (sett' ich dazu) "wollt' ich mir wol "die Konzession einer langen Parliaments-Rede ausgebeten haben; nur "lange Reden haben Leben 8 = und Reprodutzionstraft, wie nach "Reaumür nur lange Thiere sich am leichtesten nach Schnitten ergänzen." "Lange Menschen freilich, das fällt mir jetzt aus Unzer erst bei, leben fürzer als kurze.

Aber bagu, nämlich jum Beweise ber Umbullung ber zweiten Belt,

<sup>\*)</sup> Mit bem Blute verloren Selben ben Muth, wie bekannt. Juben effen teines, wie ebenfalls bekannt.

bedurste Karison wenig Zeit und Kraft; das Sonnenland hinter den Hügeln der Gottesäcker, hinter den Pestwolken des Todes liegt unter einer Totalfinsterniß von zwölf Zollen oder von eben so vielen heil. Nächten bedeckt. Er that nicht ilbel dar, welcher unendliche Sprung aus allen irdischen Analogien und Ersahrungen es sei, eine Welt zu hoffen — b. h. zu schaffen — eine transzendente Schäserwelt, von der wir weber ein Abs noch Urbild kennen, eine Welt, der nichts Geringeres als Gestalt und Name und Atlas und Planiglob und ein Weltumsgese Als Gespalius Amerikus abgehe, für die uns weder Chemie noch Astronomie die Bestands und Weltsbeite tiesern wollen, ein Dunstsluisversum, auf dem aus der entlaubten verdorrten Seele ein neuer Leib ausschlage, d. h. ein Nichts, auf dem sich ein Richts beleibe . . . .

O, mein guter Karlson! wie konnte beine schöne Seele eine zweite Belt, die schon hienieden in die physische vererzet ist, wie lichte Arpstalle in Gletscher, auslassen, nämlich die in unserem Geiste glühende Sonnen-welt der Tugend, Bahrheit und Schönheit\*), deren Goldader auf eine unbegreisliche Art den dunkeln schmutzigen Klumpen der Sinnen-welt glünzend durchwächset! —

Ich gab nun meine Antwort: "Ich will Ihre zwei Schwierigkeiten "milbern, und bann will ich meine unzähligen gegen Sie vorführen. "Sie sind kein Materialist\*\*); Sie nehmen also an, daß die geistigen "und die körperlichen Thätigkeiten nur einander begleiten und gegenseitig "erwecken. Ja, der Körper ist die Tastatur der inneren Harmonika "durch alle Glocken hindurch. Man hat bisher nur die körperlichen Ri-"pienstimmen zu den Empfindungen ausgezeichnet, z. B. das schwel"lende Herz und das trägere Blut bei der Sehnsucht — die Gall-Ergie-

<sup>\*)</sup> Shon heit in jener Zusammensetzung nehm' ich allezeit in bem Sinn, ten Schiller in seiner afthetischen Kritit bamit verlnüpft, eine Preisschrift feines Genius über bie Schönheit, ber bier, wie Longin über bas Erhabene, ber Maler und ber Gegenstand zugleich ift.

<sup>\*\*)</sup> Bar' er's aber gewejen, fo murb' ich ihm ben 9ten Schalttag pag. 8 im 4. Th, bes Besper us vorgelejen haben.

"fung bei bem Born und fo fort. Aber bas Flechtwert, bie Anaftomo-"fierung amifchen bem innern und äußern Menschen ift fo lebenbig und "innig, baf ju jebem Bilbe, ju jeber 3bee eine Rerve, eine Riber "juden muß; man follte bie forperlichen Rachflänge auch bei bichteri-"ichen, algebraischen, artistischen, numismatischen, anatomischen Ibeen "beobachten und auf die Roten ber Sprache feten. - Aber ber Refonang-"boben bes Rorpers ift weber bie geistige Tonleiter noch ihre Barmonie: "bie Betrilbniß bat feine Aehnlichfeit mit ber Thrane, bie Beichamung "bat teine mit bem in bie Wangen gesperrten Blute, ber Bit teine mit "bem Champagner, bie Borftellung von biefem Thal bat nicht bie ge-"ringste mit bem Dosenftud bavon auf ber Retina. Der innere Mensch, "biefer verhullte Gott in ber Statue, ift nicht felber von Stein mie biefe, "in ben fleinernen Gliebern machsen und reifen seine lebenbigen nach "einer unbefannten Lebensweife. Wir geben zu wenig barauf acht, wie "ber innere Mensch sogar ben äußern banbigt und formt, wie 3. B. "Grundfate ben gornfähigen Rörper, ber nach ber Physiologie von Boche "zu Woche heftiger brennen mußte, allmälig tublen und lofden, wie "icon ber Schreden, ber Born bie gerreifenbe aus einander geschobene "Tertur bes Rorpers mit geiftigen Rlammern hielt. Wenn bas gange "Gebirn gleichsam paralytisch, und jebe Fiber eingeroftet und verquollen "ift, und ber Beift Aufblode ichleppt: fo braucht er nur zu wollen "(welches er jebe Minute tann), es braucht nur einen Brief, eine frap-"pante Ibee, fo ift ohne forperliche Bulje bas Kibern-Gehmert und bas "geistige Repetierwert wieber im Bang."

Wilhelmi sagte: "Der Geist ift also eine Uhr, die sich selber auf"zieht." — "Irgend ein Perpetuum Mobile muß es ohnehin geben, weil
"sich alles schon seit einer Ewigkeit bewegt (sagt' ich) — die Sache ist
"aber, der Geist läuft entweder nie ab, ober er ist der Uhrmacher. Ich
"tehre wieder zur Sache."

"Benn eine zertriebene Pulsaber in ber vierten Gehirnkammer bes "Sofrates bas ganze Land seiner Ibeen unter ein Blutbad sett: so wer"ben zwar alle seine Ibeen und seine moralischen Reigungen vom Blut-

"wasser überbedt, aber nicht zerfiort, weil nicht bie ertränkten Behirn-"fügelden tugenbhaft und weise maren, sonbern sein 3d, und weil bie "Abbangigfeit bes Uhrwertes vom Gebaufe in Rudficht ber Bestäubens "u. f. w. ja nicht bie 3bentitat von beiben ober gar ben Sat, beweiset, "bie Uhr bestebe aus lauter Bebäusen. Da bie geistigen Thatigkeiten ,,teine torperlichen find, fondern ihnen blos entweder nach = ober bor = "geben; und ba jebe geiftige fo gut im Beifte als im Rorper Spuren ..laffen muß: find benn, wenn ber Schlagfluß ober Alter bie forper-"lichen weglöscht, barum auch bie geiftigen verloren? Unterscheibet benn "ber Beift eines tinbifchen Greifes fich in nichts von bem Beifte eines "Rinbes? Buftet Sofrates Seele, in Borgia's Rorper wie in ein "Schlammbab eingescheibet, ihre moralischen Rrafte ein und tauschet fie "auf einmal ihre tugenbhaften Fertigkeiten gegen lafterhafte aus? -"Dber foll in ber Che gur linten Sand, bie wiewol ohne Biterge-"meinschaft zwischen Leib und Beift ift, bie eine ebeliche Salfte mit "ber anbern nur gewinnen, nicht auch verlieren? Soll ber ablaktierte "Geift nur ben blübenben, nicht auch ben welfenben Rorper verfpuren? "Und follt' er's, fo mußte bie um ihn geschlagene Erbe ihm, wie ber "Lauf unferer Erbe ben obern Blaneten, ben Schein bes Stodens und "Burudgangs ertheilen. Sollten wir einmal enthülset werben, fo mußte "es bie langfame Sand ber Zeit, b. b. bas raubende Alter thun; follt' "einmal unfere Rennbahn nicht auf Einer Welt auslaufen, fo mußte bie "Rluft vor ber zweiten allemal wie ein Grab aussehen. Die turge "Unterbrechung unfers Banges burch bas Alter, und bie langere burch "bas Sterben beben biefen Bang jo wenig auf wie bie turgere burch Bir halten beklommen, wie ber erfte Denich, bie to tale "ben Schlaf. "Sonnenfinsterniß bes Schlummers für bie Racht bes Tobes, und biefe "für ben jungften Tag einer Belt."

"Welches eben noch zu erweisen ist, ob ich's gleich selber glaube" versetzte Phylax.

Aber nun ichloffen neue Schönheiten meine Antwort und Die 506te Stagion.

R. S. hente hat man mir gesagt, ber Kaplan habe erklärt, er habe absichtlich auf eines und bas andere nichts erwiedert, er wünsche aber, ich erschiene einmal damit in Drud, dann hoff' er seine Meinung zu äußern. Das möchte aber wot ber gute Mann nicht erleben, daß bieser Brief gedruckt wird, und er wird passen mussen.

# Bunfhundertundfiebente Stagion.

Der Diebstafl bes Sonvenirs — Antworten auf vorige Stazionen — über bie Auswanderung der Todten in Planeten — die breifache Welt im Menschen — die Klage ohne Trost — Sieget der Unsterblickeit — das Lustschloß — die Montgolsieren — Entzückungen.

Wenn es brei Uhr und einem wandernben öfumenischen Rongilium außerorbentlich wohl und ein wenig warm ift, und wenn gerabe ber ichmalere Abour, ber am Thalenbe entquillt, fich um ein Erbzüngelchen ringelt und über ben auf feinem Bette ichlafenben Mond \*) feinen Gilberflor giebt - wenn um die Erdzunge, biefen blumigen Anterplat, balb Bafferstück, balb bowlinggreen, eine breitlaubige Aborn - Arkabe wacht, unter ber ein aus ben Zweigen auf Rafen berausgefchlüpftes, mit Sonnenlicht vergolbetes nachtftild gittert, bas ber raufchenbe bunte Streufand auf bem Buch ber Natur, bie Infetten, ftiden - wenn bas Sämmern in ben glanzenden Marmorbrüchen und die lebendigen Albborner, bas blofenbe Weibevieb und bas Raufden von ben Wellen bis au ben Aebren und Gibfeln binauf bas Berg voll Lebensbalfam, ben Ropf voll Lebensgeifter gieftet - und wenn fo viel Schönheiten ju feben und ju boren find; fo ift Schonbeiten, welche geben, bamit gebient, bag fie fich auf bie Erbaunge niederseten, und bag bie Bolfterträger, bie fie bebienen, vorber etwas jum Unterjat für bie Arme unterbreiten.

<sup>\*)</sup> Die unter bem Baffer gemilberte nachgespielte Sonne.

Mein lieber Biftor, bas murbe alles ins Bert gerichtet.

Im Sigen schienen lange Reben nicht so thulich wie im Lauf; auch hatten sie schon vorher, als man mit den Augen sich diese Erbenge zum Lustlager abstach, etwas gelitten. Ich hielt mich auf dem Ufer — die Stieseln hingen ilber dem Abour — unweit Nadinen auf, die jetzt in dem vom Schatten getuschten Wiederschein der Wellen ein herrliches bleiches Noth (als hätte sich eine Purpurschnecke auf der Wange verblutet) zeigen konnte. Der Gang und der rothe Sonnenschirm waren zu grelle Koloristen gewesen.

Guter Bruber, ich schickte mich an, mich zu verlieben. Die operierte Warze wollte als Ecstein bes Aergernisses, als negative Elektrizität nicht viel sagen; Warzen haben ihr Gutes.

Nabine brach Flatterrosen und andere Blumen. Ich zog ein leeres Schmudkästichen — es wurde, wie der Ite Churstuhl oder der Cliasstuhl\*) oder der limbus patrum nicht besetzt — aus der Tasche und hielt es offen unter, mit der Bitte, die Blumen darein auszuschütteln und auszustoßen, damit ich die wenigen Skolopender\*\*) bekäme, die ohnehin wie die Taszlichter mehr für das Auge als die Nase wären. Wir zogen ein ganzes Wormser Dreizehner Kollegium von Feuerasseln aus den Blumenkelchen gefänglich ins Kästichen ein.

Unter bem Blumenspiel, das uns einander näherte, siel mir ein ganzer verkleinerter Mai auf die Schneiderische Haut; ich sah mich nach ben Blumen - Poren um. Es war nichts auszusinden, bis ich aus der linken Tasche Nadinens ein in Montpellier mit wohlriechenden Kräutern gefüttertes Souvenir vorgaffen sah. Eine Schöne bestehlen ist oft nichts Geringeres, als sie beschenten; ich hielt es für sachdenlich, Nadinen die riechende Schreibtafel heimlich zu entwenden, um nacher einen Flakon und einen Spaß daraus zu machen. Ich kartete das Spolium so, daß

<sup>\*)</sup> Bei ber Befdneibung feben bie Juben einen Stuhl für ben Befdneiber und einen für ben Propheten Glias bin, ber fic unfichtbar barauf fett.

<sup>\*\*)</sup> Slolopenber ober Feueraffeln leuchten Rachts; man muß fich huten , fie nicht aus ben Blumentelden mit ben Duften ins Behirn ju gieben.

gerade der Baron meine triechende Hand sah, als sie das Werkchen aus der Tasche holte.

"Aus bem Souvenir (bacht' ich) kann sich eine und bie andere "Szene entspinnen. Riechen kann man ohnehin baran." Für ben Diebstahl bes Riechsächens hielt ich sie burch die Stolopender schadlos, beren Gefängnis ich auf ber Stelle in ihre Tasche spielte. Der Baron war Zeuge.

Wilhelmi sagte, als wir aufstanden: "Abends sind wir durch die "Wagen getrennt und betäubt; falls noch etwas auszumachen ist . . . . "

"Etwas? (versetzte Phylar) Alles ift noch auszumachen. Sie haben "jett, B. J. B., zuvörberft bie zweite Schwierigkeit zu heben."

"Beben? (fragt' ich) bie Dede einer gangen fünftigen Welt foll ich "beben wollen? 3ch tomme ja erst binein, und nicht baraus ber. Aber "eben biefe Unahnlichkeit ber zweiten Welt, biefe intommensurable Größe "bat ihr bie meiften Apostaten gemacht; nicht bas Berfpringen unserer "torperlichen Buppenhaut im Tobe, fonbern ber Abstand unfere tunf-"tigen Lenges bom jetigen Berbft wirft fo viele Zweifel in bie arme "Bruft. Das fieht man an ben Wilben, bie bas zweite leben nur für "ben zweiten Band, für bas neue Teftament bes erften halten, und "amischen beiben feinen Unterschied annehmen als ben zwischen Alter "und Jugend: biefe glauben ihren Soffnungen leicht. Ihre erfte "Schwierigkeit, bas Abspringen und Berbrodeln ber Rorper-Glafur "entzieht gleichwol ben Wilben bie Hoffnung nicht, in einer neuen "Blumenvaje wieber aufzukeimen. Aber Ihre zweite Schwierigkeit "vermehret fich und bie 3weifler täglich, benn burch bie Menftrua und "Apparate ber machsenben Chemie und Physit wird bie zweite Welt tag-"lich beffer niebergeschlagen ober verflüchtigt, weil biefe weber in einem "demischen Dien, noch unter ein Sonnenmitroftop ju bringen ift. "lleberhaupt muß nicht blos bie Praxis bes Körpers, fonbern auch bie "Theorie beffelben, nicht blos bie angewandte Erbmeffunft feiner "Lüfte, sonbern auch bie reine Großenlebre ber finnlichen Welt ben "beiligen in fich gurudgeseuften Blid auf bie innere Belt bieffeits ber

"äußern verfinstern und erschweren. Nur ber Moralift, ber Phoholog, "ber Dichter, sogar ber Artist fasset leichter unsere innere Welt; aber bem "Chemiker, bem Arzte, bem Mefkunftler sehlen bazu bie Seh = und hör = "röhre, und mit ber Zeit auch bie Augen und Ohren.

"Im Ganzen find' ich viel weniger Menschen, als man benkt, welche "das zweite Leben entschieden entweder glauben, oder längnen; die "wenigsten wagen es zu längnen — da das jetzige dadurch um alle "Einheit, Haltung und Ründung und Hoffnung täme — die wenigsten "wagen es anzunehmen — da sie über ihre eigne Verherrsichung er"schrecken und über das Erbleichen der verkleinerten Erde — sondern die "meisten schwanken dichterisch nach dem Stoße alternierender Gefühle "im Zwischenraum beider Meinungen auf und ab.

"Bie wir Teufel leichter als Götter malen, Furien leichter als die "Benus Urania, die Hölle leichter als den Himmel, so glauben wir auch "leichter jene als diese, leichter das größte Unglid als das größte Glüd: "wie sollte nicht unser an Fehlschlagungen und Erdenketten gewöhnter "Geist über ein Utopien stutzen, an dem die Erde scheitert, damit die "Lilien derselben, wie die Gueensey-Lilien, das Ufer zum Blüben "finden\*), und das die gequälten Meuschen errettet und bestiedigt und "erhebt und begliedt?"

"Ich komme zu Ihrer Schwierigkeit. Mich bünkt sogar, wenn einer "das Grab für den Kommunikazionsgraden bloßer verwandter Globen "nähme, so sollte ihn seine Unwissendie über die zweite Weltkugel nicht "erschrecken, und wir dürsen darum, weil wir durch das tiefe Gewässer "des todten Meers nicht durchblicken können, nicht schließen, daß sich die "Gebirge der Wenschheit nicht im todten Meere fortziehen, so wie alle "Bergrücken unten auf dem Meeresboden weiter lausen. Wie? der "Mensch will Welten errathen, der keine Welttheile erräth? Würde "der Grönländer den Neger, den Wiener, den Dänen, den Griechen ohne

<sup>\*)</sup> Die Gueenseh-Lilie aus Japan hat ihren Namen von ber Insel Gueenseh, auf welche ein scheiternber Schiff, bas bamit beladen war, sie ausschüttete und ausschete.

"Urbilder in seiner Gehirnkammer abschatten? Weissagt ohne Ersahrung "das politische Genie sich die innere Versisstazion des poetischen, der Ab"derit die Banart des Weisen? — Würden wir nur Eine von den Thier"gestalten des hinadwärtssteigenden Anthropomorphismus errathen haben,
"der die Menschengestalt in allen Thieren nachdruckt und doch in allen
"verändert? Oder hätte ein unbeleidtes Ich, mit allen hiesigen Logisten
"und Metaphysiten in das vacuum positiert, je durch Denken Eine Aber
"seiner jetzigen Verkörperung und Menschwerdung erdacht?" —

"Bas verneinen ober bejahen Sie benn eigentlich?" fagte Bilbelmi.

"Ich bejahe nur, daß beswegen noch nicht ein zweites Leben auf "einem Planeten zu verneinen wäre, weil wir ben Planeten nicht map"pieren und die Einwohner nicht portraitieren können. Wir brauchen
"aber keinen Planeten."

Der Baron sagte: "Ach, ich bachte mir oft die große Conr burch "die Sterne so reizend! Es war die Lofazion eines Schillers von einer "Rlafse zur andern — die Klaffen sind hier Welten."

"Auf allen diesen Erben (fagte der Rittmeister) wirst du abgewiesen, "wie auf unserer, wenn du ohne Körper hinein willst. Durch welches "Bunderwert bekömmst du einen?"

"Durch ein wiederholtes (sagte ich), benn ben gegenwärtigen "haben wir ja schon burch eines. Zum Bortheil der Planetenwanderung "tann man noch sagen: unser Auge trennt die Welten zu sehr, deren jede "nur ein Element des unendlichen zusammenwirkenden Integrales "ist. Die verschiedenen Erben und Nebenerden über und um uns sind "nur entserntere Welttheile; der Mond ist nur ein kleineres entlegneres "Amerika, und der Aether ist das Weltmeer."

"Das ift so (sagte Nabine), wie ich mir vor einigen Tagen die Ein"wohner eines Zitronenbaums bachte. Das Würmchen auf dem Blatt
"denkt etwan, es sei auf der grünen Erde, das zweite Wilrunchen auf
"der weißen Blitte glaubt sich auf dem Bollmond, und das auf der
"Zitrone benkt sich auf die Sonne."

"Doch ift nur (fagt' ich) ein Baum bes unermeflichen Lebens. Wie "um ben Erbfern weitere und seinere Umsassungen geben, die Erbe, die "Meere, ber Luftstreis, ber Aether, so umschlingt ben Riesen einer Welt "ein immer größerer mit längern Armen. Das längere Band ist das "seinere, wie die Lichtmaterie und Anziehungstraft, die schöne Umschlinzung behnet sich weicher von Sisenringen zu Persenschnüren aus die "du Blumenketten und Regenbogen und Mildsstraßen."

"Bollen wir wieber von ber Mildstraße herab (fagte Karlson), benn "wir können eben nicht hinauf. Eben biefe allgemeine Einheit bes "Universums schließet bas Durchschwärmen ber Emigranten aus ber "Erbe aus; jeber Planet ift mit seiner Schiffsmannschaft schon bevölkert; "bichtere Planeten, 3. B. ber Merkur, mit wahren Matrosen."

"Bang wie es Rant vermuthet!" fagte Phylag.

"Feinere lodere, wie 3. B. ber Uranus mit ben zärtesten Wesen, "vielleicht blos mit Schönen und Charitinnen, die ohnehin die Sonne "nicht lieben. Wer ben sogenannten Geist ober Spiritus rektisizieren "will, indem er ihn aus bem Brennkolben eines Planeten in ben andern "überzieht, ber kann eben so gut versichern, daß die Geister aus dem versschlacken Merkur in einer Destillazion durch Niedersteigen in unsere "Sche ihre Dephlegmazion erhalten, kurz, daß die Erde die zweite "Welt für Merkur und Benus ist — ja, die Berstorbenen aus den Bolars"donen könnten (es wäre destillatio per latus) in die gemäßigten sahren. "Denn auf allen Planeten können am Ende boch nichts sein als gröbere "oder seinere Menschen"), wie wir."

Rarlfon wartete auf Wiberlegung und Kontraapprochen. 3ch fagte aber, feine Meinung fei völlig bie meinige.

"Ich habe noch einen stärkern Grund (suhr ich fort) gegen die Aus-"wanderung und voyage pittoresque durch Planeten: weil wir in unse-"rer Brust einen himmel voll Sternenbilder tragen und verschließen, für

<sup>\*)</sup> Denn bie flimatischen Unterschiebe ber Planeten muffen zwar wie bie flimatischen Berichiebenheiten unserer Zonen Neger, Bescherähs, Griechen, aber boch immer Menschen geben.

"den keine beschmutzte Weltkugel weit und rein genug ist. Aber darüber "muß ich wenigstens so lange reden dürfen, bis wir alle Waizenselder "hindurch sind."

Biftor! unser Luftsteig war jetzt eine Allee burch Zaubergärten, unser Durchgang burch ein grünes Meer von Aehren wurde auf beiben Seiten von einem gelobten Lande umgeben und begleitet, auf dem vereinzelte Häuser unter gruppierten Laubhainen ausruhten, wie in Italien Nachmittags die Sieste = Schläfer zerstreuet auf beschatteten Auen. Es wurde mir Aussilbrlichkeit verstattet.

"Es gibt eine innere in unferem Bergen bangenbe Beifterwelt, bie "mitten aus bem Bewölfe ber Rorverwelt wie eine marme Sonne bricht. "3d meine bas innere Universum ber Tugenb, ber Schonbeit und "ber Bahrheit, brei innere Simmel und Belten, bie weber Theile, noch "Ausfluffe und Abfenker, noch Ropien ber außeren find. Wir erftaunen "barum weniger über bas unbegreifliche Dafein biefer brei transzenbenten "Simmelegloben, weil fie immer vor une ichweben, und weil wir "thöricht mabnen, wir er ich affen fie, ba wir fie boch blos erten nen \*). "Nach welchem Borbild, mit welcher plaftifchen Ratur, und "woraus tonnten wir alle biefelbe Beifterwelt in uns hineinschaffen? "Der Atheist 3. B. frage sich boch, wie er zu bem Riefen = 3beal einer "Gottbeit gefommen ift, bas er entweber bestreitet, ober verforpert? Ein "Begriff, ber nicht aus verglichenen Grofen und Graben aufgethurmt "ift, weil er bas Gegentheil jebes Dages und jeber gegebenen Größe ift ,,- furg, ber Atheist fpricht bem Abbild bas Urbilb \*\*) ab. - Wie "es Ibealiften ber äußern Welt gibt, bie glauben, bie Wahrnehmungen "machen bie Gegenftanbe - anftatt bag bie Gegenftanbe bie Bahr-

<sup>\*)</sup> Man sollte baber nicht sagen: mundus intelligibilis, sonbern mundus intellectus.

<sup>\*\*)</sup> Man fage immerhin, mit biefer Wenbung werbe jebes Utopien, bas auch ein Abbild fei, realifiert, benn bas Urbild aller Träume, Severambenländer, Utopien 2c. existiert auch wirklich — wiewol ft üch weise; hingegen bas Urbild bes Unenblichen kann nicht stückweise existieren.

"nehmungen machen — so gibt es Ibealisten für die innere Welt, die das "Sein aus dem Scheinen, den Schall aus dem Echo, das Bestehen "aus dem Bemerken deduzieren, austatt umgekehrt das Scheinen aus "dem Sein, unser Bewußtsein aus Gegenständen desselben zu erklären. "Wir halten irrig unsere Scheidekunst unsere innern Welt sür die "Präsormazion derselben, d. h. der Genealogist verwechselt sich mit "dem Stammbater und Stammhalter."

"Diefes innere Universum, bas noch herrlicher und bewunderungs"werther ist als bas äußere, braucht einen andern himmel als den über
"uns, und eine höhere Welt, als sich an einer Sonne wärmt. Daher
"sagt man mit Recht nicht die zweite Erbe ober Weltkugel, sondern die
"zweite Welt, d. h. eine andere jenseits des Universums."

Gione unterbrach mich jetzt schon: "Und jeder Tugenbhafte und "jeder Weise ift zugleich ein Beweis, baß er ewig lebe." — "Und jeder "(fügte Radine schnell hinzu), ber unverschulbet leidet."

"Ja, das ist's (fagt' ich gerührt), was unsere Lebenslinie durch die ,lange Zeit hindurchzieht. Der Dreiflang der Tugend, der Wahrheit ,und der Schönheit, der aus einer Sphärenmusit genommen ist, ruset ,uns aus dieser dumpsen Erde heraus und ruset uns die Rähe einer ,melodischen zu. Wozu und woher wurden diese außerordent-,lichen Anlagen und Winsche in uns gelegt, die blos wie verschluckte "Diamanten unsere erdige Hille langsam zerschneiden? Warum wurde ,auf den schmutzigen Erdenkloß ein Geschöpf mit unnützen Lichtslügeln ,geklebt, wenn es in die Geburtsscholle zurückfaulen sollte, ohne sich je ,mit den ätherischen Filigeln loszuwinden?" —

Bilhelmi fagte bewegt: "Ich traume selber gern im Schlafe bieses "Lebens ben Traum von einem zweiten. Aber könnten unsere schönen "geistigen Kräfte nicht uns zur Erhalt ung und zum Genuffe bes "jetigen Lebens verlieben fein?"

"Zur Erhaltung? (sagt' ich) Also wurde ein Engel in den Körper "gesperrt, um der stumme Knecht und Einheizer und Frater Kellner und "Krater Küchenmeister und Thürwärter des — Magens zu sein? Waren "nicht Thierseelen im Stande, die Menschenleiber auf den Obstbaum und "auf den Träntheerd auszutreiben? Soll die ätherische Flamme den "törperlichen Kanonen- oder Zirkulierosen mit Lebenswärme blos gehörig "ausbreunen und baden, den sie ja verkallt und auslöset? Denn jeder "Erkenntnistdaum ist der Gistbaum des Körpers, und jede Berseinerung "eine langsame Kelchvergistung; aber umgekehrt ist das Bedürsnis, "der eiserne Schlüssel zur Freiheit — der Magen ist der mit Düngersalz "gesüllte Treibscherben der Blüte der Bölker — und die verschiedenen "thierischen Triebe sind nur die erdigen beschmutzten Stusen zum griechissichen Tempel unserer Beredlung."

"Bum Genuffe, fagten Gie noch - b. b. wir betamen gum Futter "bes Thiers ben Gaumen und Sunger bes Gottes. Der Theil, ber an ... uns von Erbe ift und ber auf Burmringen friecht, ja, biefer läffet fich "allerdings wie ber Erdwurm mit Erbe füllen und maften. Die Arbeit, "ber forperliche Schmerz, ber Beifibunger ber Beburfniffe und ber "Turmult ber Ginne verbrängen und erftiden bei Bolfern und Stänben "ben geiftigen Berbstflor ber Menschheit; alle jene Bedingungen ber irbi-"ichen Existenz muffen erft abgethan fein, ebe ber innere Menfch bie "Foberungen für bie seinige machen tann. Daber tommt ben Ungluck-"lichen, bie noch bie Geschäftsträger bes Rörvers fein muffen, bie gange "innere Belt nur wie ein Luft= und Spinnengewebe vor, wie einer, ber "nur in bie elettrifche Atmofphäre, anftatt an ben Funten felber .. gerath , burd ein unfichtbares Bespinnft zu greifen meint. Ift aber ..einmal unfer nothwendiger Thierbienft vorbei, ber bellenbe innere "Thierfreis abgefüttert, und bas Thiergefecht ausgemacht: bann fobert "ber innere Menfch feinen Nettar und fein himmelsbrob, ber fich, wenn "er nur mit Erbe abgespeiset wird, alsbann in einen Burgengel und "Böllengott verwandelt, ber jum Gelbftmord treibt, ober in einen Gift-"mifcher, ber alle Freuden verbirbt \*). Denn ber ewige Sunger im

<sup>\*)</sup> Diefes gilt am meiften von ben höhern und reichen Stänben, worin bei so vielen die Saturagion ber fünf Ramelmägen ber fünf Sinne und bie Berhungerung ber Pfiche fich mit einem etelhaften Elel am Leben und mit einer widrigen

"Menschen, die Unersättlichkeit seines Herzens, will ja nicht reich lichere, "sondern andere Kost, nur Speise statt Beide; bezöge sich unser Dar"ben nur auf den Grad, nicht auf die Art, so müßte uns wenigstens die
"Phantasie einen Sättig ung sgrad vormalen können; aber sie kann
"uns mit der gemalten Austhürmung aller Güter nicht beglücken, wenn
"es andere als Wahrheit, Tugend und Schönheit sind."

"Aber bie fconere Seele?" fagte Nabine. 3ch antwortete: "Diefe "Unformlichfeit zwischen unserem Buniche und unserem Berhaltniß, "amischen bem Bergen und ber Erbe, bleibt ein Rathfel, wenn wir "bauern, und mare eine Blasphemie, wenn wir ichwinden. Ach, "wie fonnte bie icone Seele gludlich fein? Fremblinge, bie auf Ber-"gen geboren find, gebret in niebrigen Gegenben ein unbeilbares "Beimweb aus - wir geboren für einen boberen Ort, und barum ger-.. naget uns ein emiges Gebnen, und jebe Mufit ift unfer Schweizer-Am Morgen bes Lebens feben wir bie Freuben, bie ben "Rubreigen. "bangen Bunich ber Bruft erhören, von uns entfernt aus fpaten Jahren "berüberschimmern; haben wir biefe erreicht, fo wenden wir uns auf ber "täuschenben Stätte um und seben hinter uns bas Glud in ber boffen-"ben fraftigen Jugend blüben, und genießen nun, fatt ber Soffnun-"gen, bie Erinnerungen ber hoffnungen. Go gleicht bie "Freude auch barin bem Regenbogen, ber am Morgen vor uns über "ben Abend schimmert, und ber Abends fich über ben Often wölbt. .. Unfer Auge reicht fo weit als bas Licht, aber unfer Arm ift turg "und erreicht nur bie Frucht unfere Bobens."

— "Und barans ift zu folgern?" fragte ber Raplan. "Richt baß wir unglidlich, sonbern baß wir unsterblich find, und

fleischlichen Bermischung höherer Büniche und niederer Lufte beschließet. Der Wilbe, ber Bettler, ber Kleinstäbter übertreffen sie weit am Sinnengenuß, ba an biefem, wie an den haufern der Juden (jum Andenken bes ruisnierten Berusaltens), immer etwas un vollendet gelaffen werden nuß, und da eben Arme noch zu wenige Foderungen des erdigen Menschen befriedigt haben, um bon ben Foderungen bes ätherischen überleufen und gepeinigt zu werden.

"daß die zweite Welt in uns eine zweite außer uns sobert und zeigt. Ach, "was könnte man über dieses zweite Leben, dessen Ansang schon so klar "im jehigen ist, und das uns so sonderbar verdoppelt, nicht sagen? "Barum ist die Tugend zu erhaben, um uns selber und — was noch "mehr ist — andere (sunsich-) glücklich zu machen? Warum nimmt "mit einer gewissen höhern Reinheit des Charakters das Unvermögen zu, "der Erde, wie man sich ausdrückt, Nutzen zu schaffen, wie es nach Herzichten wird unsere Brust "ichel Sonnen gibt, denen Erden sehlen? — Warum wird unsere Brust ",von dem langsamen Fiederseuer einer unendlichen Liede sier einen uns "endlichen Gegenstand ausgetrocknet und ausgehöhlt und endlich gez",brochen und nur von der Hossinung gelindert, daß diese Brust fra ut zu, beit wie eine physische einmal die Eisstücke des Todes überdecken "nud heben?" —

"Nein, sagte Gione mit einem bewegtern Auge als Tone, es ist kein "Eis, sondern ein Blitz — wenn das herz als Opfer auf dem Altare "liegt, so fällt das Feuer vom himmel und zerlegt es, zum Beweis, daß "ibm das Opfer wohlgefallen."

Ich weiß nicht, warum sie gerabe mit dieser beruhigten Stimme meine ganze Seele — nicht blos meine Schluftette — so schmerzlich zerriß. Sogar Nabinens Augen, die über die eigenen Erinnerungen siegten, wurden durch die schwesterlichen naß, und sie hob — ob sie gleich sonst ester und surchtsamer als Gione ist — vorübergehend von einem Kartosselstod, der aus einem Garten herausstand, einen großen unter dem haarigen Laube hängenden Nachtschmetterling ab und zeigte ihn uns mit einem sesten Munde, den ein Lächeln erweichen sollte. Die Phaläne war der sogenannte Todtenkopf; ich strick die wie an einem Geier gesenkten Flügel und sagte: "sie ist aus Aegypten geblirtig, dem Lande der "Mumien und Gräber, und trägt selber ein memento mori auf dem "Rücken und ein Mästos und Misserere im Klage » Rüssel."

"Inzwischen ift sie ein Schmetterling und besliegt ihre Rektarien, "und bas wollen wir Tagwögel auch thun" sagte gut Wilhelmi; aber gerade bieses Wort nahm er mir orbentlich aus bem Munde.

Auf Gionens Angesicht stand wieder sinnende Ruhe, und sie wurde mir durch die Stille ihres Grams unenblich schön und groß. Du sagetest einmal, die weibliche Psyche muß nie, odwol glübendezerstochen, trampshaft mit den Flügeln um sich schlagen, weil sie sonst, wie andere Schmettersinge, den Schmuck berselben zerschlägt: ach, wie wahr ist bas! ——

Nabinens Augen glänzten felten, ohne endlich zu tropfen, und jebe wehmilthige Regung bielt lang' in ihrem Bergen an, eben weil fie fich vorber lange vor ihr biltete. Gie glich überhaupt ben Quellen, bie bie ent= gegengefette Temperatur ber Tagezeit annehmen, und bie gerabe ber füblenbe Abend erwärmt. Gie fagte gerührt zu mir (und fuchte mit ihrer Sand in ihrer linten Tafche): "Ich tann Ihnen Berfe zeigen, die Ihre Profa Unter bem Suchen und Steben blieb fie und ihr Rührer, Bilbelmi, jurud. Er errieth eber als ich, baf fie mir ans ihrem Souvenir etwas geben wolle. Er nabm fogleich, als fie ftatt beffelben mein Stolopenber-Befängniß berausbrachte, verbindlich bas Bort : "Er babe "amar nicht mit ben Sanben, aber boch mit ben Bliden gum Diebstahl "mit geholfen und bitte als Behler um Gnabe." Die ernfte Stimmung vertrug faum bie ernfte Entschulbigung biefer Unbebachtfamteit; ich fagte : "3d wollte einen mehr vergeblichen als verzeiblichen Scherz einleiten; "aber ich ...." Sie schlug mir, ohne mich ausreben zu laffen, weich und unverändert - ich rechne ein ftrafendes und ein vergebendes Lächeln ab bas Blatt im aromatischen Buche auf, bas bes ebeln Rarlfone Trauergebicht auf ben Untergang ber boben Gione enthielt, beffen profaischen Rachball ich bir aus meinem profaischen Gebächtniß hier willig gebe :

#### Die Rlage ohne Troft.

Bas ift bas für ein Gewölke, bas wie die Wolken ber Wendefreise nur von Morgen gegen Abend fliegt und bann untergeht? Es ist die Menscheit. — Ift bas ber Magnetberg mit den Rägeln angerissener zerbrochener Schiffe überdeckt? Nein, es ist die große Erde von den Knochen zertrümmerter zersallner Menschen bestreuet.

Ach warum hab' ich benn geliebt? Ich hatte nicht so viel verloren. Nabine, gib mir beinen Schmerz, benn bie milbe Hoffnung ist barin. Du stehest neben beiner zermalmten Schwester, bie unter bem Leichenschleier zerrinnt, und blidest auf zu ben zitternben Sternen und benkst: broben ba wohust bu, Gute, und auf ben Sonnen finden wir die Herzen wieder, und bie kleinen Thränen bes Lebens sind vergangen.

Aber meine stehen sest und brennen im wunden Auge fort. Meine Bopressen - Allee ift nicht offen und zeigt keinen himmel. Das Mensichenblut malet auf den Leichenmarmor die flüssige Gestalt, die ein Mensch genanut wird, wie Del auf Marmortaseln zu Wäldern gerinnt: der Tod wischt den weichen Menschen weg und lässer Grabstein zurück. Ach, Gione, ich hätte einen Trost, wärest du nur weit von uns allen in eine bewölkte Wüsse geworfen, oder in die Schachte der Erde, oder hinauf in die entsernteste Welt des Aethers — aber du bist vergangen, du bist vernichtet. Deine Seele ist gestorben, nicht nur deine hülle und bein Leben.

O fieh her, Nadine, hier auf dem Richtplatz der Zeit liegt mit der Tobtenfarbe der Geisterwelt der zerknirschte Engel. Unsere Gione hat alle ihre Tugenden verloren, ihre Liebe und Geduld und ihre Stärke und ihr ganzes großes herz und den weiten reichen Geist: der Wetterstral des Todes hat den Diamant zerschmolzen, und die wächserne Statue des Körpers zersließet nun langsam unter der Erde.

Nimm bie schöne hille eilig weg, Schlange ber Ewigkeit, bie wie bie große Schlange, ben kleinen Menschen anfangs vergiftet unb enblich verschlingt.

Aber ich, Gione, stehe noch ftart mit bem unvernichteten Schmerz, mit ber unvernichteten Seele an beinen Ruinen und benke bich weinend, bis ich verschwinde. Und meine Trauer ist ebel und tief, benn sie hat keine Hoffnung.

Mit ber Sonne steige gleich bem Neumonb\*), beine unsichtbare Schatten-Geftalt am himmel berauf in meinem Geift!

<sup>\*)</sup> Der Reumond geht allezeit mit ber Sonne, obwol ungefeben und ver- finftert auf.

Und bas Schöpfrad ber Zeit, bas mit ungahligen herzen aufsteigt und fie voll Blut schöpft, und bas fie ins Grab ausleeret und fterben läffet, gieße meines nur zögernd aus, benn ich will lange um bich Schmersgen haben, bu Bergangene!

3d fann bir nicht fagen, geliebter Biftor, wie abideulich und graßlich mir ber emige Schnee eines vernichtenben Tobes jett neben ber ebeln Bestalt vortam, bie er überbeden jollte; wie abscheulich ber Bebante: biefe nie beglückte unschuldige Seele batte ber lette Tag, wenn Rarlfon Recht hatte, aus ben Gefängniffen über ber Erbe in bas bumpfe unter Der Denich trägt feine Irrthumer wie feine Wahrheiten ibr geführt. ju oft nur in Wortbegriffen und nicht in Gefühlen bei fich; aber ber Bekenner ber Bernichtung ftelle fich einmal ftatt eines fechzigjährigen Le= bens eines von 60 Minnten vor und febe bann gu, ob er ben Anblid geliebter ebler ober weifer Menichen als zwecklofer ftunbenlanger Luftericheinungen, als bobler bunner Schatten, Die bem Lichte nachflattern und im Lichte sogleich zerfliegen, und bie ohne Spur und ohne Weg und Biel nach einem furgen Schwanten binaus in bie alte Nacht verrinnen, ob er biefen Anblid ertragen konnte; nein, auch ibn liberschleicht immer Die Boraussetzung ber Unvergänglichkeit, souft hinge immer über seiner Seele, wie an bem beiterften Simmel über Muhammeb, eine fcmarge Bolte, und unter ber Erbe liefe überall mit ibm, wie mit bem Rain\*), ein ewiges Beben.

Ich fuhr fort, aber alle Schlüsse waren jett zu Gesilhlen verdichtet: "Ja bann, wenn alle Wälber bieser Erbe Lusthaine wären, alle Thäler "Kampaner, alle Inseln selige, alle Felber elhsische, und alle Augen "heiter, ja bann — nein, und auch bann hätte ber Unendliche unserm "Geist durch diese Seligkeit ben Eid ihrer Dauer gethan — aber jett, "o Gott, da so viele Hälger Traner "Hänser, so viele Felber Schlachts", "selber, so viele Wangen bleich sind, da wir vor so vielen welken — "rothen — zerrissene — und geschlossenen Augen vorübergehen: o!

<sup>\*)</sup> Das erfte ift eine driftliche Cage, bas andere eine rabbinifche.

"tönnte jeht die Gruft, dieser rettende Hasen, blos der letzte einschlin"gende Strubel sein? Und wenn endlich nach tausend tausend Jahren
"unsere Erde an der nähern Sonnenglut ausgestorben und jeder leben"dige Laut auf ihr begraben wäre, könnte da ein unsterblicher Geist auf
"die stille Augel niederschauen und den leeren Zeremonien- und Leichen"wagen ziehen seben und sagen: ""Drunten slieht der Kirchhof des armen
""Menschangeschlechts in die Krater der Sonne — auf dieser Brandstätte
""haben einmal viele Schatten und Träume und Wachsgestalten geweint
""und geblutet, aber nun sind sie alle längst zerschnolzen und ver""raucht — sliehe hin in die Sonne, die auch dich auslöset, stumme
""Büste mit deinen eingesognen Thränen und mit dem vertrockneten
""Blute!"" — Nein, der zerstochene Wurm darf sich emportrümmen
"gegen den Schöpfer und sagen: ""Du hast mich nicht zum Leiden schas""sen diese sich spesen schase.""

"Und wer gibt bem Burm bas Recht zu biefer Foberung?" fragte Karlson.

Gione sagte sanst: "Der Allgütige selber, ber uns das Mitleiden "gibt und der in uns allen spricht, um uns zu beruhigen, und der ja "allein in uns die Ansprüche an ihn und die Hoffnungen auf ihn erschaf"sen hat."

Dieses schöne sanfte Wort, mein Bittor, konnte gleichwol nicht alle Bellen meiner erschütterten Seele legen. Aus einem hause in ber Ferne hauchten uns Turteltauben zitternbe aus ber Seele gezogne Alageftimmen nach. Um meine innern Augen voll Thränen versammelten sich alle bie Gestalten, beren herzen ohne Schulb ohne Freuden\*) waren,

<sup>\*)</sup> Es gibt breierlei Menschen: einigen wurde in diesem Leben ein himmel bescheert, andern ein limbus patrum, worin ungefähr Freude und Trauer einanber gleich wiegen, und endlich einigen eine Hölle, worin der Gram vorwiegt. Menschen, die dwanzig Jahre auf dem Arankenbette voll körperlicher Schmerzen lagen, die die Zeit nicht abstumpst wie geistige, diese waren doch gewiß mehr unglücklich als glücklich und würden, ohne Unsterdlickeit, ein ewiger Borwurf sit das höchfte moralische Wesen bleiben. Und gibt es keinen solchen Unglücklichen, so steht es boch in der Gewalt eines Thrannen, auf einer Klinischen Marterbank

bie hinieben keinen einzigen Wunsch erreichten und die, unter bem Frost und Schneegestöber des Verhängnisses erliegend, sich, wie Menschen im Erfrieren, nur ein zuschlafen sehnten — und alle die Gestalten, die zu sehr geliebt und zu viel verloren haben, und deren Bunde nicht eher geneset, als die sie der Tod erweitert, wie eine zerborstene Glock so lange den dumpfen Ton behält, die man den Ris vergrößert — und die nächsten Gestalten neben mir und so viele andere weibliche, deren zärtere Seele das Schickal gerade der Marter am meisten, wie die Narzissen dem Gott der Hölle, widmet. Anch deine wahre Bemerkung kam dazu, daß du nie das Wort Schmerz und Vergang enheit vor einem weiblichen Wesen außgesprochen, ohne ein leises Seuszen über das Bündnis dieser zwei Worte aus der leidenden Brust zu hören, weil die Weiber in dem engern Spielraum ihrer Plane und mit ihren idealischen, mehr auf fremden als eignen Werth gebauten Wünschen tausendmal mehr Fehlschlagungen zu zählen haben als wir.

Die Sonne sank immer tieser auf die Gebirge nieber, und Riesensschatten stiegen, wie Nachtraubvögel, aus ihrem ewigen Schnee kalt zu uns herein. Ich nahm mit heißer Hand Karlsons seine und sah ihm mit naffen Augen in sein männlichschönes Angesicht und sagte: "D Karls"son, auf welche blühende große Welt wersen Sie einen unermestlichen "Leichenstein, den keine Zeit abwälzt! Sind zwei Schwierigkeiten\*),

unter ber Afsistenz eines Arztes und eines Philosophen einen solchen zu machen. Wenigstens dieser hätte dann auf eine außerweltliche Vergütung seiner Leiden Anspruch, weil der Ewige kein Wesen, das sich mehr betrübt als freuet, entstehen Lassen dark.

Dazu kömmt, daß vor bem unendlichen Auge zwar ber Gegenstand unsers Schweizes, aber nie dieser selber als Täufchung erscheinen kann. Auch ift die menschliche Qual wesentlich von der thierischen verschieden: das Thier fühlt die Bunden, etwa wie wir im Schlafe, sieht sie aber nicht, sein Schmerz wird nicht durch das Erwarten, das Erinnern und das Bewußtsein desselben breifach verlängert und geschäfts, er ist ein flüchtiger Stich und mehr nicht. Und baher bekam nur unser Auge Thränen.

<sup>\*)</sup> Rämlich bie Unwiffenheit über unfere Berbindung mit bem Rörper, und bie über bie Berbindung mit ber zweiten Welt.

"bie fich noch bagu nur auf eine nothwendige Unwiffenbeit bes "Menfchen grunden, binreichend, einen Glauben zu überwältigen, ber ..taufend großere Schwierigkeiten allein auflofet, obne ben unfere Eriften; "obne Biel, unfere Schmerzen ohne Erffarung und bie gottliche Drei-"einigkeit in unferer Bruft brei Plagegottinnen und brei fürchterliche "Biberfpriiche bleiben? - Bom geftaltlofen Erdwurm bis gum ftra-"lenben Menfchenangeficht, vom chaotischen Bolte bes erften Tages bis "jum jetigen Beltalter, von ber erften Rrummung bes unfichtbaren "Bergens bis ju feinem vollen fühnen Schlag im Jungling geht eine "pflegende Gottesband, bie ben innern Menichen (ben Gaugling bes "äußern) führt und nährt, ibn geben und fprechen lehrt und ibn erzieht "und verschönert - und warum? bamit, wenn er als ein schöner Salb-"gott fogar mitten in ben Ruinen feines veralteten Rorper = Tempels .aufrecht und erhaben fieht, die Reule bes Tobes ben Salbgott auf ewig "zerfcblage? Und auf bem unenblichen Deere, worin ber fleinfte "Tropfenfall unermefliche Kreife wirft, auf biefem bat ein lebenstanges "Steigen bes Beiftes und ein lebenslanges Fallen beffelben einerlei "Folge, nämlich bas Enbe ber Folgen, bie Bernichtung \*). Und ba "mit unferm Beifte nach bemfelben Grunde auch bie Beifter aller anbern "Beiten fallen und fterben muffen, und nichts auf ber von bem Lei-

<sup>\*)</sup> Man wende nicht den jährlichen Untergang der lang entwickelten schönen Blumenwelt des Frühlings ein; benn für die lörperliche Welt ift ein jedes Berbültniß ihrer Theile so gleichgültig und volltommen als das andere, und Rosensiche ift so gut als sohne Rückficht auf eine organische Seele) Rosenblüte: Richts if schön als unsere Empfindung des Schönen, nicht der förperliche Gegenstand. — Wollte man noch einwerfen: "Wie viele Entwicklungen unterdrückt überhaupt die Ratur, zu denen sie schon alle Anstalten vorgeschaffen, wie viele tausend Sier lnickt sie entzwei, wie viele Knospen zerreißet sie, wie viele Menschen auf allen Stufen des Lebens erqueticht ihr blinder Tritt!" so sag' ich, die abgedrochenen Entwicklungen werden doch zu Bedingungen der vollführten veredelt: ferner sür terperliche Gegenstände ist jede Stellung ihrer Theile gleichgültig, und als Hüllen geistiger Wesen zeugen sie eben für eine — kompensierende Unsterblichkeit der letztern.

.. denichteier und ber Trauerichteppe überhüllten Unermeflichfeit "übrig bleibt als ber ewig faenbe und niemals erntenbe einfame Belt-"geift, ber eine Emigkeit bie andere betrauern fieht: fo ift im gangen .. geistigen All fein Biel und 3wed, weil ber in ein Universum aus sut-"zebierenben ober sutzessiven Ephemeren in eine unfterbliche Legion aus "Sterbenben gertheilte und gertragene 3med ber Entwidlung ja feiner .. für bie verschwundnen Ephemeren, hochstens für bie lette mare, bie nie ..tommen fann\*). - Und alle, alle biefe Biberfpriiche und Rathfel, . woburd nicht blos alle Bobllaute, fonbern alle Saiten ber Schöpfung .. gerriffen werben, muffen Sie annehmen, blos weil fich zwei Schwie-.riafeiten , bie unfere Berganglichfeit eben fo wenig auflofet , bor Sie "ftellen . . . . Geliebter Rarlfon, in biefe Barmonie ber Spharen nicht "über, fonbern neben uns wollen Gie Ihren ewig fdreienben Difton .bringen! Geben Gie, wie fanft und gerührt ber Tag gebt, wie erba-.ben bie Racht tommt - o bachten Gie nicht baran, bag unfer Beift .. glangend einmal eben fo aus ber Grube voll Afche fteigen werbe, ba Sie ..einmal ben milben und lichten Mond groß aus bem Rrater bes Be-.. fuve aufgeben faben ?" . . . .

— Die Sonne stand schon roth auf ben Gebirgen, um sich ins Meer zu stürzen und in die neue Welt zu schwimmen. Nadine umfing unendlich gerührt die Schwester und sagte: "O wir lieben uns ewig

<sup>\*)</sup> Mich bunkt, von biefer Seite ift ber Wahn ber geiftigen Mortalität noch nicht genug beschauet worden. Das lebendige ober geiftige Weltganze kann als solches — benn das leblose hat keinen andern Zwed, als ein Mittel für das lebenbige zu sein — keinen Zwed erreichen, als den jeder Theil davon erreicht, wei 
jeder ein Ganzes ift, und weil jedes andere Ganze nur in der zusammensassenen 
Idee und nicht wirklich existiert. Um die Unstatthaftigkeit einer durch verschwinbende Geisterreihen lausenden Bervollkommung lebhafter anzuschauen, kürze man 
nur die Lebenszeit eines Geistes so weit ab, daß er z. B. nur Eine Seite in Kants 
Kritif durchbringt und dann vergest. Für die zweite Seite entsteht ein zweiter 
Geist und so überhaupt 884 Geister sur die neue Auslage. Zener Irrthum wurde 
vielleicht den meisten durch das zunehmende Nonden-Licht der Aufklärung geläusig, 
das allmälig über die nach einander entschlasen Zahrhunderte aussteigt; aber 
eben die Rethwendigkeit des Ersages sobert die Unsserbichteit.

"und unsterblich, gute Schwester." Karlson rührte zufällig die Saiten ber Laute an, die er trug: Gione nahm sie mit der einen hand und gab ihm die andere und sagte: "Unter uns allen werden Sie allein von "diesem triften Glauben gequalt — nnd Sie verdienen einen so schönen!"

Dieses Wort ber verhüllten Liebe stürzte sein lang gefülltes Herz um, und zwei heiße Tropfen wanden sich aus ben geblendeten Augen, und die Sonne vergoldete die reinen Thränen, und er sagte, indem er nach dem Gebirge hinüber schauete: "Ich tann keine Vernichtung er-"tragen als nur meine — mein ganzes Herz ist Ihrer Meinung und "mein Kopf wird ihm langsam folgen."

Laffe mich nun nicht mehr eines anbern Mannes erwähnen, ben ich fo oft getabelt habe.

Wir standen gerade vor einem Schlosse, worin, des Abenbscheins ungeachtet, alle Fenster sich von Girandolen versilbern und (wenn es dunkler geworden) vergolden ließen. Oben siber der italiänischen Plateforme besselben hingen zwei Montgolsteren, die eine am westlichen, die andere am öftlichen Ende, gesesselst im Aether. Ohne diese schönen Globen, in denen sich gleichsam die zwei herrsichen im himmel, der Mond und die Sonne, wiederholten, hätt ich im Glanz höherer Szenen diese nähern kaum bemerkt.

D Theuerster, wie schön war die Stelle und die Zeit! Die Bhrenäen ruhten groß, halb in Nächte, halb in Tage gekleibet, um uns
und bildten sich nicht, wie der veraltende Mensch, vor der Zeit, sondern
erhoben sich ewig; und ich sühfte, warum die großen Alten die Gebirge
für Siganten hielten. Die Häupter der Berge trugen Kränze und Ketten
von Rosen aus Wolfen gemacht; aber so oft sich Sterne aus dem leeren
tiesen Aethermeer herausdrängten und aus den blauen Wellen glänzten,
so erblichen Rosen an den Bergen und fielen ab. Nur das Mittagshorn
schauete wie ein höherer Geist lange der tiesen einsamen Sonne nach und
glühte entzückt. Sin tieseres Amphitheater aus blühenden Zitronenbäumen zog uns mit Wohlgerlichen auf die eingehülte Erde zurück und
machte aus ihr ein dunkses Paradies. Und Gione drang voll stillem
Bean Kaul's sämmt. Wette, XIII.

Entzücken in ihre Lautensaiten, und Nadine sang den gleitenden Tönen leise nach. Und die Nachtigallen wachten in den Rosenhecken am Wasser auf und zogen mit den Tönen ihres kleinen Herzens tief in das große menschliche, und glimmende Johanniswürmchen schweisten um sie von Rose zu Rose, und im spiegesnden Wasser schwebten nur sliegende Goldstörner über gelbe Blumen. — Aber da wir gen Himmel sahen, schimmerten schon alle seine Sterne, und die Gebirge trugen statt der Rosenketten ausgelöschte Regendogen, und der Riese unter den Phrenäen war statt der Rosen mit Sternen gekrönt. — D mein Geliebter, mußte dann nicht jeder entzückten Seele sein, als salle von der gedrückten Brust die irdische Last, als gebe uns die Erde aus ihrem Mutterarm reif in die Baterarme des unendlichen Genius — als sei das keichte Leben verweht? — Wir kamen uns wie Unsterdische und erhabener vor, wir wähnten, das Sprechen über die Unsterdlichkeit habe bei uns, wie dei jenen zwei edeln Wenschen\*), den Ansang der unstrigen bedeutet.

Plöhlich wurden wir von den vielfachen Armen eines harmonischen Stroms, der mit Lebenstönen durch das Luftschloß rauschte, gesasset und ins Leben zurückgesührt. Durch eine Musit in allen Zimmern wurde Gionen angesagt, wem dieses Schloß gehöre; sie drückte sanft und dankbar die Hand ihres Wilhelmi, und wir wurden alle erweicht, aber alle beglückt.

Allein der Sturm der neuen Frenden konnte, da wir in die glänzenden Zimmer traten, nicht die alten verwehen: wir konnten die große Nacht um uns noch nicht entbehren, wir stiegen auf die Platesorme heraus, um auf diesem kleinen Thron zu den höhern Thronen der Schöpfung unter dem unendlichen Thronhimmel näher aufzuschauen, wiewol silt die gerührte Seele Knien ein höheres Steigen gewesen wäre.

Droben standen Nachtviolen in einem Treibkasten, die Gionens Namen durch blilhende Farben schrieben; ich dachte an die gesangnen

<sup>\*)</sup> Raphael ftarb, ba er bie Berklärung vollenbet hatte; und ber genialische Hamann ftarb mitten unter bem Drucke einer Abhandlung "über Berklärung und Entlörverung."

Johanniswürunchen und Stolopenber. Jene ließ ich als verworrene goldne Sternbilder auf die Rosenbecken hinuntersliegen und mit den ausgegoffenen Feuerwürmern setzte ich Gionens Namenblumen in schöne kalte Flammen.

Sione schauete sehnstlichtig zur östlichen Montgolfiere hinauf. Wilbelmi verstand sie. Ihr Geist war eben so fühn als still, sie hatte schon viele Zauberhöhlen der Erde und die Zinnen der Alpen besucht; sie wollte mit der Kugel aufsteigen und in dieser herrlichen Nacht über diese herrliche Gegend mitten im himmel schweben; aber der Genuß der nächtlichen Aussicht war doch ihr Endzweck nicht allein. Wilhelmi fragte sie, wer sie begleiten sollte; sie bat nur um Ginsamkeit. Die Breite und Tiese der Barke unter dem Globen, und ein Stuhl darin und die Seile, die ihn steigen und wiederkehren ließen, nahmen alle Gesahr hinweg.

Sie ging einsam wie eine himmlische empor unter bie Sterne — die Nacht und die höhe warsen ein Gewölke über die ausziehende Gestalt — ein oberes Wehen wiegte diese blühende Anrora und deckte mit der schwankenden Göttin ein Sternbild ums andere zu — Plötzlich trat ihr sernes erhöhtes Angesicht in einen hellen überirdischen Glanz hinein; es stand leuchtend wie das eines Engels, im Nachtblau gegen die Sterne erhoben! Wilhelmi und Karlson ergriff ein ungewöhnlicher Schauder, ihnen war, als sähen sie die Geliebte wieder von sich ziehen, vom Flügel des Todesengels getragen. Der Mond hinter der Erde, der seine Stralen srüher hinauf an die Sterne als herunter auf die Erdenblumen warf, batte sie so bimmilisch verklärt.

Als sie wieber zu uns kam, waren ihre Augen von gestillten Thränen roth — und sie war eben aufgestiegen, um in einer verhülten Minute näher an den Sternen alte schwere Thränen einsam zu vergießen. O die himmlische! sie lächelte sonderbar im Schlummer diese Lebens über höbere Freuden, als die hiesigen sind, wie etwan schlasende Kinder lächeln, weil sie Engel sehen.

Jett wurd' es nir unmöglich, meine Sehnsucht nach ben Sternen und meine Bitte um bas Einschiffen babin guruckzuhalten. 3ch erhielt von einer willigen Gitte die westliche Augel. Nadine, durch die Wiederstehr ber unversehrten Schwester und durch den Theilnehmer der Gesahr verwegner, betrat mit ihrer gewöhnlichen auslodernden Wärme das Schiff, um das dürstende Herz an der majestätischen Unermestlichkeit der Nacht zu laben. — —

— Und nun zogen uns die Sonnen empor. Die schwere Erbe sank wie eine Bergangenheit zurück — Flügel, wie der Meusch in glücklichen Träumen bewegt, wiegten uns auswärts — die erhabene Leere und Stille der Meere ruhte vor uns dis an die Sterne hin — wie wir sliegen, verstängerten sich die schwarzen Waldungen zu Gewitterwolken und die besichneiten beglänzten Gebirge zu lichten Schneewolken — die auftreibende Kugel stog mit uns vor die stummen Blitze des Mondes, der wie ein Elhsium unten im Himmel stand, und in der blanen Einöbe wurden wir von einem gaukelnden Sturm gleichsam in die nähere schinumernde Welt des Mondes geblendet gewiegt . . . nun dann wurd es dem leichtern Herz, das hoch über dem schweren Dunstkreis schlug, als statter es im Aether und sei aus der Erde gezogen, ohne die Hille zurückzuwerfen. —

Plöglich stockte unser Flug — wir blickten hinunter in bas von der Tiefe und der Nacht verschlungene Thal, und nur die Lichter des Schlosses schimmerten zusammenstießend hinauf — eine westliche Wolke hing vor uns in Gestalt einer weißen Nebelbank und ein schwarzer Abler glitt wie ein Todesengel von Morgen vorüber und durchschnitt die lichte Wolkenstäule und suchte seinen Gipfel — und ein kaltes Wehen zog uns spielend gegen die Insel aus Dunst — das Abendroth war schon gegen Mittersnacht unter der Erde fortgezogen und wandelte über das geliebte Frankreich als kilnstige Aurora . . . O wie richtete sich der innere Mensch unter den Sternen auf, und wie leicht wurde über der Erde das Herz. . .

Auf einmal stiegen unten aus bem schimmernben Schlosse leise Harmonien herauf, und unsere Geliebten riesen uns mit gedämpsten Echos zurild . . . . Und ba Nabine hinunter sah, brach ihr bas einsame Herz vor Sehnen nach ben theuern Menschen — und ba sie in bas lange verfilberte Thal hinilberblickte, worliber ber Mond hereingewälzet war, und da unter seinen flatternden Folien die zitternden Wasserstelle glommen, und die rinnenden Bögen des Stroms und die grünenden Marmorstorsond und die weißen Steige zwischen Ulmen und Aehren und die ganze zauberische Bahn unsers heutigen Tages: so strömten helle und glänzende Thränen underhüllt aus ihren sansten Augen, und sie blickte mich gleichsam mit der Bitte um Nachsicht und Berschweigen an und lagte erschütternd: "Wir sind za doch so weit von der harten Erde!"

Und als unsere kleine Rugel zu den schillernden Anen und hellern Tonen zurückgezogen wurde, sah sie mich fragend an, ob ihre Augen noch Spuren der Thränen zeigten. Sie trocknete sie schneller, aber vergeblich. Wir sanken schweigend hinunter. Ich nahm ihre brennende Hand und sah ihre fortweinenden Augen, aber ich konnte nichts sagen...

— Und wie könnt' ich benn jetzt noch etwas sagen, bu Geliebter! —

# Erklärung der Holzschnitte

unter ben zehen Beboten bes Ratechismus.

# Siftorifche Ginleitung.

Die Offiziere - ber Taufengel - ber Rirfchtern - bas Ronterfei.

Da in meinen Tagen jeder etwas herausbringt und entbedt—
entweder einzig-mögliche Beweise — oder Nebelsicke — oder Sonnenslede — oder Fledkugeln — Sakobiner — ganze Inseln — die Flora
und Fauna dazu — neue Lustarten — neue Theorien — Stücke vom
Livius — von Afrika — kurz alles: so wußt' ich nicht, was ich daraus
machen sollte, daß ich allein auf meinem Sessel saß und nichts entbedte,
nicht einen neuen Fleischring an einem Leberwurm, geschweige einen am
Saturn. — Dieser Berdruß ist vorbei: ich reihe mich nun an die Perlengarnitur der Entbeder dieses Säkuls noch vor dem Abschlisse besselben
nunter mit an.

Im Juni bes vorigen Jahres bereisete ich Sachsen. Ich unich in Wittenberg unter ben merkwürdigsten Merkwürdigseiten als Reisenber um und observierte zwei durch die Stadt lausende Bach — Namens die frische und die saule Bach — und einige eingefallne Schutthausen aus dem siebenjährigen Krieg und einen Tausengel ohne Kopf. Meine Marschroute bestimmte mich dann nach Bleesern, einem Borwert an der Elbe, eigentlich blos nach einer Wiese darneben, auf der ich dem jährlichen Juni-Wettrennen zusehen wollte.

3ch hatte ungefähr noch einige Karthaunenschilse nach Bleefern, als ich hinter mir zwei Stimmen vernahm: "Zehen Baar Strümpfe hab' "ich wenigstens gestrickt, seit ich Major bin." — "Und wie lange bin "ich Lieutenant und habe mein halbes Dutend fertig bis auf ein Paar

"Fersen?" Ich schauete mich nach ben Offizieren um und wurde gewahr, daß der Major zweimal so lang war wie mein Arm, und der Lieutenant etwan einen Schuß länger als meine Badine. Ich ließ diesen blau gekleideten Nachtrab heran und verwickelte ihn in ein Gespräch mit mir, um die niederstämmige Soldateska über eines und das andere auszufragen, was gedruckt werden konnte.

Man fragt höflicher wohin als woher (sogar sich, wenn man philosophiert); auch nach Bleesern gingen beibe, ber Major that's, um mit wettzurennen, und ben Lieutenant hatte eine liebende Wassenbrüberschaft ihm nachgetrieben. Beibe Ofstziere waren, wie jeder Regimentsstab und jede Prima Plana, so sanst und siul, so frei von Prätenstonen, sprachen so wenig von Siegen über Damen und über Keinde, daß ich innerlich sagte: scharmante Kinder!

"Bober?" fragt' ich enblich: "Aus Annaburg." Und ich batt' es nicht gebraucht, batt' ich S. Leonbarbi\*) vorber und nicht erst nachber gefragt. Aus bem Golbaten-Anabeninftitut maren beibe. - Möcht' es nie längere Majore und Gemeine geben als die Annaburger, bie keinem Menschen Saut ober Rod abstalpieren, sondern ihn vielmehr von Jug auf befleiben mit ber Stridnabel, und bie zwar an bolgernen Beinen eine Freude haben, aber nur bamit fie ihnen Strumpfe anversuchen! -Ach man muß wol in ben fröhlichsten historischen Ginleitungen barauf tommen, wenn man erlebt, bag bie Beierfralle bes Kriegs ber Tafterzirtel unserer Rugel wird, und daß man zur Karte bes Kriegsschauplates nichts weiter braucht als ben Atlas. Uebrigens ift freilich niemand beffer bekannt als mir, baß - wie im Philanthropin zu Marichlins ben Anaben wegen einer Ungezogenheit bie Strafe vorgeschrieben murbe, folde fortzuseten - bag eben fo bas Schicffal ben Menschen für ihre vorigen barbarischen Thiergefechte und wilben Riefentriege bie Boniteng auflegt, sie am hellen Tage ber Aufflärung fortzuseten; aber ift es nicht

<sup>\*)</sup> Leonhardi's Erbbeschreibung von Sachs. 1. Theil. In biesem nützlichen Institut avancieren die Knaben nach der Würdigkeit, nicht nach der anciennete.

hart, baß bas achtzehente Zahrhunbert als Souffre-douleur ber vorigen burch ben Fortsat ihrer Fehler ben Schein ber Barbarei annehmen muß?

• Ich und die H. Offiziere langten so früh in Bleesern an, daß man noch zehn Wettrennen hätte halten können; — aber bas erste war schon — gehalten zur herzlichen Freude des Majors; denn seine Schwester, zu der er sich von mir begleiten ließ, hatte obgesiegt. Den Bleesernern, den Neurodern, Trebnitzern, Züllsbörsern ist es etwas Altes, daß der Bursch durch einen Kurierlauf einen bordierten Federhut, und das schnellssässes Mädchen einige Ellen Seide erläust; aber dem Publikum ist es neu genug. Der schwesterlich gesinnte Major war zusrieden, daß seine Familie — wie eine sürssliche fatt des Siegers doch eine Siegerin auswies.

Aber wichtiger icheint bas für bas Bublitum gu fein, wogu bas Bisberige nur einleiten follte, bag nämlich ein alter bolgerner Saubentopf am Kenfter ftanb, um welchen bas erfiegte Geibentuch gebunben Der Ropf hatte eine fanfte Bilbung, bie Stirn mar aufgeschloffen, bie fleine Rase ein wenig gebogen, bas bolgerne Saar bing zwar nicht lodig, aber weich an ben Ohren nieber wie an manchen Engeln von Buibo - und gulett erfuhr ich, bag es wirtlich ein Engeletopf mar. Denn aufälliger Beife ftedte ich ben Daumen, ale ich biefen Benfore Ropf ber weiblichen Röpfe aufhob, in beffen Schlund, und mir ichwebte buntel vor, ich wiederhole irgend etwas. Als mir freilich die Triumphatorin fagte, bag ibr Bater Rufter in ber "Löffelfirche" in Wittenberg gewesen, so fiel mir leichtlich ein, bag ich bem basigen abgebankten betol= lierten Taufengel meinen Daumen wie einen Anochen in ben Schlund geftedt, und baf biefer Sauben-Barbein ober Ropf auf bem getopften Engel gefeffen, ben mabricheinlich ein Bombeniplitter ber Reichsarmee anno 1760 barum gebracht. Die Lauferin fagte mir: ber Ropf bringe bem gangen Saufe Segen, und fie batte feinen Feten erlaufen, batte fie nicht unterwegs immer an ihn gebacht.

Ingwischen tam mir ber infulierte Ropf balb aus meinem, und ich langte in Dresben an. Die Musit zwischen ben Atten ober bie Zwischen-

atte bleiben weg; ich eile fogleich zu intereffantern Dingen und erzähle, baß ich in Dresben herumging und sowol bas achte Zimmer als ben 3minger\*) befah. Es wird bavon gesprochen, bag mich bas achte Bimmer mit feinem Miniatiir = Elborado und Juwelensteinbruch auf Sammtichwarz nicht in bem Grabe begeiftert habe, ben fich bie Dresbner bavon versprachen; es wird aber wenig erffart. Aus biefer Sache ift ju tommen, wenn man überlegt, bag ber Sarlefin im Rabinet neben bem fünften Zimmer, beffen Leib aus Giner Berle befteht, ober ein einziger Beitschenftod aus Juwelen, ifoliert in zwei Zimmern aufgeftellt bie größte Wirtung thun müßten, bag aber fo aus allem nur ein bumpfes gegen bie Objette gleichgültiges Staunen werben tann, fobalb man eine Juwelen-Dattyliothet, ein Bortativ-Ophir vor fich fiebt. 3ch tann nicht fagen, wie abgeschabt und bleich mir einmal ber Rarleb'or vorkam - womit ich zu Frege in Leipzig ging, um ihn ba gegen Biertelsbukaten umzusetzen - als ich bei bem Banquier nicht golbhaltige Berge, sonbern völlige goldne fteben fab. Eben fo machten mich Schwesternhäuser, Monnenflöfter und Frankfurter Krönungstage fälter gegen Weiber, und nichts gegen Bilder fühler als bie Göttingische Bibliothet, beren bloger Ratalog icon 80 Banbe füllt, fo bag ein Menich, ber gleich nach ber Beburt fich barüber machte und zu lefen anfinge, in jedem Jahre feines Sojährigen Lebens fo viel Werte burchlaufen muß, bag ihr Ratalog felber eines gibt.

hingegen ber Dresduer Zwinger machte mir das herz viel leichter; und es läßt sich benken, wenn man hört, was mir dort auf einem Kirschlern aufsließ. Wenigen geographischen Gelehrten ist nämlich der itonologische Kirschkern unbekannt, den der Dresduer Zwinger den Fremden zeigt, und den eine Wesenkette von 85 eingeschnittenen Gesichtern durchgräbt. Auch mir wurde der Kern gewiesen; und vorher das nöthige Brenn- und Bergrößerungsglas dazu eingehündigt, ohne das keiner die

<sup>\*)</sup> Das achte Zimmer ift bas juwelenreichfte im grunen Gewölbe, ber Zwinger ift ein einförmiger Pallast voll Naturalien und Runftfachen.

85 Physiognomien aus ihren hüpfenden Puntten und Rogen ausbrütet; aber hinter dem Brennglas sprofite aus dem figurierten Kern eine ganze Samenschute und Ahnenreibe auf.

Ingwischen mar mir nichts frappanter barauf als bas 70fte Weficht. Mir war, als bug' es mich; ich schwur, ich tenne es. Endlich verfiel ich taranf, als icon einige Gaffen mich vom Glafe und vom Rerne getrenut batten, baf bie 70fte Bhyfiognomie weiter feine andere fei, als bie ich idon am abgeschoffenen Geraphetopf in Bleefern gefeben. Lefer, bie nach Dresben geben und welche die gegenwärtigen Reben und bie fünftigen in Soly geschnittenen Anieftucke biefer wenigen Bogen im Ropfe bebalten, biefe tonnen, wenn fie im Zwinger bis jum 70ften Geficht bes Rernes gablen, bann leicht feben, was an ber Sache ift. jeben bab' ich nichts, als bag neulich einer im Reichsanzeiger eine Iconologia Lutheriana feilgeboten, b. b. eine Sammlung von 575 verschiebnen Bortraits, bie man von Luthers Geficht gemacht, und bie taum auf ein balbes Dutend Dresduer Kirschkerne zu bringen waren. Allein jeben . großen Mann zeichnet ober verzeichnet bie blinde Beit fünfhundert und fünf und fiebzig mal, und er braucht, um ber Rachwelt nicht einseitig abgeliefert zu werben, wenigstens 6 Rerne. Gewiffe Befichter, wie Luthers I. und Friedrichs II., werben niemals getroffen und niemals untenntlich gemacht; und ich fah ben alten eblen Konig bes 18ten Jahrbunberte oft in Schenken auf Farbenpferben reiten, bie nur ibn tragen tonnten, und mit physiognomischen Farbenkleren, die nur er tragen burfte.

Bon Dresben ging ich nach Weimar. Ueberhaupt hatte ich anf ber ganzen Reise wenig mit Bergmäusen und Lichtstralen gemein, die immer gerade fortgeben. Es ist hier nicht der Ort, von Weimar, dieser literarischen Psalz - und Munizipalstadt, worin eine Dreieinigkeit von drei größern Weisen schimmert, als je ein Stern aus Morgentand sührte, von dieser Insel Barataria, in die jeder Sancho Pansa einreitet, der nur einmal eine zweite Auslage erlebte, es ist hier, sag' ich, nicht der Ort — anderswo eher — mehr von dieser h. Stadt zu sagen, als daß ich ins so genannte französische Schlösschen ging, um die herzogliche

Bibliothet zu beschanen. Unterwegs fab ich jeben Pflasterftein, worauf ich trat, für bie Musait eines Massifichen Bobens an.

3ch stand nicht lange in der Bibliothek, als mir ein freundlicher Haus- und Zwischengeist den h hir sching sammt bessen Beschreibung von Bibliotheken in den Kopf setzte, in der ich gelesen hatte, daß der Bibliothek mit einer Sammlung aller Katechismen von M. Binder, Pfarrer zu Matstädt, ein Megpräsent gemacht worden. Ich fragte nach der M. Binderischen Katechismen Rollekzion und wurde vor sie hinsgesibrt.

Es muß ein Erzengel gewesen sein ober ber Engel ber literarischen Gemeine, bem gerabe bie Bereblung bes gegenwärtigen Dpus ein besonderer Gefallen mar, welcher mir unter bem herumtappenden Ausflauben gerabe ben alteften fleinen lutberifchen Ratechismus für Bay= reuth und Anipach in die Sande ichob. In diesem lag vornen ichwach eingeleimt ein Buchbinderblatt, worauf ich bie Physiognomie, bie ich an bem Taufengel in Bleefern und bem Ririchfern in Dresben angetroffen, voll Erstaunen wieder fand. Das Kniestud war mit Dinte und Feber und weber aus Bunften, noch Strichen, noch Bogen, fonbern aus frausen Schnörfeln gezeichnet. 3d verfiel auf bas 20fte Beft von Meufels Milzellaneen, bas mir erzählet batte, baf ein gemiffer Sebaftian Sache bas Bortrait eines zu Bjerbe fitenben Fürften burch biblifche Kernsprüche, nämlich burch bie Buchstaben berfelben glücklich bargestellt, bag er unten eine Stadt angebracht, beren Erbreich ber 90te und 95te Bfalm pflaftert ober zeichnet u. f. w. Und wem tann aus Renftlere Reifen unbefannt fein, baf in ber mailanbifden Bibliothet bas Abendmabl Chrifti fo geschickt mit ber Feber abgezeichnet ift, baß bie Befichter und haare ber Bafte nicht blos bie Baffion, bas Baterunfer und ben Glauben, jonbern auch bas Ronfiteor, Beatus vir, Laubate pueri, Magnifitat und ansehnliche Stücke aus bem Pfalter ffigzieren? -

Aber bas Portrait blieb unleferlich. Bufällig maren einige Schnörfel auf ber anbern Seite burchgeschlagen und folglich so leferlich wie bie

Kehrseite der Gesetzasel\*). Das Blatt liegt noch vor mir: "Krönlein" hießen die filtrirten Züge. Kurz ich ersah, daß das mich immer versolgende Bildniß wirklich mit Buchstaben, aber nur wie Kupserplatten, verkehrt im Spiegel, gezeichnet sei: in einem Spiegel war's also nur zu lesen. Dieses schließet zugleich das Räthsel auf, warum der Magister Binder von dem Portrait, eh' er's legierte, keinen gelehrten Gebrauch sür die Literatur gemacht, sondern ich erst.

Ich zog langsam die Feberzeichnung wie eine Schwanzseber bem Katechismus aus — ich konnte sie leicht entwenden, weil ich wußte, man bätte sie mir ohnehin auf Ersuchen vorgestreckt — um sie in hof auf meiner Stube genauer durchzulesen. Noch sehlet der Bibliothet das Blatt; ich bin aber erbötig, die Figur, sobald man sie auf Weimar'scher Seite sodert, der Binder'schen Kollekzion wieder zurückzuliesern.

Run wird es Zeit, die herkulanische Ausbeute zu besichtigen und unter die Gelehrten auszutheilen, oder in einer andern Figur, den Laid dieses himmelsbrods unter die Hungrigen um mich zu verschneiden.... Ehe man aber weiter geht, stehe man sest und überlasse sich der frohen Uebersicht, wie ein Gelehrter um den andern die Sachen höher treibt und Altes liest und Neues schreibt — wie wir gleich Luftspringern einsander auf die Schultern steigen, um aus Menschen einen pprantidalischen Babel = Thurm zusammen zu gruppieren — wie jeder dem Tausenbsusder Gelehrsamkeit bald rechts ein neues Bein einsetz, bald links — und wie wir, wenn wir uns voll gesesen und uns wieder leicht und ausgesschrieben haben, wie wir, da wir die Feder den Ausleerungen untershalten, wie die Larve des Schildkäsers\*\*) den Gabelschwanz unter dem Asten, solche sangen, und wie wir mit einem Sonnenschirm und Schild

<sup>\*)</sup> In Leffere Lithotheologie fleht, bag Rabbi Salomon behauptet, bag bie Buchftaben bes Gefețes burch bie Tafel burchgeschienen, aber nicht verkehrt.

<sup>\*\*)</sup> Richt nur biefe auf ben Artischoden wohnhafte Larve breitet ihren gesammelten Roth mit bem Schwang, ber unter bem After ift, als ein schwebendes Dach über ben Rüden, sonbern auch die Larve bes Lilientafers hüllet fich in die Setrezionen ibres Rüdens, und in die ihres Mundes, b. b. in Roth und Schaum.

ans unfern sämmtlichen Berten, jeber mit einem gefüllten Gabelschwanz, babin schleichen . . . . Ich bekenne, mich erquickt es, baß ich mich auch barunter erfinde, und wir sollten alle Dankpsalmen singen, baß wir unausbörlich immer niebr wissen und immer mehr schreiben. —

Als ich zu hanse die Feberzeichnung vor mich nahm und ein gewöhnliches Brennglas und einen Rasierspiegel dazu, um sie damit durchzulesen: so konnt' ich, eh' ich nur dis auf den Magen herabgelesen, schon
wissen, daß ich über die Figur meine Gedanken in Druck äußern würde.
Hein balg ich über die Figur meine Gedanken in Druck äußern würde.
Dier ist ein schlechtes Inventar des Funds: ich hatte den Formschneider
ber 10 Holzschnitte für die 10 Gebote vor mir — er hieß Lorenz Krön =
lein — er war Salzrevisor in Sachsenland — die 10 Schnitte stellten
nichts aus der diblischen Geschichte vor — sondern alles aus seiner eignen
— sie haben eine ganz neue Erklärung nöttig — diese ertheilt sein Riß
— seine gezeichnete Person zersället er in 10 Gesichtslängen und Holzschnitte — für jedes Gebot eine Länge . . . Genug zum Imbis. Das
ist aber ein geringer etwaniger Konspektus des Klüchenzettels, den ich
auf den folgenden Blättern meinen Dentschen vorzusetzen denke, sammt
Küchenpräsenten.

Das Feberkontersei, bas überall mein Lotsmann und Zizerone in ben Holzschnitten sein soll, setzet mich in Stand, biesen Schnitten, bie man bisher in ben beiben Fürstenthümern Bahrenth und Anspach nur als Werke ber Kunst ohne hinsicht auf ihren Inhalt schätze, burch eine neue Erklärung ein neues Intereste zu verschaffen. — Es gab mir übershaupt in meiner Jugend schon zu benken, daß die 10 Holzschnitte (nach ber salsschen Ergesch) lanter Szenen unter ben Geboten aufstellten, worin wir sie übertreten, als wären es Schandgemälbe in unbezahlten Schuldscheinen, da boch den Menschen der Name und der Gedanke der Laster äußerst zuwider ist, besonders nach dem Begehen derselben, so wie ihnen der Geruch gewisser Speisen, des Kries, des Herings, zumal wenn sie ihn eben gegessen haben, ein Gränel ist. Zum Glick ist aber die alte Erstärung eben so unterschoben als schimpslich — und nun zur genuinen ehrenhaftern!

#### T.

## Solgplatte des erften Gebots.

Spezififder Untericied zwifden Amtsinhabern und Amteberwefern — Ouverture bee fünftigen Konzerts — Mästanftalten für Nonce.



Schrieb ich hier episch anstatt prosaisch, so müßt' ich jetzt eine Ansusung an einige Musen schieden, und ba ich unter bem Wilbruf die Quintessenz und Summarie meines Helbengedichts einzussechen hätte, so wiltrd' ich sagen müssen: slößet mir das Röthige ein, wenn ich den Salzrevisor singe, wie er aus einem Revisor (im Grunde durch seine Frau) endlich Bettmeister in Sachsen wird. Denn das ist der Baurif meiner Fabel. Im Grunde könnte man auch, gleich den Juristen, in

Bean Baul's fammti. Berte. XIII.

Brosa anrufen. Der Erfolg bleibt berjelbe, nämlich die Einflößung: benn wie die Inspirazion ben Aposteln ihre gemeine Sprache und ihre Solözismen und Hebraismen ließ zum Vortheil ihrer Glaubwürdigkeit, so nimmt auch die Theopneustie der Musengöttinnen dem gewöhnlichen Dichter, durch ben sie reden, seine niedrige Sprache und deren Provinstalismen nicht, damit es glaublicher bleibe, daß er's gemacht.

Der Salgrevifor Rronlein - Dazu gebort aber mehr, und ich bin am Ente übel baran, wenn ich nicht bas, worauf ich bie gange Beichichte fundiere, gleich anfangs icharf und bell gezeichnet bor ben Lefer rudte, nämlich Kronleins Charafter. Daber barf ich von jedem verlangen, ben Bolgidnitt bes britten Gebots aufzuschlagen und nachzufeben; gerade unten an ber Rangel unter bem Baupthaftor fitt unfer Co fiebt ber achte Runftler aus, ber fich burch Deffer (jum Solgidneiben) verewigt, und ben nach langen fpaten Jahren Biograpben 3d bitte, in fein ftilles verfenttes unbefangnes Geficht fommentieren. an ber Rangel tiefer einzubringen. Die weichen Saare find platt und ichlicht über ben Borbertopf geftrichen, welches ber Solgidnitt leicht burch ganglide Beglaffung berfelben ausbrudt. Es ift viel Rinblides in biefer Physicanomie - und in ber Siftorie noch mehr - bie gleich Rinbern leicht errath und boch leicht betrogen, leicht vergibt und boch leicht erzürnet wird, und bie Spitbuben geschickter abschattet als abführt, leichter barftellt als besteht, geschweige besiegt. Diese fünftlerische Unbefangenheit geht fo weit, baf ich mit Beiftand feines Lettern-Ronterfeies Dinge ans feinen 10 Blatten gezogen und abgenommen babe, an bie er gar niemals gebacht - ju feinem Glud, benn fie betreffen feine Frau - bie boch ihre Richtigkeit haben. Es ift fogar in biefem in fein 3ch bineingelagerten Geficht etwas fo Schwarmerifches, bag ich anfangs. ebe ich in Weimar gewesen, bachte, es fei ein Webermeifter, ber unter jenen Schwärmern gunftig ift, Die, wie bie Sausgrillen nur Site fuchen und Licht vermeiben, bie gleich ben Klebermäusen nur bem Tala ber Lichter nachstellen, aber ihren Stralen ausweichen. Das ift Rronlein aber nicht. Indeffen tonnen Lejer, Die fich mit Diejem fculblofen Angeficht befrenndet haben, fich nun leicht in die Stelle und Biftbegierbe eines Mannes feten, ber biefer Physiognomie immer auf feinen sächsischen Reifen begegnete und der auf fie sowol auf dem Taufengel zu Bleefern als auf dem Kirschlern zu Dresden ftieß.

Run von vorn an! Rronlein liebte bas Formmeffer, aber nicht bie Revisorfeber, und es war ihm leichter, ben Oberfalzinspettor abzuformen als zu - befriedigen. Schon als Abcicbit batt' er Fenfter= rabmen und Schulbante für Formbreter verbraucht und in fie geschnitten, obne vorliegende Zeichnung. Daber wünscht' er fich, um als Formidneiber einmal mit Albrecht Dürer in Baaren zu geben, wochentlich ein befferes Amt, bas er verwesen fonnte, ohne babei gu - arbeiten. Er batte baber, um mehr zu schneiben, lieber bas Inspektorat als bas Reviiorat verfeben : benn alle Boften bes Staats nebmen an Arbeit gu. wie fie fich von bem Throne entfernen, und ein regierenbes Saubt bat 1000 mal meniger zu benten als ein amtierenbes, und ein Bater bes Lanbes weniger als ein Bater ber Stabt. Go milfen fich bie Erben befto fleifiger um fich breben, je weiter fie von ber tragen Sonne abliegen, und ber ferne torpulente Saturn muß in einem Sonnen-Tage viermal fich überschlagen, indeg bie nabe flinte fleine Benus fich nur einmal umbreht. Ferner je fleiner bas Umt ift, besto mehr schmilgt ber Inhaber und ber Bermefer beffelben bas Erg= und bas Erbamt in eine Berfon gufammen. Wie ber ruffifche Raifer feinen nachfolgenben Regenten, fo freiert ber gute Rilrit feine vielen Mitregenten, feine Champione auf bem Schlachtfelbe, feine curatores absentis in ben Provingen, feine charges d'affaires im Regierungswefen, feine @merbes im guten Sinn, bie fich bei feinen Lebzeiten nicht für ben tobten ausgeben, fonbern für ben lebenbigen. Bie mare fonft ein Staat ju regieren? Und fo muffen in allen wichtigen Bivil- und Militairftellen, wie an unferm Rorper, wichtige Glieber boppelt fein; jebem Amteinhaber, ber mit bem Amtsapparate burch bie Amtsftube wie burch ein Buberftubchen . läuft, und fich boch binreichend mit bem Golbstaube ber Revenuen einpubert - wie man einen magnetischen Stab blos im Durchfahren mit

Feilstand umpicht — jedem solchen Amtsbesitzer muß (von ihm ober dem Staate) ein Amtsverweser beigegeben sein, der alles besorgt. Daher stellten die Römer nicht ohne Grund für einen vornehmen Staats-bedienten einen Doppelstuhl\*) auf össentliche Plätze hin, damit er und sein Amtsverweser sich in den weiten Sessel mit einander setzen. — Hingegen den niedern Amtsinhabern eines kleinern Amtes nagelt man mit der Brust und mit seinen dienst i und wachhabenden, korreserierenden, rechnenden, revidierenden, kopierenden, expedierenden Armen an die Arbeitstasel an, und kein Teusel schreibt für den Schreiber.

Bei unserem Salgrevisor, ber gern feine Amtsjahre für Deserviten= und Gnabenjahre angesehen und gleich einer Wittme anbern übertragen batte, aber feinen Korrevisor fand, litt bie Runft und gulett bie Frau. Sie war eines Gilberbieners Tochter und ichmachtete nach bem Bofe, woher fiemar. Sie fagte jeben Tag fo viel Lügen als ein corps diplomatique in 365 Tagen, und hatte fie eine Myriade von Thorheiten gefagt und gethan, fo lachte fie fich und ben Rünftler aus, batte fünf Ginfalle und fclug ben Revisor (aus Scherz) binter bie Ohren und fiel ihm um ben Sals; bann tonnt' er nichts machen. Er argerte fich, baf fie ibn allgeit mitten im Merger nöthigte, fie ju fuffen. Ginen einzigen Febler murbe ber Revisor selber nicht innen, ob ibn gleich seine 10 Solzplatten wiber fein Wiffen bokumentieren, ben, baß fie zwar talt blieb gegen einen schönen, ober jungen, ober alten, ober luftigen Mann, aber nie gegen einen gegenwärtigen: mit bem wurbe fie untreu aus Spag und ichwur bem Formschneiber, einen bafilichern gab' es schwerlich. bas glaubte fie vielleicht felber; aber es that nichts: fie belog eben fo leicht ben anbern als fich. — lebrigens fab ihr Krönlein aus einem ber fonberbarften Grunbe alles von einem Jahr ine anbre nach: er boffte. bie Folgen wilrben vielleicht nach 9 Monaten fichtbar, wenn er fie in Barnifc brachte - und leiber blieb er immer in bem Fall, baff er bie

<sup>\*)</sup> Bisellium, welches berühmten Männern in Rom als ein Zeichen ihres bops pelten Werths gesetzt wurde.

Folgen bes Grimms nicht frilber als erft nach 9 Monaten zu erleben hoffte: ihre Che trug nur tanbe Blüten.

Endlich tann Kommentator und Lefer aus einem langen Seibenvorbof ins Seilige ber erften Blatte treten.

Dben auf bem Bebirge voll Regionen aus Linien überreicht ber Revifor bem Evangeliften Lutas (bem Schutpatron ber Maler, inbefi in Berfien Lutas Berr und Meifter ober Schutpatron ber Farber ift) feine zwei Formbreter, worauf er bie Solgichnitte ber erften und ber weiten Tafel eingeschnitt. Die Breter zeichnet er leer bin, weil er bas Lacherliche voraus fab, die gebn Blatten auf ber erften verkleinert und also auch bie erfte verkleinerte auf ber erften und also auch bie zwei Formbreter auf ben Formbretern barzuftellen - welches fo febr ins Unenbliche ausgelaufen ware, wie bie wechselseitige Spiegelgallerie zweier einander nachaffenber Spiegel. Steigt man bergab, fo ftoft man an einen geiftlichen Lanbstand - wenigstens wird er unter biefem Titel von ber erften Besichtslänge bes Feberkonterfeies aufgeführt - ber burch ben bischöf= lichen Steden und bie Babelmilite ober ben Inful - Zweigad mich nöthigt, ibn im gangen Kommentar einen Bijchof in partibus infidelium gut Rünftler find bem Aberglauben gewogner als Philosophen, weil er bas artistische Reich erweitert, und weil man gern bie artistische Babricheinlichkeit für philosophische nimmt; und manchen Lutberaner in Rom baben, wie ben Konrettor Bintelmann, bie b. Mabonnen tiefer in die allein seligmachende Rirche gelocket als ber lügende Baronius und Bellarmin und bas tribentische Rongil. Rronlein erscheint auf ber erften Solaplatte als ein Rryptotatholit. Warum läßt er es gu, baß feine Fran, bie bier im Solgichnitte auf ben Rnien bem Lanbstanbe bie Sanb funt. ibn um Gegen, um Fruchtbarfeit und eine Berforgung bittet? Regina beift bie Silberbienerin. Der Bischof in partibus zeigt mit ber linten bestabten Sand auf bas agnus dei ber Gaule und fagt : halte beim Lamme barum an, nicht bei mir. Ich weiß aber nicht, ob er alle Bitten Reginens meinte. Auch ichentt ber Bifchof gern bem geiftlichen Schafe unten feine Sand und feinen Blid und feine Sinneigung und bem abgebilbeten Lanun broben blos feinen Schäferstab. Die zweite Beterin neben Reginen brancht unsere Ausmerksamkeit nicht auf sich zu ziehen: ber einsichtige Künftler schnitt fie nur als Nebensonne und Folie für die Revisorin bin, um sie im Borzuge bes handkusses und bes landständischen Blides aufzusühren.

Dicht an ber Gaule hat er ben einzigen Dlenschen in ber Welt ange= bracht, gegen ben feine Lammes = Seele ftoffig mar, ben Lauteniften und Rontragltiften Raubert. Er halt ibn für ben Baidmann und Bogelfteller feiner Regina, ber für biejes gute Reb = und Berthubn ben Thras ober bas Schneegarn auffpanne; und bantt Gott, bag bie Benne gescheibt ift und aus bem ehebrecherischen Rete bleibt. 3ch und bie Lefer miffen, mas wir bavon zu benten haben. Der Lautenift fartet binter bem Lammes = Stativ mit einem forrespondierenden Mitalied (es ift ein abgebantter Rezefichreiber ans Guble) einen Relbzug gegen bas Lefer, bie mehr benten als feben, finden leicht, bag Chepaar ab. Raupert gern ben Revijor in ben Git ber Geligen binaufjagte, um biefen iconer auf ben Lippen ber Reviforin ju finben. Auf bem Schachbret bedt bie Ronigin ben Ronig, auf ber Erbe ber Ronig bie Ronigin. und es ift bier ein foldes Wiberfpiel jenes Spiels, bag man oft ben Ronig binausschlägt, um feine Frau matt ju machen. Man fiebt in betrübte Zeiten binein, wenn man nach einem folden bebenklichen Solaichnitte berechnet, wie bem armen Formidneiber in fünftigen Bolgplatten und Geboten werbe mitgefahren werben. 3ch traue felber bem Landstand nicht einen Solgidnitt weit - mas ich binter ber Gaule für Grabierhäuser nahm, find wirkliche Zelte eines Luftlagers - Kronlein und bas agnus dei find beibe erhöht, und ber Bifchof tann beibe auf bem Altare in unblutige Defopfer vermanbeln - Beten vermebret nicht nur eigne Schönheit (nach Nitolai und Bermes), sonbern auch bie Liebe für Fremde (nach mir) - Bischöfe in partibus infidelium feten einen Alten bom Berge nur baburch aufer Gorge, moburch Raffins bem magern Bafar welche machte, burch Magerbeit.

Unferer aber ift beleibt und bider als ber Gaulenfuß -

3ch werbe baburch unverhofft auf ben tanonischen Schmeer gebracht und burchlaufe vergnügt ben Irrgang, ber fich öffnet. 3ch wünsche, daß einiges, was ich von bem Kirchen « Talg ber tatholischen Mönche fage, auch auf unsere passe.

Säufigere Absonberung ber Fettangen ins Bellgewebe ift, wie befannt, bie Abficht ber Orbensstifter. Gie arbeiteten aufe Maften bin ber Geele megen: benn Wette find fanft und liebevoll, wie icon Boltaire bemerkte, fo wie alle Dele und Kettigkeiten bie Meeres = Wellen ftillen; baburch will ich aber nicht gerabe auch geringere Endzwede ber geiftlichen Geflügelmäfter ausgeschloffen baben - Fett ichraubt ben Luftröhrentopf zum Bag berunter, ben ber Donch fo fehr wie bas Latein in ben horen braucht - Fett ift bie beste Gilber = Folie bes Teints, und bie geschmückte Außenseite ift bem fatbolischen Rirchenbienft nicht niehr als ben Kirchenbienern nöthig - Wett ift ber beste Belgrock und Belgftrumpf und Muff gegen Froft, beffen ber arme Rlerus in feinen nächtlichen und winterlichen Soren mehr als zu viel erleibet. Es ift tein ernftbafter Ginfall von mir, baf bie Orbensstifter fich mit biefem Maften befingen, weil fonft Menschenfett in ben Apotheten offiginell war, und bag bie Regularen aus Rrantenwärtern endlich ju Simplizien und Beilmitteln werben follten. Aber bas fag' ich nicht gern in ben Bind, daß Kett ein Zeichen und Sit bes forperlichen Wohlbehagens ift: ba nun nach Bellarmin zeitliche Glüdseligfeit unter bie Merkmale ber mabren Rirche gebort, jo barf ben Dienern berjelben biejes Mertmal am wenigsten fehlen; und ba nach Plato ber Tugenbhafte 729mal glucklicher ift als ber Lafterhafte, fo fobert bie Rirche, bag mit bem Stanbe zugleich bie Beiligkeit und mithin ber Schmeerbauch machse; baber barf ein Domberr burrer fein als ein Dechant, ober gar ein Domprobft, baber werben einem hoben Beiftlichen alle Freuben ber Beltleute, fogar verbotene, gern verstattet, bamit er erstarte und nicht einschwinde.

Auf biese Absonderung aus den Arterien ins Zellgewebe nimmt auch der lutherische Klerus nach Bermögen Bedacht.

Wir wollen aber untersuchen, ob auch bie Mittel gewählet find,

welche biefe Setrezion beforbern follen. Dir icheinen fie es zu fein. Rube ber Leibenschaften ift ben Dlonden geboten, weil nichts beffer maftet, wie ich an meinem unvergefilichen Dechant Swift bemerke, ber nicht eber fett wurde, als bis er toll murbe, und bis fich mithin feine Bunfche und Da aber förperliche Rube noch beffer maftet als geiftige, Wellen legten. wie Banfe und Diffethater\*) beweisen: fo war es nicht unvernünftig, baß Monche wie Ganse (aus benselben Grunden) bie engsten Rellen erhielten, bie eigentlich (nach einer alten Orbensregel) nicht länger fein bürfen als zwei ausgestrectte Arme. Mastgeflügel wird geblenbet ober verbangt: auch biefes lieft bie Rirche nicht aus ber Acht, sonbern verorbnete beswegen ibrer Dienerschaft bereingezogene Rabugen, buntle Bellen, finftere burch vollgemalte Scheiben fdmach erhellte Rirchen. Sie verbot ben Konventualen Fleisch - weil nach ben Aerzten nur Begetabilien maften - und Beiber und Denten. Mir ift befannt, baft Drigenes auf bem Bege großer welfcher Ganger bid zu werben fuchte. vernachläffigt bie Orbensregel bie winzigsten Dinge nicht, fondern bat immer bas Maften im Auge: frembes Brob, fagt bas Sprichwort, nabrt am beften, baber ift feinem Religiofen zugelaffen, eignes zu verbienen und zu befiten - Rach Unger und andern Bathologen folgt auf Ueberladen febr oft Stummbeit, baber ift Monden ichon eine antigipierenbe befohlen - Daber gebot bas kanonische Recht ihnen ftatt bes Gibes bas Abendmabl, um fie immer im Effen zu erhalten. Daber müffen fie fich immer an unfere Sinfälligfeit erinnern und effen; benn Marchefe Caraccioli behauptet, bag jebe Dablzeit eine Erinnerung an unfere Bergänglichkeit fei . . . . Bollt' ich länger nachfinnen , fo fielen mir noch 1000 Griinbe bei; aber man hat mir bisber bas Lob gelaffen, baß ich aufzuhören weiß, und biefes Lob will ich nicht erft beute verscherzen.

Ueberhaupt wurde boch einigermaßen gezeigt, bag bas Chor ber tatholischen Kirche — nicht ihr Schiff — aus Speckfreinen aufgemauert fei. — —

<sup>\*)</sup> Miffethater geben baber trop bes Waffers und Brobes fett aus bem Kerfer.

Wir verfügen uns wieber auf ben Holzschnitt. Der Lanbstand reicht fast (zu meiner Berwunderung) bis ans Rapital ber Säule mit seinem; bieses mag aber, ba bie Säule keine kurze ist, einen neuen Beweis abgeben, baß bie Menschen in ben vorigen Zeiten länger waren.

Ich werbe fertig sein, wenn ich erinnert habe, baß man nach einer solchen unmittelbar aus ber ersten Gesichtslänge geschöpften Erstlärung ber bisherigen alten nur aus Berachtung gebenken kann, welche ben Bischof in partibus zu Naron, Krönlein zu Mosi, birnbäumene Taseln zu steinernen und bas Lamm zu einem Kalbe aus Ohrringen macht. In ber That werben jett aus Kälbern und aus einem ganzen Biehstand Ohrengehenke und Fingerringe gegossen; aber nicht umgekehrt.

Wir eilen gum zweiten Gebot.

II.

#### Holpplatte des zweiten Gebots.

Der Steinbagel - ber Stab bee b. Rochus.



Indem ich das Katechismusblatt des ersten Holzschnittes umschlage, um den gegenwärtigen zu kommentieren, so frag' ich mich: ",was kannst ",du antworten, wenn dich das Publikum fragte, ob du der Mann bist, "der so viel artistische Theorie und Praxis vereinigt, daß er Krönleins "Schnitte kommentieren kann, und der wenigstens von einigen Bergen "zu Rom herabgeschn." Und hier sieht's schlecht aus: ich habe noch gar keinen erblickt und kenne von Welschland wie vom Revisor nur Bücher und Bilder. — Inzwischen haben einige Gallerie-Inspektores, in deren

Beisein ich nach meinem Gesühle über Raphaels Logen im Batikan (nämlich über beren Kopien) eine und die andere Anmerkung machte, mich ermuntert, fortzusahren und mit den gegenwärtigen zehn Krönsteinischen Loggie anzusangen, so wie Erasmus nach der griechischen Grammatik sogleich den Homer traktierte mit seinen Eleven. In der That, diese Logen heißen nicht mit Unrecht — wie jene Raphaels Bibel — Krönseins Katechismus.

Inzwischen hab' ich bei aller Anftrengung im erften Gebot boch ben himmel vergesen. Bum Glück tommt er auf allen zehen Platten wieber. Das ätherische Linienblatt, bas ber Lefer über ber Steinigung sieht, ftellt ben himmel vor, und zwar einen blauen, benn bie Stricke sind wagrecht, womit bie heralbik allzeit bie blaue Farbe andeutet. Wie schön raftriert uns bieser aus Glückslinien gezogne erste himmel gleichjam bie ersten Linien (primas lineas) bes britten vor!

Run werf' ich eigentlich meine Leuchtlugeln auf ben zweiten Bolg-Die Salsgrube und ber Bart ber Febergeichnung (benn baraus idmitt. beftebt bie zweite Befichtslänge) erzählen uns, baf bas bunte Blas ber Rronleinichen laterna magica ben Berg ber vorigen Platte weiter bereingeschoben auf biefer. Es mar icon einige Tage nach bem Sandfuß, berichtet ber Bart, bag ber Revifor wieber auf bas Bebirge ftieg, um einige Betrefatta und Quarge broben gufammengutlauben. Er befennt, baf ein Formichneiber Bflanzen viel leichter nach Bhytolithen (verfteinerten Bflangen) als nach Blumenftuden ober Blumenbeeten ausschnite, und Lefern, welche bie brei Grafer auf bem Aufboben ber zweiten Platte etwan nicht ichlecht finden follten, binterbringt er, er babe fie nach guten Denbriten topiert. Der Teufel batte fein Spiel, baf ber Revifor gerabe jo viel fteinerne Schate, und noch bagu Betichiefer, rothlichen Quargfiejel, lapides judaici und jogar zwei Beratolithen und einen Sy= fterolithen\*) broben finden follte, daß er bis nach bem Webetlauten

<sup>\*) 36</sup> gehe ungern baran, ihm biefe Ausbeute und Berbinbung ber Zeratolithen (versteinerte Börner) und bes Shfterolithen (Benusstein) zu glauben, aber an bas weimariche Katechismus-Blatt muffen ich und Publitum uns halten.

auf dem Berge verharrte. Im Dunkeln gesellten sich der kassierte Rezessichreiber aus Suhle und ein salliter Pochgeschworner aus Freiberg zu ihm. Der Artist hätte sich von diesen Berggäften nichts Gutes versehen sollen. Die Spitzbuben erboten sich zu Trägern seiner Stein - Lese und Kuxe. Krönlein sah von jeher Lämmergeier für Lämmer, Köpfe für Herzen und Einfältige für Ausrichtige au, da doch kein Mensch zur Berstellung zu dumm ist, nud da auch Schafsköpfe in Schafskleidern einbergeben und nicht immer in Löwenbäuten.

Er fab balb, baft ich Recht batte, ba er ben Berg mit ibnen berunter mar, und nun bem Rontragltiften in ben Burf tam. legte fein Lautenfutteral, bas er bei fich batte, aus Abfichten in bas aus ben brei genannten Grafern bestebenbe Gras. Sier auf bem Abbruct bes Brägstocks ift wenig vom Futteral zu erblicken; ich tann aber Neugierige auf ben birnbaumenen Stempel felber verweifen, auf bem alles in Nachem Schnitwert ausgeführt ift, was mit Druderichwärze nicht zu propagieren mar. Das Weglegen bes unsichtbaren Futterals follte fo viel sein, als zog' er bie Türkenglode gegen ben Revisor, ober als gundete er garm = Ranonen und garmftangen an. Run machte fich bas Bargen = Tergett über ben arglosen Artiften ber. Sier liegt unfer Formichneiber auf seinem eignen Solgichnitt und erwartet, bag ibm bie bintertiftige Tripelalliance im Kinftern Wetsichiefer und Beratolithen und röthlichen Quaratiefel und lapides judaicos an ben Roof werfe, um ibn mit biefen lusibus naturae (Naturipielen) zu erlegen. Der nächfte Spitbube an ibm ift ber Bochgeschworne und ift aus bem rothlichen Quargfiefel in feiner Rechten tenntlich, ber weiter ftebenbe ift ber Rezefichreiber mit einem lapis judaicus (es ift auf bem Solzichnitte ichmer berauszubringen), und ber gebudte Belot, ber einen icon geworfnen Betsichiefer jum zweiten Gebrauch in Die Bombe ladt, ift ber Rabelsführer Raupert felber. Go fteinigen Denichen Denichen , bebenten aber nicht , bag ein Raturaliensammler fich ungern mit bem beften europäischen Stufentabinet erwerfen läßt, geschweige mit einem fo färglichen.

Bas bie brei Bombarbierer noch entschulbigt, ift, baf fie mit bem

Durchlöchern weniger bem Revisor einen Tort als ber Revisorin einen Gesallen thun wollten, weil Raupert verhoffte, mahrend ber Mann lage und seine Bunden in Binden hatte, die seinigen zu heilen und mit bes Bandagist Amors Binde zu stillen.

Aber es follte beffer ablaufen. Mitten in biefe Wintersaat und in biefen Spatregen von Steinen ichidte bas Berhangnig ben Lanbftanb, ber bier mit seinem Dlofis Krummstab bem grimmigen Deere gebeut und mit bem b. Rochusstab und Lituiten\*) andern fliegenben Betrefaften Einhalt thut. Der Rünftler hat für biefen Solzichnitt gerade ben fruchtbarften, gleichsam ben trächtigen Moment ermischt ober ermablt; benn jett find bie lebenbigen Schleubermaschinen noch im Abbruden, Rronlein im Abwehren, Raupert im Buden, bem Landstand fteben und fchiefen por Tobesichreden lange Seitenbaare wie Staubfaben und Stengelfeime und elettrifche Stralbuichel empor - ber gange Bolgidnitt fiebet. gabrt, wogt und geifert - fogar bie Binbftille und gleichschwebenbe Rirnbergerische Temperatur auf bem Gefichte bes fremben Berrn, ben ich nicht tenne, bebt wie ein Bobllaut biefe Difton = Runft ungemein. -Sier bricht meine artistische Berfion und hermeneutit ber Blatte jum 2ten Bebote ab; aber man laffe mich, eb' ich über bie britte bie Bunfchelruthe meiner Feber halte, etwas bezeugen . . . .

Nämlich mein Erstaunen, baß Deutschland solche Blüten ber holzsichneibenden Kunft in Katechismen wie Blumen in andere Herbarien klemmt. Ich erinnere mich, daß schon längst Ungers Bater in Berlin — ber Sohn war dahei und bezengt es im Nothsall — gegen mich äußerte: "er glaube Albrecht Ditrers Holzschnitte beurtheilen zu können (und das "kann Bater und Sohn leicht, da sie ihn so glücklich erreichen), aber "seiner Sinsicht nach habe Dürer nie einen Holzschnitt geliesert, der den "Krönkeinschen ähnlich gewesen." Was aber den Deutschen becht, ist, daß es der Römer selber nicht besser macht: hat uns nicht Winkelmann

<sup>\*)</sup> Lituiten find Schneden-Berfteinerungen, die Bischofsstäben gleichen. Was ber h. Rochus-Stab ift, bavon siehe die Erflärung oben im Texte nach.

bezeugt, baf er bie berrlichfte erzene Schaumunge von Babrian in Rom nirgends aufgetrieben als endlich als Mebaillon ober Schelle an einem - Maultbierbals? - 3ch weiß, was man mir entgegensett, baf namlich bie Religion an ber Runft - wie in ber griechischen Zeit bie Runft an ber Religion - fich aufbelfen folle, und bag baber bas Ronfistorium, bas auch ben Beidmad ber Ratedumenen bearbeiten und erzieben will. es nicht verbiete, für 9 Ratechismusbogen Ginen Grofchen zu begebren, ein enormer Labenpreis, wofür nicht nur 9 leere reine Bogen, fonbern jogar 12 gu befommen maren. Aber ich repliziere bas: einer ber größten väbagogischen Irrmege ift ber, baft Erzieher bei Rinbern zwei, brei Biele auf einmal zu erreichen benten. Die Rleinen follen aus bem Spetzius von Comarch qualeich Latein und Reglien icopfen , wie Leferinnen aus neuen Romanen alte Geschichte; man vergift aber, baf fogar ber Ermachiene nicht in berfelben Minute wie bas Chamaleon, bas mit einem Muge vor, mit bem anbern hinter fich blidt, jugleich auf ben Stol binter fich und auf die Wahrheiten vor fich lernend merten tann. Gin zu einer bobvelten Aufmerkiamkeit verdammtes Rind wird am Ende blos mit ben Termen und mit verworrenen Umriffen ibres Inhalts vertraut; aber biefe leere Bertraulichkeit raubt gerade einer fünftigen bazu bestimmten Lebrftunde bas Intereffe ber Neubeit.

Also können die Katechumenen nicht das religiöse Memorienwerk und die artistische Kallipädie in Einer Minute verschmelzen, so wie man mit gleichem Schaden Religionsbücher zu Lesemaschinen macht.

Ich führ' es nur zur Belustigung bes Lesers an, daß alle vorhersgehenden Kommentatoren bieser Holzschnitte nicht nur auf dem ersten aus dem Salzrevisor den Heerführer Moses, sondern auch auf dem zweisten aus dem nächtlichen Uebersall eine gerichtliche Steinigung (vermuthstich mit den Scherben der zerschlagnen Gesetztesten) geschmiedet und gegossen baben. So spielt man den Werken der höhern Kunst in Deutschland mit.

Der h. Rochus-Stab in ber Rote ift jetzt flar zu machen. Die Karmeliterfirche zu Borbeaux hat, wenn sie noch steht, ben Stod in ibren Manern: ein Haus, worin er ein Jahr stand, wurde badurch ein großes und reiches; daher zahlten die Bordeauxer sonst dis zu 2000 Livres jährstiches Miethgeld für ihn. Mit der Zeit rosteten die metallischen Kräfte des Miethstocks ein; und die Liebhaber wollten vor 20 Jahren kaum noch 12 Livres für den Steden geben. Ich lobe sie: bewahrt nicht jede Kasthebralkirche einen zehnmal goldbaltigern Lehns und Prägstock auf, den io genannten Krumms oder Bischossstad? Sehen wir die geistlichen Ruthengänger mit dieser Wünschelfirche — die Bischossmütze ist das Hortunatus Wünschelfirm, je verarmen oder Leute ohne Ruthen neben ihnen ausstennen und grünen? Ich dabe mir ost den Salzburger Krummstecken gewünscht, um auch Milnzbelustigungen mit diesem multiplizierenden Neperschen Stade zu treiben; aber der Bischos hat Bersstand und läßt die Badine, die jährlich einen Silberbaum von fünsmal bundert tausend Blättern oder Thalern treibt, nicht sabren.

III.

### Solzplatte des dritten Gebots.

Paritat ber Religionen in ber Rleibung. - Spigbubinnenftreiche.



Wäre nicht mehr aus ber menschlichen Brust überhaupt als aus ber Brust ber Feberzeichnung — ber britten Gesichtslänge — zu lesen; so stände bie Sache schlimm und diese Geschichte still. Ich will aber vorher ben Leser ins Relatorium und in die Avisfregatte ber britten Gesichts-länge führen, und dann erft selber ein Wort reben.

Auf gegenwärtigem historischen Tableau treffen wir ben Lanbstand auf ber Kanzel an; er zankt barin. Alle Ausleger vor mir konnten sich aus seiner lutherischen Draperie nicht herauswickeln; besonders bruden

bie zwei Schmuttitelblätter bes Ueberschlage, biefe geiftlichen Salsfloßfebern und Bergblätter, bas eregetische Rollegium nieber. 3ch schäme mich nicht, es öffentlich geständig zu sein, bag ich noch bor einigen Jahren mich mit bem Rünftler über biefen Angug überwarf. Er bat auf allen feinen Solgichnitten feine ftebenbe Truppe fo gut befleibet, baf fie mit teinem Bolf und Zeitalter zu verwechseln ift - und eine folde Garderobe de fantaisie, eine fold indeflinable, poetifche Gintleidung- und Tracht ift eben bas bobe Ibealische, mas jeber Narr tennt, aber nicht malt. Barum wirft fich aber gerabe bier ber Bewändermaler in bie Wirklichfeit binein und brapiert lutherifch? Er muß eine größere Schönheit erwuchern können, als er verftößet; fonft that' er's unmöglich. Der Berfaffer biefer Erflärung und Beriphrase glaubt seinen Rünftler nicht weit von feiner Spur zu verfolgen, wenn er muthmaftet, baf ber Solsichneiber ein Auchs ift und gern feinen Arboto-Papismus verbedt. Sier überbedt er ihn mit Rangelholg. Daburch nämlich, bag er ben Lanbstand wie einen Granggott ober einen geflügelten Benius mit ber untern Salfte in bas bolgerne Rangelhulfter ftedt, halt er fich bie Beloten vom Leibe, und indem er fie mit bem Geraphin\*) biefer Rangeltaube, gleichsam mit ber menichlichen Oberwelt voll oberer Seelentrafte, bie er lutherisch befleibet, abspeifet und forticbidt, fchafft er fich Blat, ber Culotte und Unterwelt bes Bifchofs bas Ballium umgubangen, und furg bie Sälfte bes Mannes fo tatholifch zu machen, als er nur will. Ja einen, ber ibn barüber zur Rebe feten wollte, fonnt' er noch bagu einen Narren beifien und ihn bitten, er folle ihm boch bas verfängliche Ballium zeigen; - und bas ware ibm wegen ber Rangel nicht thulich. - Schieft' ich febl, fo ift mir bod bie Moral nicht zu nehmen, bie baraus abflieget, und welche gewiffe alte Reter (bie Baterniani) fo ausbrückten: Gott bat bie obern Theile bes Menichen gemacht, und ber Tenfel ben Reft. ber Rangel verborgne Stalagnite machft ber fichtbaren Stalattite ent-

<sup>\*)</sup> Rach Lichtenberg zerschneibet man in Frankreich bie Tauben quer in zwei ungleiche Stude, bas mit ben Beinen heißet culotte, bas andere seraphin.

Bean Baul's fammtl. Berte, XIII.

gegen und thurmet fich auf burch fie. Die Rebel, bie bie unterfte Erdichicht bes Menschen aushaucht, steigen öfter, als sie fallen, und machen
also ben himmel öfter naß wie blau.

3d will vorber bie Bolfsmenge in ber Rirche bes Solgichnittes fummieren und fortieren, Die fo viele Mann ftart ift, als bie Philifter goldne Manfe betamen, fünf. Der Bifchof in partibus fchiefet mit Rangel-Spitnamen und mit einem geiftlichen Bereat auf ben fatalen gringenben Kontragltiften berunter und ichauet als ein Gegenfüßler Lavaters - ber, wie er ichreibt, in feiner Bredigt allzeit bas beste Gesicht als point de vue im Auge bebält - gerabe bas ichlimmfte an. Rinberlehren bingegen, schreibt Lavater, faff' er immerfort bas ein= fältigfte ine Auge, um faftlicher zu fein; bas batt' er aber nicht ruchbar machen follen, weil fonft ein Bircher, ben er oft in ben Rinberlebren betrachtet, ibn wegen optischer Injurien belangen und überhaupt ibm fein fonberliches Geficht entgegenschneiben wirb; ber Berfaffer biefes Blatts bittet fich baber, wenn er nach Burch fommt, vom physiognomischen Fragmentisten bie Gefälligfeit aus, ibn unter bem Ratechisieren nicht anzusehen. - Das unten neben bem Galgrevisor niedlich gufammengefaltete Beichöpf mit gefreugten Banben ift feine Frau. gesenkt und versunten, bordend und erblindet fie ba fitt, als Rreugbame und Rreugträgerin! Ber fab' es ber Spitbubin an, baf fie eine ift und aus einer Sausehre gern burch Beiftand ihres rechten Nachbars eine gang fleine Sausichanbe werben mochte? Davon mertt aber ber Revifor nichts, ber Tag und Nacht fich auf bie Befolgung ber Navi= gazionsatte ruftet und freuet, woburch ber Staat bem Manne (wie ber englische jedem Bolte) befiehlt, nur eigne Canbesprobutte nur auf eignen Schiffen einzubringen. Ja Rronlein bat einen fünften Bang in bieje laute Dluble bes gottlichen Samens eingebauet, nämlich bie weibliche Figur an ber Rangel, weil er fich einbilbete, er verftoße gegen seine verschämte Frau, wenn er fie allein in eine Kirche voll Manner ober in ein Moncheflofter fete und ichnite, ba Mabden wie erbroffelte Rrammetevogel allzeit paarweije in bie Saufer tommen.

THE PARTY OF

Schön bentet ber Künstler die Jahreszeit der Geschichte an, daß es nämlich der Frühling sei, der vor sich erst die Frühlingsreise voraussicit und statt des Stachelbeereneises, statt des Rosens und Aepfeleises blos Wasserpslanzeneis in Weihern austischt; unser Holzschneider thut es blos durch einen Holshader, den das Publikum aus der Kirche in dem Kirchhof neben dem Gebeinhaus zwei Schweselhölzer sür die Sakristei zerspalten sieht. Ich vermuthe, der Kantor hadt.

Nun wird es Zeit, zu erklären und zu errathen, was eigentlich die jünsspännige Kirchenversammlung vornimmt. Der Holzarbeiter scheint bier, wie Gesner in der Rathsversammlung, zu zeichnen — und mit der linken Haud wie Holbein; aber auf dem alten Stempel, der statt des Holzschnittes neben meinem Dintensaß sieht, ist es doch die rechte. — Der Landstand wetterleuchtet und donnert gegen alle Sünden, die ihm — entgehen; er hält dem höhnenden Raupert die Nachbarschaft des den und sten Berbots vor und meint die nächtliche Attake. Die Brust des Feder-Konterseies erzählt es weitläustig genug, wie sehr der Bischof die arme Menschendrit wie die der pommerschen Gänse behandelt, die man allein an dem Thiere sch wärzet, d. h. räuchert. Auf der Kanzel sagen die Geistlichen damnamus, in Bistenstuden gleich ihren Zuhörern nur namus\*), und sie sehem Todtenkopf, und die Nachmittags- oder Leichenpredigt ist die Antikritik der Bormittags- oder Buspredigt.

Der Gesethrebiger schlägt mit bem Gesethammer und Zainhammer auf ben Lautenschläger Raupert und sagt ihm verblimt, er fahre zum Tensel, aber Raupert ift lieber einer. Der Seelenhirt stellt ber Gemeinbe, wenigstens bem Kontraaltisten, die schwarzen und brilnetten und bunten Laster vor; aber ich sage voraus, es hilft nichts, und auf

<sup>\*)</sup> Semler im 1. Th. seines Auszugs aus ber Kirchengeschichte (p. 498) ergählt, daß die Bäter, die zu Soissons ein Konzilium über Abälard und sein Buch de trinitate hielten, so voll waren, daß sie weiter nichts von damnamus sagen tonnten, als namus. Feine Leute sagen allzeit nur namus; es ist aber noch schlimmer.

bem nachften Solgidnitte wird fich's zeigen. Die Menfchen glauben, Lafter find wie bie Bandwürmer, bie jeber im Gebarme bei fich flibrt, und bie nur icaben, wenn fie überband nehmen. - Und bier ift überbaupt ber Mensch im Gangen zu empfehlen. Wie nämlich bie Brofeffionisten ihr Sandwerf nicht nieberlegen, wenn ihnen ber Arzt und ihr Schicffal einige medizinifde Schablichkeiten beffelben zeigen, fonbern wie jeber, um nur Brod zu baben und zu ichaffen für andere, fich gern ber nothwendigen Berberbnift preis gibt, 3. B. ber Schufter bem Infarttus - ber Frifeur und Müller ber Lungensucht - ber Sammerschmibt ber Blindbeit - ber Rupferschmidt ber Taubbeit - ber Bleigrbeiter ber Reldvergiftung: fo barf man, boff' ich, annehmen, baft bie meiften Menichen fart und entichloffen genug find, fich von ihrem Gewerbe nicht burd bie moralische Erfrantung, worein es fie unvermeiblich fturget. trennen ju faffen; fpringt benn ber Befanbte und fein Gefretair von feinem wichtigen Boften ab, weil er fich babei ber Munbfante und ben Munbidmammen ber Unwahrheit aussetzen muß? Dber treibt bas inflammatorifche Rieber bes Borns, bie Dorrfucht ber Sabsucht, bie Db= ftrutzion ober ber Brufttrebe ber Seuchelei ben muthigen Mann aus feinem Belte, aus feinem Rramlaben, von feiner Rangel?

Uebrigens gehört ber Bischof auf ber in Holz geschnittenen Kanzel unter jene Lente von seinem Gesühl, die einen größern Genuß in dem Predigen und Neberdenten der Moral zu sinden wissen als in dem Audiben derselben, und die also letzteres nicht sonderlich schägen und treiben. Ich achte sie so sehr wie jenen Musik-Kenner, der, wie Mondodo erzählt, gute Partituren nur vor sich still in die Hand nahm und schweigend mit den Augen überhörte, und der so der herrlichsten Syndensen, ohne nach einem einzigen Instrument zu greisen, durch bloßes Lesen habhaft wurde.

Die Silberbienerin ift, wie oben gebacht, eine Spigbilbin und Bisbiebin ber Gerzen meines Geschlechts, und ihr hab' ich's Dant zu wissen, bag bie Geschichte auf ber Platte bes britten Gebotes nicht ftockt. Sollte benn ein Leser so verblenbet sein, als ber Cheherr und Portrait-

maler wirklich war, daß er nicht Lunten witterte, warum bieses Rosenmäden, das ein Dornenmäden ift, so still und bent Kontraaltisten so abgewandt, aber doch so nahe sitt? Offenbar redet ober singt oder wintt die Kirchenränberin (mit der weiblichen Fernschreibekunst) etwas mit dem Langkinn ab, was in den nächsten Holzschnitten Folgen Jabentann. Darüber wird sich sprechen lassen; ich aber versehe mir von einer solchen Plagiaria, die uns alle zu ihrem Mustheil und ihrer Gerade schlägt, zwar keinen sabinischen Jungsernrand, aber doch Männerrand und wenig Gutes. —

Die Ausleger, die immer Juden in den Christen dieser Platten suchen, sollen mir doch auf dieser etwas Beschnittenes ausweisen. Oder wollen sie annehmen, der in Holz geschnitte Schauplat des Sonntags sei Frankfurt am Main, worin nach einer Rathsverordnung vom 23. Febr. 1756\*) kein Inde auf der Gasse erscheinen darf, ja wo die armen Schelme ihre Briese so auf die Bost abgeden milsten, "daß sie "damit (ich brauche die Wendungen des Dekrets) den geraden Weg die "Zeil hinauf und an der Handtwache vorbei dis an die Bockenheimer "Sasse, sodann zu dem Hessenschaftlichen Postwagen den Weg hinter "denen Predigern her nach dem Hander-Post zu halten und sonsten weder "zur rechten noch zur linken Hand auszuschweisen haben?" Ist das nicht toll? ich meine das Erklären.

<sup>\*)</sup> Reues Genealogisch : Schematisches Reichs : und Staatshandbuch für bas 3abr 1757.

### IV.

# Solzplatte des vierten Gebots.

Der ichlafenbe Bigero und clair-voyant - harmonia praestabilita.



Es gibt zu benken, und ist merkwürdig, wie sehr meine schon im 3ten Gebote gesällete Prophezeiung hier im vierten in Erfüllung geht. Man erinnert sich, daß ich weissagte, auf der nächsten Holzplatte dürften wir vielleicht manche Kirchleute über der Ausmauerung eines Sparr-werks betreten, das sie neben der Kanzlei zusammengenagelt. — Und so glücklich sind wir jetzt.

3ch schlage mich bier nicht lange mit meinen Borgangern berum, welche ben ba unten liegenben Gerkules, nämlich ben Lautenisten, für

ben bezechten Erzbater Noah, bas gebückte Männchen Krönlein für ben satirischen Ham (bevor bieser und sein ganzer Erb - und Welttheil in ben Färbkeffel und in die Aushütte geworsen wurden) und den Landstand und die Silberdienerin, der jener in der kalten Nacht einen Nacht - und Bischosmantel der Liebe umwirst, für Sem und Japhet genommen baben; soll sich ein ernsthafter Mann mit der Rasur solcher geschraubter Traumdeutereien befangen?

3d und bas Bublifum wenben unfere literarifche Reit beffer an. wenn wir ben Magen bes Revisors - bie 5te Gesichtslänge - flubieren und biefes Blied für unfer Dionpfius - Dbr und Souffleurloch balten. Der Kriegs = ober Friedensichauplat ift wieder bas Luftlager. Racht und ziemlich frodfinfter. Regina und Raupert haben fich unter biefe Marquije \*) beschieben. Gewiffe Damen gleichen bem mechanischen Benie Barnshaw; biefer lernte in turger Zeit Uhren, Orgeln, optische Inftrumente, Garge, Rleiber, Guflibifde Demonftragionen machen: nur Gines war ihm niemals beigubringen - einen Rorb ju flechten. So verfteben gewiffe Weiber alle iconen und ichwarzen Runfte, bie beften Sprachen und Sitten , tonnen alles binben und flechten , Bopfe , Blumenfträußer, Rete, Strobfeile, Fallftride, - aber einen Rorb, bas baben fie nicht in ihrer Macht, und wollte man ihnen jeben Rorb mit Bergen und mit Affignaten fillen. - Ingwijchen bort bie fchlaue Gilberbienerin ben Solgichneider, beffen Bang fie tennt, gegen bie Marquife auf-Beber Alucht noch Erfüse fteben ihr frei; fie tann nichts mehr thun ale eine - Bitte an ihren Lieblingeschriftsteller Raupert, er folle fich ichlafend anftellen und im Schlafe plaubern, und fie wolle fich buden und ftellen, als behorche fie fein Traumen.

Das that er gern. Als der Artist näher vorschritt, so winkte ihm die Frau mit großen Bogenkinien der Arme — der Finsterniß wegen waren diese Fraktur-Binke vonnöthen — leise in die Marquise einzutreten, weil es was zu hören gabe. Der gutherzige kurzsichtige Brod = und

<sup>\*)</sup> Go beißet ein Offigierezelt.

Eheherr schlich auf ben Daumen ber Filse herbei. Der Kontraaltist Noah — benn Noah hieß er wirklich in seiner Ingend, weil er in einem biblischen Schuldrama diese alttestamentliche Rolle durchgespielt und durchgetrunken hatte, und dieses hat auch vermuthlich viele Ausleger der Holzschnitte mit auf den Irrweg verlockt — der Erzvater also stellte sich, als ging' er in seinem magnetischen Schlasdiskurse weiter und sagte: "Bruder, das wollt', "ich eben, der Nevisor silhtre zum Teusel! Ich seize seinem Weidsdilb nach, "es ist aber schwer zu sangen, und der alte Narr trägt sie immer in der "Tasche bei sich. — Borgestern? — Nein du irrest. — Dann? — Ja, "mache du's erst; aber ich kenne den Narren völlig. Und muß ich dir "sagen, der Bischos sist wol nicht der Mann dazu . . . ."

Es macht Bebanten - bie auch geaußert werben follen - bag ber, ber jett zum Kolloquinm wie ber 4te Mann und Engel in ben fenrigen Dien ber brei Leute trat, ber Laubstand felber mar. Und bie Grunte meines Berbachts find ber Berjolg; Regina ichidte bem Bijchof bie ftartften mimifchen Befehle bes Stillefeins unboflich entgegen - ber Erzbater fing auf einmal an, ben Landstand zu ichmaben, und gleich barauf gegen bas fleine Afzesfit = Tochterchen (bas wir vorigen Sonntag auf ber 3ten Blatte bleich und jung hinter ber Rangel angeschauet) entsetlich loszugieben und zwar bergeftalt und in folden Wendungen, bag Reginen und felber bem Bifchof in partibus feine andere bezente Buflucht übrig blieb als bie, aus bem Belte eine verschämte Alucht in bie Kinsternift, so weit ber Spitbube zu hören war, muthig zu nehmen. Ift bas und noch viele andere Dinge, zu beren Rapport Zeit fehlt, noch nicht geschicht, in einem Lefer bes 18ten Jahrhunderts flügere Bermuthungen aufzuweden als in einem Chemann bes 17ten auffprangen? Letterer bantte bem himmel, als er feine Gebenebeite, bie (nach ibm) gleich ben Türfinnen \*) zwar Sübner, aber nicht Säbne unverschleiert füttern tann, mit bem Lanbstand unter beffen zweischläfrigen Schlafbels laufen fab; aber mas iprechen Lefer bagu, bie in Baris und Rom gelebt? Ift es benn folden

<sup>\*)</sup> Journal de lecture n. II. p. 187.

noch bunkel, daß dreisache Spitzbüberei hier webe und spinne? — Ift biesen erst ein Schwortz\*) vonnöthen, das ihnen es mit schönen Lettern vor die Augen druckt, daß ganz gewiß der Lautenist nichs als eine vom Bischof in partidus gedrehte Zwirnnühle und Spinnmaschine ist, womit der Landstand seine Fallstricke um Reginen spinnt und legt — daß aber der Lautenist den Bedienten gleiche, die in der Miethkutsche, die sie zu bestellen hatten, selber gesahren kommen — daß er heute die Silberdiesnerin unter die Marquise bestellen sollen, daß er saber vermuthlich einige Biertelstunden zu bald gethan, um dem Landstand durch eine frühere Originalität keine Ehre mehr zu lassen als die einer Kopie? — —

Um vieles glaublicher wird bie Supothefe, baf wir bas neue Baar vor unfern Augen bavon geben feben; benn bas läffet brafumieren, baf bie Dienerin und ber Rirchenbiener Menschen find, bie gewiß (nach einer uneblen Bhrafis) ber Teufel reitet. Des b. Xavers Mite macht befanntlich Gemablinnen - und Johannis bes V. und Beters bes II. Aranen trugen folde - fruchtbar und zwar mit Anaben; nun hatte bie arme Sara = 2B ii fte, Regine, nichts nabers aufzuseten bei ber Sant als tie Bifchofe-Mite, und bas (fo war ihr Schluf) möchte ihr gut thun. Abfolut = unmöglich ift's nicht, ba ich täglich Bifchofe bie Abkomm= linge ibrer Infuln = und Wunderfrafte, gleich Basquillen erftlich vervielfältigen, zweitens anonym verfenben febe. Uebrigens fehlte unserer Silberbienerin zu einer Beltbame im verbrauchten Sinn nichts als eine - Refibeng. Weltbamen ift aber Lyfurgus Gebet nicht neu, nie lange gegen Einen Reind zu triegen, fonbern lieber (zum Bortbeil bes Muths) bie Gegner zu - wechseln. Der Gegner, ber Bischof, ift ein guter Berr: Ibeen (geiftlichen) ftellt er ewig nach. Da nämlich nach hemfterhuis Schonbeit bas ift, mas bie größte Angabl 3been in ber möglichtleinsten Zeit erwedt, fo muß ein geiftlicher Berr, ein Ranonifus,

<sup>\*)</sup> Gera hieß nach vielen Alterthumsforschern sonst Schwort, von ben Sorsben ober Schworzen (Schwarzen), weil biese über bas schwarze Meer herkamen; aber Longol sagt in seinen "Longolischen Beschäftigungen", er wiberleg' es irgendwo.

ein Nunzius, ein Karbinalbischof, ein Karbinalpriester sich nach Schönheiten umthun und sich Gegenstände auslesen, die ihn, da er wenig Zeit hat, mit einem Ueberschwang von Ibeen auf einmal versorgen.

Ich fahre aber im Extrakte aus bem Protofoll bes Krönleinschen Magens fort. Entweber wurde ber Lautenist ber liegenden und gespräschigen Rolle milde, oder er gönnte dem Landstand die seinige nicht; kurz er sing an, sowol den Bischof als den Zuhörer Halunken zu nennen, dann Teuselsbraten, dann Schlasmiligen, dann gar Fragen und Tröpfe. Dieses Namenregister sührte zwischen dem gestrmelten Revisor und dem Wiedertäuser eine Erkennung herbei, die der Künstler nicht für unwürzbig hielt, einen eignen Holzschuitt, den des fünsten Gebots, zu süllen.

### V.

## Solzplatte des fünften Gebots.

Beidreibung ber gegenwärtigen Platte - Beftimmung ber Bucherverbote.



Da haben wir ben Teufel! Der Salzrevijor hat sich erboset und sich bes Lautenfutterals statt eines Stab Sanfts bemächtigt und holt nun mit bem Streit- und Walbhammer aus, um damit den Schlafredner wie einen Baum anzuplätzen und zu signieren. Sonach schlägt die Laute den Lautenschläger durch eine Transversalschwingung. Das Langtinn liegt auf dem Kelbbette der Erde als Sanstillotte oder gallus tog atus\*),

<sup>\*)</sup> Gallia togata hieß befanntlich bas Ballien, beffen Ginwohner bie

indeß der Holzschneider und Streithahn angekleidet als gallus braccatus den Sturmbalken mit einer Schnelle rückwärts schwingt, daß
er den Rauch des einen Wachseners umweht, so wie der steilrechte
des zweiten Feners sich bücken wird, salls — er den Lautenzug dieser Kniegeige (wie aber auf dem Holzschnitt nicht zu sürchten) niederbringen
sollte. Uebrigens weiß schon unser Artist, daß das Futteral, wie Tanzhandschuhe, nur Einmal zu gebrauchen ist und nichts zerschlägt als sich;
damit wirst er aber auf seinen sansten von Windsille nud einiger
Knallust beherrschten Charakter ein reizendes Licht, und man bleibt
ihm gut.

Was soll ich aber von stumpfen Austegern benten, die niemals Krönleins Nabel\*) überlesen haben und die aus Einfalt den schönen Revisor mit der langen Tastatur zum Kain und den häßlichen Altisten zum Abel ummünzen? Ja, da sie sich auch ohne die Setzionsberichte und Assichen des Nabels hätten vorstellen können, daß man Konstrmansden und Buchstadierschützen nicht mit ihren zarten weichen Fühlsäden vor das Schlachtselb eines kopierten Brudermords stellen werde, was soll ich da von solchen harten inkrustierten Auslegern sitr eine Auslegung gesen? — Gar keine geb' ich — und es ist auch keine einem Manne wie mir anzumuthen, der schon, wenn er nur von Ameisens und Krötenöl und von Kaviar und von Psunden zerquetschter Kochenillen und von Ameiseneiern in Kannen lieset, gern nicht weiter darüber benken und es sich nicht auseinander sehen will, wie viele kleine Welten unser Besdürssiß zermalmen muß, um unsern Wikrokosnus weich zu betten aus Schlachtselber.

So weit der Nabel! — Was ich noch nachbringe, gehört zwar nicht zur Sache, aber doch zur Nebensache. Biele Leser, besonders die Jurissten, hab' ich jetzt liber die peinlichen halsgerichtlichen Nachweben dieser Lautenschlägerei unruhig gemacht; — und in der That greift diese fünfte

römische Toga annahmen; Gallia braccata hieß bas behofete, bas in seinen alten Sitten und hofen blieb.

<sup>\*)</sup> Der Aufang ber fünften Gefichtelange und Deflinazion bes Meufchen.

Rrieg8= und Holzplatte in alle fünftige ein: aber eben barum heitere ich nicht ohne Absicht bange Leser mit Allotrien auf, die ich nun anfange.

Sine solche Nebensache ober ein Allotrium scheint es mir zu sein, wenn ich sage, daß aus bem Revisor ein guter Offizier wäre zu machen gewesen. Unter einem guten Offizier, ber ber Primas ber Prima Plana zu sein werdient, versteh' ich einen, ber Geduld und Fener genug hat, einen Gemeinen hinlänglich auszuprügeln. Denn aus einem solchen Friedens Manövre macht sich auf seine Kriegsmanövres der Schust leicht, d. h. aus der triumphieren den Kirche auf die streiten de; denn ein Lieutenant, der einen landesherrlichen Fliselier schon mit bloßem Stock erschlägt, kann doch der Mann nicht sein, dem es schwer sällt, einen seindlichen mit dem Degen zu erstechen — ist sonst alles gleich. — Daher lässet man eben der Prima Plana mäßiges Fuchteln zu, nach einem alten Grundsat der Jägerei, die noch früher hethunde an zahmen Schweinen für wilde Sanen einheht.

Sonst bacht' ich freitich, Krönlein und Raupert schlössen in biefer Gruppe etwan einen Bund von Belang. Denn ich habe auf Ererzierplätzen und auf menschlichen Träntheerben es oft gesehen, daß die Bündener einander blutig schlugen, um einer schönen Sitte der alten Welt zu solgen, worin Personen, die eine lebenslange Freundschaft knüpfen wollten, einander die Abern ausschlichten und ihr Blut vermischten. Und dieser Bermischung begegn' ich in Schenken täglich; wiewol der Staat solche enge Eidesgenossenschaften niemals duldet, weil schon die Römer Bündnisse im Staate verwarfen, und weil sogar die beutschen Kaiser (3. B. Karl V. nach Möser) eben darum kaum Brandasselnranzegeschlichaften seiden wollten.

Aber bas ift bunter Zerstreuungs- ober Diffusionsraum genug für Leser, die die schwere Armseile und Tangente bes Kinisters ängstigt — und es ift nicht zu früh, wenn wir von der fünsten Platte in die sechste eilen, fobatd wir nur solgende brei Seiten überlaufen haben. — Auf biesen stell' ich blos die Betrachtung über die Seiten an, womit ich glänze; und darunter ist wol bieser Kommentar am wenigsten auszu-

laffen, burd welchen ich, wenn nicht bie 10 Gebote ober Solsichnitte beller ertläre, boch weiter verbreite. Benigstens tann mein Rommentator boch bie 10 Bebote auf tafelfabige Schmeerbauche - b. b. auf beren Gilets als Stiderei - auf Rader, in Tafdentalenber als 12 Dionatstupfer, abboffiert in Bilberubren als 12 neue Stundenfiguren bringen, einstweilen fag' ich, bevor eine Zensurkommission - wozu noch schlechte Soffnung vorbanden ift - fo viel Ginficht bat, baf fie befagten Ratedismus verbeut. Bas belfen aber bem Staate alle Zenfurtollegien. wenn man gerade ben besten Büchern bas Brivilegium bes Berbots ent= giebt ober gar elenben und icabliden es gemährt? Wenn ber Enbamed ber Bucherverbote ift - wie man wenigstens boffen muß - für Werte. vor benen vielleicht bas überlabene Bublitum - blind vorbeigelaufen wäre, burch bie Lärmtrommel bes Berbotes anzuwerben: wenn ein guter index expurgandorum bie Früchte bes Erkenntniftbaums eben wie ber Rabe bie Eicheln unterscharren foll, weil fie nach biefem Berbeden nur früber auffeimen - baber fogar ber index fich felber verbieten muß, welches auch (nach Mitolai) an einigen Orten geschieht -: fo muffte. bäucht mich, biefes wichtige Privilegium, biefer gelehrte Abel und Orben, pour le mérite, mit einiger Auswahl ber Subjette ertheilt merben : nicht aber, wie ber Biener index thut, bem gangen Deffatalog in Baufch und Bogen, wie einmal Theresia die ganze Wiener Kaufmannschaft abeln wollte. Bang folechte ober icablide Berte miften nie verboten merben ba bas Berbeblen ober bie Daste, wie bei ben romifchen Atteurs, bie Stimme lauter macht. Bang meifterhafte baben gu ihrem Forttommen ber Gnabenmittel und Diebsbaumen ber Zensur nicht nöthig: bie sompathetische Dinte, womit fie geschrieben find, tritt icon burch bie bloge Lebensmarme bes Lefers, obne Scheiterhaufen branbe ber Benfur. leferlich bor. Aber mittelmäßigen Werfen, bie viel nüten, aber wenig schimmern, und Werken und Zeitungen, bie ber Staat monatlich für bas Bolt ichreiben läffet, fo vielen taufend Bredigtbuchern und Beilsordnungen, folden milfte bas Privilegium und Belobungsichreiben bes Berbots nicht abgeschlagen werben: ein solches Groffreng und Orbenszeichen, das ja dem Staat nichts kostet, brächte manchen literarischen Krüppel weiter und in bessere Gesellschaft. So wird auch die Bude der Tuchmacher mit dem Tuche der Schwarzröcke überzogen, weil Berschatten verschönert. Ist denn die disciplina areani bei den ersten Christen nicht jett wieder nöthig, die nicht blos ihre Religionsschristen wie sibhllinische verbargen, sondern sogar aus ihren Sakramenten heidnische Mystesrien\*) machten.

<sup>\*)</sup> Befonders das Abendmabl gaben die Kirchenlehrer für eleufinische Mofierien aus, um es in Achtung zu setzen; und erschufen die Achnlichkeiten des Stillichweigens und der drei Grade, der Reinigung, der Iniziazion und der Epopsie. Casaubon. Exercitat. ad. ann. Baron. XVI, 43.

#### VI.

## Bolgplatte des fechften Gebots.

Das Fußwaschen am grünen Donnerstag — ber Gesang im Babe — Tabel ber Ausleger, ber Zweidentigkeiten und Thümmels — Lob ber Reginen, ber Ehebrüche und bes Erbhalles.



Richt blos physisch, auch moralisch gingen auf ben bisherigen Blatten nur Aschermittwoche, Fastensonntage und Passionstage filr unsern Lorenz auf; hier auf ber sechsten erlebt er endlich einen grünen Donnerstag, ja, wie er uns sagen wird, eben an einem grünen Donnerstag kam er wieder auf einen grünen Zweig. Wir verließen ihn auf dem vorigen Formbret ohne Anssicht auf eine ruhige Stelle im Staat, auf eine FerienBett-Stelle, ohne Kinder, ohne Geld, ohne Mittler und Protektor, falls ihn der ausgehrügelte Altist gerichtlich versolgte (benn der Bischof war lieber sein ehelicher Frostableiter als sein gerichtlicher Blitzableiter und blies mit dem Musikanten in Ein Horn). So betrübt sah es noch auf der vorigen Seite mit unserem Hiod aus, dessen Leidenskelch überlies; jett hat der Kelch ein Loch.

Der rechte Schenkel bes Revisors\*) berichtet uns, baß es hier auf ber Platte Nacht ift, weil ber kleine Lichtabsall von ben Sternbilbern nicht viel sagen will. Lorenz kömmt zuvor und sagt, wenn er ben Erebus ober bie zwölfzöllige Finsterniß auf bem Buchsbaum (biese und bie solgenben Platten sind bavon) hätte zeigen wollen, so hätte kein Mensch bie Leute in ber Finsterniß gesehen; und er opfert als Gegenssüßter ber Großinquisitoren lieber bie Finsterniß als bie Menschen auf.

Es war, fährt er fort — meine Quelle ift ber rechte Schenkel — am grilnen Donnerstage Nachts (benn Oftern fiel spät), Ms seine Regina, die an nichts bachte, ein taltes Fußbab, unweit der fürstlichen Platesorme, gebrauchen wollte, im Schlofigraben. Bor der Welt ichwinumt der Graben auf dem Stock.

Ich glaube, ich habe oft genug an fatholischen und andern Sösen die Fürsten am grünen Donnerstag 12 Armen die Füsse waschen sehen, um wenigstens Folgendes vorzutragen. Bekanntlich werden dort nicht nur — wie gewöhnlich — die zwölf Apostel durch zwölf Arme repräsientirt, sondern auch — wie noch gewöhnlicher — die zwölf Arme durch zwölf Hoftente\*\*). Dem Hofmann ist es an grünen und an gelben und welken Donnerstagen etwas Gewohntes, vor Sorenissimo den Armen und Lazarus (im Himmel) zu machen: der Oberhosmeister stellet sich also wie andere Bettler blind — der zweite Kammerherr lahm — der Minister taubstumm (taub hinabs, stumm hinaussenzt) — der

<sup>\*)</sup> Sechfte Gefichtelange.

<sup>\*\*)</sup> Es foll ben Sinnen bes gefrönten Bafchers ber Anblid und bie Manipuslazion wirflicher Bettler und Rrüppel exsparet werben.

frembe Ambaffabeur bat feine Rafe (ber Boder hinten ift teine), wiewol fein Sof ibm von beiben, mas er braucht, jufdidt - und jeber fallite und insolvente Sofbebiente fpielt auf bem fürftlichen Bafchzettel leicht bie Armenrolle. Nachher, wenn ihnen berjenige bie Füße gewaschen - b. b. blos getrocknet - bat, bem fie feine fo oft geledet baben, und wenn fie ungleich ber ichwarzen Baiche, bie man vor bem Ginfeuchten flictt, nach bemfelben ausgebeffert worben; fo kommt alles wieber in ben rechten Bang, bie Armen werben wieber, wie anbere Schafe, orbentlich nach bem Bafden gefdoren, und ber Staatstorper wird wie Raupen, bie man flach queticht, und Waaren fo gepreffet, bag er fich tonfervieren muß. Sind es noch bagu geiftliche Bafcher (Goldwafcher), fo find fie gang bas Wiberspiel ber ägyptischen Briefter, Die fich von b. Thieren nur fättigen, nicht tleiben, ihnen nur bas Fleifch nehmen burften, nicht bie Saut; benn jene verschlingen ibre Saffen nicht, fonbern enthülfen fie blos, fie nehmen ihnen nur bas Mart, ohne welches nach ben neuern Erfahrungen bie Bäume recht gut fortfommen, ja eigentlich nur bas Blut, ja wenn man noch billiger urtheilen will, gieben fie ibnen nichts vom Leibe als bas Semb, und nicht wenige gar nur ben Rod.

Aber auf die sechste Platte zurück! Während Regina als Arme und Königin zugleich an sich das liturgische Donnerstagswaschen verrichetet, fängt oben auf einem italiänischen Dach ein gekrönter herr an zu harsenieren. Es wäre zu wünschen, der rechte Schenkel wäre über Titel und Wappen des Harfeners nicht so kurz weggegangen: es nöthigt mich, den Musik und Landesdirektor in meiner Erklärung blos unter dem weiten Namen des Serenissimus aufzusikhren und zuweilen (ich wechsele) unter dem Namen Silluk\*). — Indeß nun der Silluk oben ohne sein Wissen der Klußgöttin ein Ständen brachte — er konnte ste nicht sehen,

<sup>\*)</sup> Der Silut und Athnach find wie befanut die 2 Zaare unter den hebräischen Azenten, dann fommen 4 Tetrarchen, und dann 6 Pfalzgrafen (comites), 7 Generale oder Heptarchen: die Anzahl ihrer Unterthanen ift so start wie sie, nämlich sieben; also erreicht in der Grammatit wie in kleinen Staaten die Zahl der Gemeinen oft die Zahl der Offiziere.

fagt ber Revisor auf feinem Schenkel - fiel bie Spitblibin als erfte Sangerin in seine Somphonien leife ein. Der Sillut tam aufer fich und baufierte und gudt (man betrachte ibn auf bem 6ten Stod) ftaunenb gerade aus. Regina ift recht frob, baf bie Nacht nicht fo bell ift wie nach Damaszenus bie erfte Weihnachts-Nacht, benn bie Finfternif zeugt idon nach ben Beiben\*) (und auch biefesmal) bie Enthaltsamteit, bie Remefis, bie Euphrofpne, bas Mitleiben und bie - Freundschaft; trot ber Finsternif bringt Regina bas Babefleid in Ordnung und baufiert auch. Serenissimus harpeggiert einige Moll-Attorbe auf ber Gpitbarfe blos diminuendo, um berauszubringen, mas ba unten finge. Der weibliche Babgaft, ber (ich fag' es noch einmal, es war pechfinfter) von feinem Geficht teinen Gebrauch machen fonnte, fo vortheilhaft ber Bebrauch auch gewesen mare, ba ber Gaft wie sein Geschlecht und Abbera ben Beinamen ich on führte, ber Gaft griff zur Reble und fang binauf: Reging that in ber Kinsterniß ihr Berg und ihren Mund auf (wie mehre ibres Geschlechts, jo wie ich junge Bogel in meiner Rindheit nicht eber jum Auffperren bes Schnabels brachte, um fie ju aten, als bis ich fie in einen finftern Wintel gesett) und reichte eine gesungne Supplit um befferes Brob für ihren Revifor ein. 3ch tann mir bas Erftaunen bes musikalischen Silluts recht gut benten. Er wintt bie Distantistin ju sich binauf . . . . fo ftebt weniaftens auf bem Schenkel, wiewol mir bas mit ber vorigen Kinsterniß nicht recht zu barmonieren scheint. Die Gilberbienerin thut bas ohne Bebenten : fie fann broben bas Glud ihres Loren; machen und barin sucht fie ihr eignes. - Manches weibliche Berg ift kein Magnet, fonbern ein magnetisches Magazin von Anight, bas aus 240 fünstlichen Magneten besteht und entsetlich gieht und trägt. große Mogul nimmt befanntlich feine Supplit ohne ein angebognes Brafent an: es ift zu vermutben, bag ber Gillut zu bem abgefungnen Bittidreiben bie Beilage eines Gefdentes begebrte, und baf bier ber Kurft, wie in Sing, zugleich ber Bischof mar. Ja es ift bie Frage, 'ob

81

<sup>\*)</sup> Hygn, Praef. p. 1.

er von Reginen nicht bie hulbigung nachsoberte, bie bei ben hebraern im Kuffen bestand \*). —

Der historische Schenkel saffet sich über ben Rest zu kurz und sagt im Allgemeinen, daß ber Harfner seine unterthänige Sassin und Silberdienerin mit Schwilren entließ, für 'ihren Mann mehr zu thun, als er sich nur je träumen lassen. Das gebe der himmel! Jetzt erwarten ich und der Salzrevisor, was denn nun der ausgestäubte Kontraaltist zu thun gedenke, und die größten Revoluzionen stehen gegenwärtig auf den nächzen Stöcken bevor. —

Da ich mir jett einbilbe, bie Racht, bie über bem 6ten Solgichnitt bing, weggetrieben, wenigstens illuminiert zu haben - wiewol ich boch aus Berftand immer fo viel Finfterniß fteben laffen mußte, als bie 3u= ben verlangen, um barin bas Ofterlamm zu genießen, so wie bie Briechen ber Racht Sahnen (bie Chriften Bennen) opferten - ich meine, ba ich biefe Blatte nicht ungliidlich beschattet und beleuchtet babe : fo burfte es, boff' ich, von driftlichen Belehrten zu erwarten fein, baft fie beswegen teinen Teufels-Larm anfangen, wenn ich nun nach gethaner Arbeit mich an betrachtenben Ausschweifungen ober an ausschweifenben Betrachtungen zu erholen fuche, bie allgemeinere, vom Gegenstande bes 6ten Stods und Sinns abgelegner und im Gangen erbaulich find, ich meine, man wurde es mir nachseben, wenn ich mich jetzt unterfinge, brei Dinge zu loben und brei Dinge zu tabeln. - Die gelobten find : 1) bie Reginen - 2) bie Chebrüche - 3) ber Erbball; bie getabelten find: 1) bie Ausleger - 2) bie 3weibentigkeiten - und 3) S. v. Thümmel.

3ch beginne wie Eltern und Menschen mit Tabeln -

Die Ausleger vor mir hab' ich zuerst zu tabeln. Alle, die ich nache gelesen oder als Kind auf ber Schulbank gehöret habe, geben ben Nachtmusikanten auf dem welschen Dach für den Psalmisten David aus und die badende Bittstellerin für die Bathseba. Beswegen thun sie das?

<sup>\*) 1.</sup> Sam. X. 1. Bf. II. 12. Barnefros hebraifche Alterthumer.

bat in biefem Spiele mehr ibre Ginfalt ober ibre Spitbuberei bie Sand? 3ch forge, lettere. Ginfalt ift's gar nicht; fie feben recht gut wie ber Lefer ein, bag ber Formichneiber nicht ben alten David mit einer Davidsbarfe und feiner vierpfündigen Krone werbe aufs Dach berausgenagelt baben, bamit er ber Magbalene im Aufwaschen Buftpfalmen porflimbere. Die Rabbinen verbieten aus einem febr feinen Befühl, lange bie weibliche Rleibung anzuseben; und bem gefronten Berrn, ber ba oben vom Altan herunter gudt, wird ber Aublid ber - Rleibung erfpart; fieht biefe Teinheit bes Gefühls bem alten David abnlich, ber leiber gegen 2 benachbarte Bebote ju oft ben Gultan fpielte? - Singegen einem neuern gartern Berrn fieht bas gleich. Mber Schelmerei und Spitbuberei neuerer ftatiftifder Eregeten bricht burch bie gange Berfion bes Stod's binburch, wenn fie einen ober ben anbern fratern Sillut. ben fie gang gut tennen, für einen David ausmungen wollen. möchten uns gar zu gern bereben, baf Serenissimi, gleich bem Bfalmiften und überhaupt wie alle orientaliide Donaften und Sospobars. bafür halten , alles, worüber ihr Bepter reicht, besonbers Weiber, fei ihnen verfallen, wie etwan bem, ber ben Webentten lofet, alles gebort, mas ber Rabins feines Schwertes umgirtelt; und baf fie blos besmegen nach ibrer Rolle febr bajchten wie die Einwohner von Air fonft nach ber Rolle bes Teufels, wenn bie Baffion tragieret wurde, weil nach bem bortigen Gebrauch ber mimifche Satan alles behalten burfte, mas er mit feinen Rrallen erraffte\*). Allerdings weiht ber Babft ben Fürften am Sonntag Laetare gulbne Rojen; aber bie iconften, bie weiblichen, murbe ber alte Berr baburch entweihen. Der Ausleger, welcher Fürsten gum David berabseten will, bat vielleicht nie bedacht, baf Throne Bergen gleichen, auf benen fich von jeber bas Befte in ber Welt aufbielt, 3. B. (ich nenne bie ungleichartigften Dinge) bie schönften Blumen - ber befte Sonig baraus - alte Stäbte - Metalle - Graber berühmter Manner - bie beste Schafweibe - bie beste Biebzucht - bie Romer von Range - bie Freiftabte - und in Japan bie - - Sochzeiten.

<sup>\*)</sup> L'art d'orner l'esprit en l'amusant par Pittaval I. P.

Zweitens hab' ich hart mitzunehmen die Zweideutigkeiten. Der Schmut vermehret zwar das Gewicht der Einfälle und der Dukaten um zwei dis drei Affe, es ist aber besser das Gold für Koth anzusehen als den Koth sür Gold. Ich verachtete schon darum alle unsittlichen Zweideutigkeiten, weil es viel leichter ist, sie zu ersinden als zu vermeiden, in welchen letztern Fall unser unkeusches Jahrhundert jeden Autor setzt. Ich dat einmal einen Herrn von vieler Lebhastigkeit, der keine andere Benus Urania sich benken konnte als die a belles kesses, mir unter allen Möbeln und Nippes meiner Zimmer (ich machte sie alle aus) ein einziges Stück zu zeigen, wobei er nichts dächte. Er suchte darnach, er sand aber keines.

Drittens macht' ich hoffnung, mich über h. von Thummel aufzu-3ch wollt' aber, ich hatte lieber versprochen, ihn zu loben. Warum burit' es ber boje Feind fo farten, baf bu, lieber I., ebe bu nach beiner Untunft in ben großen Rorrelazionsfaal ober bas Dbeum ober Beigangiche Museum und bureau d'esprit bes literarischen Bublifum eintratest, wo alles auf bich und beine Bijouterien und auf bie Blite beiner Ringe und auf beine vollendete Ausbilbung binfab, ich fage, warum burft' es ber Teufel fo fpielen, baß gerabe vorber, ebe bu berrlich ins Museum bineinschritteft, unten an ber hausthure benn bie Wege konnen auf einer fo langen Reise unmöglich fo reinlich sein wie eine belgische Stallung - fein einziger Defrotteur zu erfeben und zu erschreien mar? - Es ift ein verbammter Streich. Denn jetzt wandelft bu mit beinen Salbstiefeln und ihrem boue de Paris im Mufeum berum, und feine Dame, bie nur einigermafen weiß angezogen ift, fann fich - benn wir Manner nehmen es nicht genau - ju bem Manne hinsetzen, ber fie eben fo fehr belehren als amufieren tonnte, und in bem ein verschwenderischer Genius so viel Wit und Ton und bie feinste Laune, beren Benuß und noch mehr beren Nachahmung ben Deutschen noch ein halbes Gafulum fremb bleiben werben, mit bem Reichthum bes Gefühls und ber Sprache und ber Renntniffe verbunden hat? - Ift baenicht zu bart gegen ein Gefchlecht, bas bu felber niemals bart antrafeft?

Man betrachte meinen insolventen Revisor; er hat wenigstens einige Bfennige bem Dekrotteur zugewendet und erscheint auf allen seinen 10 Stöcken recht sauber. Die größte Genialität ist so leicht mit der größten Heiligkeit ihrer Anwendung zu vermählen, daß der glänzende unzugängsliche Montblanc unsers Parnasses, Göthe, der nun zergliedert, was er sonst erschuf, Blumen und Licht, in der ganzen Sammlung seiner Werke, die Göschen in Leipzig verlegt, sich nicht ein Wort entsahren lassen, das nicht ich oder Rousseau von der Kanzel ablesen wollten. Ja obgleich die Naphtaquelle eines leuchtenden Witzes am ersten zu jenem Kehler führt: so solgte doch der genialische Kommentator Hogarths—der beutsche Repräsentant des ganzen goldnen Alters der Königin Anna, wenn ich so sagen darf — mehr dem Imperativ seines Ichs als dem Indie tiv seiner leichtsinnigen Kiguren.

Nun hab' ich zu loben, versprochener Magen. -

Und zwar erstlich die Reginen, nämlich die Weiber, die wie meine Regina versahren. Sine gute Silberdienerin liebt ihren Revisor ungemein und möcht' ihn, wenn sie könnte, bei sich tragen wie einen Strickbeutel: das geht aber nicht, und daher sinnt sie auf Mittel und Wege, ihn wie Uhren (wiewol die Schweiz nur Sine gestattet) doppelt zu haben, indem sie sich nach einem Repräsentanten und charge d'affaires desselleben umthut. Schon Franklin rieth den Europäern, zu Nachts die Betten zu wechseln, um besser zu träumen; man kann dem Amerikaner auf viele Arten hierin zu Gesallen leben. Haller bemerkt, daß man im Zorn ost doppelt sehe\*); aber hestige Liebe ist ein noch besserre Doppelspath und zeigt den Gemahl leichter zweimal; und da man nach den Theologen \*\*) drei Willen auf einmal haben kann, einen substanziellen und zwei nattliche: so kann eine Frau, und wenn sie zehn nattliche Willen hätte, boch den substanziellen dem Gemahle ausbelaten. Ich dringe aber nur

<sup>\*)</sup> Thes. medico-pract, coll. Hall, T. I.

<sup>\*\*)</sup> D. h. nach einigen Monotheleten; anbere Monotheleten fagten hingegen, ber menichliche und ber gottliche Willen waren zwar ba, wirkten aber vereint — anbere, beibe waren Einer geworben. Wosheims Rirchengeschichte 3. Theil.

auf brei Willen, welches bas wenigste ift, was ich sobern tann; benn wenn z. B. am Ende bes 14. Jahrhunderts brei Pabste auf einmal die Kirche ober christliche Braut beherrschten, einer in Rom, einer in Frankreich und einer in Spanien: so seh' ich nicht, warum in einer fleinern Familie nicht, wenn nichtbrei aller beilig fte, boch brei allerselig fte Bäter sein können, die sich mehr mit Beatifitazionen als Kanonisazionen befassen.

Folglich ist das Duplieren und Rifochettieren des ehelichen Balles, des Herzens, weiter nichts bessers und nichts schlechters, als was jeder Kommentator von Holzplatten zum sechsten Gebot billigen kann und wird. Ich verhosse, was von Beibern gilt, das gelte auch von und Männern und stärker dazu; fällt benn darum der Gemahl — und wohin denn am Ende? — wenn er die Gemahlin doppelt sieht, z. B. sie in seinem Museum und nachber gleich darauf ihre Milchschwester — Mitmeisterin — Maskopeischwester und R. Bikaria etwan in der 2ten Seitenloge, oder im Farnesischen Pallast oder in der Universitätskirche, oder wo es sei, ich srage, ist denn diese Berdoppelung ein Zeichen des Falles, wie etwan nach Haller ein Schieserdeer, vor dem die Gegenstände verdoppelt erscheinen, zu stürzen sürchten muß? — Ist nicht höchstens die Berdoppelung selber der Kall?

Ich erinnere mich, baß ich zweitens mich anheischig gemacht, die Ehebriiche zu erheben, sowol die doppelten als die einsachen. Aber ich breche ganz ked das Wort.

Ich habe ohnebin ben Erdball noch zu rühmen; manches Gute, was ich von biesem vorbringe, tommt bann wol auch seinen Chebrüchen zu statten.

Ich sange bennach an, mein brittes Bersprechen zu halten. Ich nehme für bekannt an, baß wir alle sagen, ber heilige, ber teus che Mond; ein Beiwort, bas sein weißer reiner Stral, seine Kälte und seine mythologische Berwandtschaft mit Dianen verdienen. Nun hab' ich oft am Tage, wenn es Neumond war, hinauf in ben himmel geschanet, wo er unweit der Sonne obwol ungesehen stehen mußte. Einmal that

ich gar mit ben Springfugen ber Phantafie jelber einen Sprung in ben Plont. 3ch fant natürlich alles broben bestätigt, mas ich bier icon aus Aftronomien mußte, baf es im Reumond auf ber Seite, mo ich landete, Racht mar, und bag ich, wenn ich auf bie unter ber Sonne im Reuer ftebenbe Erbe blidte, biejes Tageslicht in folder Ferne aus bem finftern Mont für ein gauberisches bem Mondlicht gleiches Erblicht nebmen mußte. 3ch fpagierte ungemein vergnügt auf ber magischen Mond= ideibe auf und nieber: benn ich batte auf ber rechten Seite bie iconften Mondegebirge por mir - bie niedrigften besteben aus lauter Gottbarbsbergen und Montblancs - auf ber linken mitten in einer überblumten Ebene eine ungebeuere trodne Bucht ungefähr wie ein rein ausgeschöpfter Labogaifder Gee, und über mir bas erbabenfte tieffte Blau. 3ch fanb ben Simmel bort noch erhabener und buntler als auf ben Alpen, und idreib' es ber ungemein bunnen Bergluft (unfere ift bagegen Leinol) gu. Die nicht einmal brei filberne Sommerwolltden tragen fann. Am meiften aber glangte am blauen Simmelebogen gleichfam wie an einer blauen Scherbe ein breites filbernes Scherpenfcblof (Ceinturon), unfere fcimmernbe Erbe vor, bie vielleicht an bie Beripherie eines ftarten Spulrabs reichte, wenn fie folde nicht überftieg. 3ch letzte mich nicht lange an ber reinen meifen Boll-Erbe, als ein Selenit und eine Selenitin (fie murben balb nach meiner Abreife topuliert) in ben feuchten buftenben Blumen baber mateten. Er war ein guter butolischer Dichter und batte broben "Aussichten in Die Emigfeit"\*) berausgegeben, fie mar Der Mann im Mond und bie Jungfer im Mond hatten ieine Leferin. wegen ibrer Bergluft viele Achulichfeit mit Schweizern, besonders batten fie pon ihnen jene freudige unbefangne Offenbeit bes Befichts, Die ein ftilles Leben und eben fo viele Freuden als Tugenben porquefett. und Die mir niemale ericbien, obne vor meiner allidlichen Geele auf einmal

<sup>\*)</sup> Nach ben ältesten Philosophen und nach ben neuesten nordamerifanischen Wilben ift jedes Ding zweimal vorhanden, das erste Exemplar ift auf ber Erbe, das zweite im himmel. Daber sett ber Lavater auf ber Erbe einen im Monde voraus, und ihre Aussichten unterscheiben sich in nichts als im Stanbort.

alle Ingendiabre und Jugenbtraume und ein ganges Artabien aufquichließen. Die Jungfrau blidte felig bewegt von Lieben und Gebnen nach ber lichten Bollerbe; benn es gibt auf feiner Belt ein Leben, bas nicht eines zweiten bedürfte, und auf allen Rugeln brudt bie enge Fruchtbille und Samenfablel aus barter Erbe bas ewige Berg. Der Jungling fagte fanft zu ibr: "Bobin sebnest Du Dich, Theuere?" - Gie versetste: "Ich weiß es nicht - nicht mabr. Du glaubst, baf wir nach bem Ent-"fcblafen auf bie fcone felige Erbe tommen!" - Der butolifche Dichter fagte: "Ja wol hab' ich's in meinen Aussichten in bie Ewigkeit nicht .. obne alle Scharfe bewiesen. Denn bier auf bem veralafeten Mond voll "Rrater, gleichsam voll Graber ber Borwelt, ba ift unsere Beimath nicht .. - bort broben aber auf ber reinen feuichen Erbe find wir zu Saufe. .. Schaue ben filbernen funtelnben Gürtel\*) an, womit fie aufgeschmudt "burch bie Sterne gieht, gleichsam ein Rrang aus weißen Rofen, eine ..um fie berumgemundene verkleinerte Mildftrafe. Brachtig, prachtig! "Dort auf ber stillen Erbe, meine Liebe, ba boren bie Mangel ber Seele "auf - bort wird bas reine Berg nur fanft erwarmt und nie beflect und "nicht erbitt - bort find bie Tugenben, bie Freuden und bie Babr-"beiten brei ewige Schwestern und fie tommen immer Arm in Urm gum "Menschen und fallen ibm vertnüpft ans Berg . ."

Die Seleniten hörten hier etwas hinter sich seufzen; bas that ich. Es war mir nicht gut mehr möglich, mich zu verbergen; ich trat also mit verstörtem Gesicht vor den butolischen Dichter und sagte: "gegen"wärtige Person ist selber ein Terrener, reiset gerade aus der deutschen "Erde her und ist ein himmelsblürger aus hof im Voigtland. Aber,
"theuerste Selenitin, bei uns droben sieht's windiger aus, als man "allgemein im Monde präsumiert. Diebe — Diebswirthe — Sab"baths- und Bochentagsschänder — personae turpes — Pahaos —

<sup>\*)</sup> Dücarla bewies, bag bie Sonne über alle Länber, burch beren Scheitels punkt fie geht, einen 200 Meilen breiten Gürtel von Regenwolken ziehe, ber fie wie ein Saturnusring immer, nur an andern Zonen, umschlinge. Lichtenbergs Magazin u. f. w. 3tes Heft.

"langarmige furglichtige gefronte Bibbons - verschiebene, bie nichts "thun - mehre, bie nichts benten - Grobiane und felber Rezensenten, "bie nicht immer alles überlegen, was fie schreiben . . . bas find einige "von ben Geligen und Bollenbeten, unten benen bie Erbe bas Aus-"fuchen hat. Der weiße Rosentrang um unsern Globus, br Sternen-"gurtel, beffen Sie beibe oben ermabnten, ift aus Bolten buenl Bat "tropfen gefnüpft. Und bie vielen Erbfleden\*), bie wir feben, "tonnen nicht wie bie Monbfleden ben Ramen großer Gelehrten .führen, fonbern bie Namen großer Spitbuben, weil wir unfere Erb-"fleden zu Leber - und Sommerfleden unfers innern Menichen machen "und befagte Fleden mit Bafferschlitten befahren, die entweder Den-"ichen ober Waaren ober Leben fiehlen follen, baber wir bie Gintheilung "in Stlaven = , Raper= und Rriegsschiffe wirklich haben. Befter butoli-"fcher Dichter, beste butolische Dichterin, mas endlich bie reine feusche "Erbe anlangt, fo miffen Leute, bie barauf wohnen, am besten, mas "baran ift; wiewol es boch manchem von Abel schwerer fällt, feine Ghe "als fein Wort zu brechen; inzwischen fehlt es auch uns an Großen nicht, bie bis gur Ausschweifung Ausschweifung baffen, ich meine ba-"mit bie - Elephanten. Sollten Sie beibe einmal wirklich in unfer "bimmlifdes Bion, wozu wir icon bie Bione wachter befiten, nach 

Dann zog ich selber ins Zion zurüd; benn ber Postbebiente brachte mir die Zweibrücker Zeitung, die aber diesesmal wider ihre Gewohnheit nicht sonderlich interessere, sondern blod (entsinn' ich mich recht) eine todte Nomenklatur von Guillotinierten und von zergliederten polnischen Brovinzen austischte. —

<sup>\*)</sup> Co ericheinen bem Monbe bie Meere ber Erbe.

#### VII.

## Bolgplatte des fiebenten Gebots.

Glud über Glud — Zenturien und Departements ber Diebe — Rachtheile ber Bollsarmutb.



Der rechte Stiefel bes weimarschen Konterfeics unterrichtet nich, baß ber Freudenbecher unsers Revisors, welcher bisher entweder ein eller Brechbecher oder ein Lexierbecher (diabetes Heronis) gewesen, ber ben Wein unter ben Lippen wegstahl, sich endlich in einen herrlichen Lebens - Willtommen und in eine spiritubse Bowle verwandelt habe. Das geschah seit dem Dach - Verein auf der Platte des sechsten Gebots. hier auf der siedenten sucht er die Austrochnung seines pontinischen

Lebens - Sumpfes, ber bisber bem Sumpfvogel mit einer gangen Binbsbraut von brennbarer Luft gufette, geschicht gu zeigen. Sinter bem großen Bezelt, bas ber Lefer bier fiebt, fteben - wie ber Stiefel berichtet - ungablige größere fürftliche, die nicht zu feben find, und die man auf bem engen Stempel nur halbiert (obwol unfichtbar) binter bem Belt bes Borgrunds auffpannen mußte. Bas binter bem fichtbaren Belte porfällt, tann unfere Aufmerkfamteit erweden. Das gange Luftlager breitet fich frei burch ben plauischen Grund bes Stempels binauf und funfelt - ber Sofftaat will bem Berrn und bem Solsidnitt Ebre machen und brunkt - und welches Getummel von Belt-Auggereien und Beltichneibern und berumrennenben Soffouriers, Leibschützen, Buderftoffern und Beitoden und Mitgliebern bes mufifalifden Berjongle bauft ber Rünftler in bem fcmalen Begirt eines Stods, worauf fich feine Banb umwenden tann, binter bem Borbergelt quiammen! - 3d wollt', ich tonnt' es orbentlich feben, und bie Leinwand ware fo bunn wie Beuteltud und burdbrochne Manichetten! Giniges von ben Stenen binter bem Borbang feibet und beutelt fich wirklich burch lettern - man betrachte bie ichwarzen Buntte und manche Striche - noch viel mehr filtriert fich von ber Sof = Beripektive auf bem Stempel felber, ben ich ba vor mir babe. um ibn ju erffaren; ja bie Zeichnung, wornach ber Revifor ben Stod ausschnitte, und bie gum Glud auf meine Beiten tam - bedt Röpfe binter ber Ruliffe bes Beltes auf und öffnet ein wenig bas blinbe Thor bes hintergrunds. Dieje gludliche Bereinigung bes Stode, ber Beichnung und bes Stiefels gewährt freilich einem Kommentator, für ben fie au Stanbe tommt, in feinen Stoden Licht unb Aufschluß fiber Dinge, bie ein Anberer gar nicht feben tann.

In biesem verhangnen Lager nun, bas an die Festung stößet, die bier der Holzschnitt entbeckt, tritt der Revisor vor nichts Geringeres als vor — Serenissimus selber. Sein Stiesel kann es nicht genug erheben, wie menschlich der Silluk einen elenden Unterthan aufnahm und handbabte; weit entsernt, ihn etwan lebendig pfählen, oder die Todesangst ausstehen, oder nur knuten zu lassen, ergriff vielmehr Serenissimus den

schwachen Knecht eigenhändig bei der Hand und lächelte deutlich; — noch mehr, der Monarch sprach vernehmlich genug und trieb endlich — Krönslein wnndert sich, daß er nicht vor Freude auf dem Platze maustodt versblieb — die Hulb so weit, daß er mit eigner Zunge vor 1000 großen Herren den halbtodten Staatsknecht über seinen Namen, Stand und Körper ausfragte. Der Nevisor thut weiter unten auf dem Stiefel den Schwur, er wolle nicht selig werden, wenn nicht jedes Wort, was er da gleichsam statt des Leders zum Stiefel brauche, pure reine Wahrheit sei. Er beeidigte dann auf dem Absatze des gedachten Stiefels, daß Serenissimus sich so weit herunterlassen, daß Sie ihn über seine hänslichen Schnurrpseisereien, über seine Stuben, seine Eßs und Schlaszeit, über seinen Schlas (ob solcher sest) und über den gesunden Stand seines Bettsteins verhörten.

Aber hier ist der Revisor nicht mehr seiner mächtig, sondern schreibt oder besohlet im Fener den Stiesel immer länger hinaus bis zu einem Schnabelsichuh und Riesensuß und legt dem obersächsischen Kreis die Frage vor, wenn ein solcher herr, der mit diesem Fener die Landeshistorie und die Familiengeschichte des kleinsten Landskindes treibe, nicht ein frommer und menschenliebender herr wäre, so müsser seiber (der Salzrevisor) nicht recht bei Sinnen sein, und er huste auf den Kreis.

Er fährt nun oben auf bem linken Schenkel fort und macht betannt, daß sein gnädigster herr ihn versichert habe, er wolle besonders sur ihn sorgen und ihm, um ihn näher zu haben, einen ruhigen Posten in seinem Pallaste anweisen. Der Regent sagte, ein solches Form-Talent (im Holzschneiben) milfe der Staat noch mehr benutzen und ermuntern, als bisher geschehen; und es sollt' ihm hiemit ans der Hauptsalzsasse ein kieiner Stock und Kond, oder eine Baubegnadigung zum Holzeinkauf von gutem Buchsbaum für Formbreter und zum Schärfen der kleinen Meißel, die dem Formmesser nachstoßen, vorgeschossen werden. —

- Und mitten unter ber Rebe wurde icon ber hauptfalgtaffierer gur Ausgablung beschligt! - "Ich tonnte es nicht in biese hosentaschen

"bringen: o Gott, welch ein Landesherr!" fchreibt bier ber felige Mann eben auf ber besagten Taide.

3ch glaube, hiemit hab' ich vielleicht bas Interessanteste von ben unterirbischen Schätzen gehoben, welche bieser Holzschnitt hinter bem Schanzkorb bes Zeltes verwahrt.

Unerheblicher ift, was die Platte hier sehen lässet; und nach einer solchen Aussührlichkeit, womit ich den unsichtbaren Theil berselben ins Licht gesetzt, erland' ich mir vielleicht mit Recht, den sichtbaren blos slüchtig zu berühren.

Es ift blos ein Belt mit einem Sauptfalgtaffierer, ber aus bem Rammerbeutel ein Benefizium für ben Rünftler bebt. Die Raffe bat, nach ber Lange feines Ellenbogens zu ichließen, nicht, wie ein Sandwert, blos einen golbnen Boben, fonbern noch vollen golbnen Regen bis ans Schloß. Die Aerarien von Belang gleichen ben ichwammigen Bechern aus Epbeuholz, bie man fonft als langfame Filtrierbute gebrauchte, und bie fich in 3 Tagen felber austranten; eben fo geben fich große Aerarien aleichsam felber aus. Der haupttaffierer leiftet bie Bahlung mit foldem eiligen Wiberwillen, baf er ausfieht, als ftebl' er; baber auch bie meiften Ausleger bor mir bie Ueberschrift bes Bolgschnittes auf ben Raffierer bezogen, als mach' er bie Lanbtaffe zu einer Operagionstaffe und jum Repertorium für fich felber. Aber ber Beamte ift ehrlich; und ich glaube nicht, baß man, gefett er ftedte einige Rollen gu feinem Bebrauche mit bei. ober er batte fie in bas unterliegenbe Badet geschnallt, fagen fonnte, er ftable. Wenigstens ware ber Ausbrud nicht mit folgenben Grunbfäten zu reimen.

Die Diebe in England lassen, wie uns Archenholz berichtet, sich so wenig unter einander mischen als Abelung die Arten des Styls; ein berittener Räuber unterscheidet sich von einem Insanteristen so sehr wie von einem ehrlichen Manne, der Fußgänger kann wieder entweder in Häuser oder in Taschen eindrechen u. s. w.; das Orgelwerk von Spitzbubenhseisen hat die verschiedensten Register; und kein Räuber von Ehre lässet z. B. die Insurer Taschendies auf fich sitzen. Dieses Kaperschisse

volt ift eine Nachahmung - aber eine verbotene - von ben Ernte-Sozietäten im Staate; 3. B. ber Forftbebiente tann gwar Rlafterbolg unter bem rechtmäßigen Titel Ab = . Buich = und lleberholz erheben, aber wollt' er fich einiger Scheffel berrichaftlichen Getraibes bemächtigen : fo würd' er bem Bermalter ins Amt fallen, ber allein folde errungene Scheffel ale eingeschwundene in feinen Rechnungen aufführen bart. Rein Graf, ber alle Berlenbache feiner Grafichaft burch einen Aniegalgen ju Regalien erflären fann und joll, fann boch bie elenbefte Berlenfchnur einer Sofdame gerreifen und einige bavon ale Bertenfänger in feine Tafche laufen laffen. Der gröfte Regent barf feinem Inbividunm einen Gulben nehmen, aber allen Inbividuen auf einmal fann er binlänglich abnehmen unter bem Ramen Ertrafteuer. Und fo ift jeder von uns (ich rebe von polizierten Staaten) auf feine besondere Raper Dividende angewiesen und eingeschränkt, bie er nehmen barf - greift er nach einer fremden, fo fliehlt er - folglich tonnte ein Griff, womit ber Sauptialztaffierer fich einen Intraten = Borichuß, metallifche Rechtsmobilthaten ober ein Abaugegelb berausholte, zwar ein Sant =, aber nie ein Diebsgriff beifen : benn bie Raffe ift eben feine Leibbant und fein Raub= Die Aebnlichkeit mit ben Sandwerksinnungen erläutert vieles beffer; ber Grobichmibt barf nur mit Sorn = und Raspelfeilen, ber Aleinschmibt mit feinern schaben und fägen; ber Tuchmacher tämmt feine Bolle mit einfachen Rammen, mit boppelten ift nur Zengwirfern erlaubt u. f. m.

Es fann nicht geschlossen werben, als bis ich meinen lieben Buchsbaum-Mebailleur geschützet und gerettet habe gegen tausend Renner, welche ben Grund sodern können, warum er der Nachwelt auf einer ganzen Platte nichts Wichtigers vorsührt als einen Kassierer.

3ch muß bazu weit ausholen und grundlich geben.

Benige Menschen haben Geld, ausgenommen eben biese wenigen. Der Kirchenvater Angustin nennte die Armen seine Kinder; die Landesväter können noch besser umgekehrt die Landeskinder ihre Armen heißen. Ich rebe hier nicht von mir und ben Poeten. Ich meines

Orts verfebe mich aufer Saufe mit wenigem Gelb, aus Grundfaten ber Naturlehre, weil ich weiß, wie febr ich bamit ben Blit - bie Schmeichler obnebin - ziebe, und im Saufe gilt biefelbe Borficht. Aus folden phyfitalifden Grunden haben fich bie Boeten längft erleichtert, weil oft 10 Gewitter, zumal die ber Kreditoren tagelang über ihnen ftanden und nicht weiter wollten. Aber ich rebe von unfern gemeinen Richtlefern, welche faen und ernten burfen, aber nicht baden, und für welche bas Staatsgebäube ein jerusalemitischer Tempel ift, in bem ein Jude (nach Lightfoot) fein Geld bei fich haben burfte, und welche gleichsam Staats = Monche find, bie bem Brior nach ber Orbensregel ihre Baarfchaft einhändigen. Die Gründe, warum ber Staat über biefe wohlthatige Berarmung macht, verdienen es, daß ich fie in bem eignen Opus, bas ich hier ber Welt verspreche, fast mit efelhafter Beitläuftigfeit aus einander fete. Er bat babei weniger bie Absicht, zu entwölkern - wiewol Bolfer und Silbner gerabe bann feine Gier legen, wenn'fie in ber Maufe fint - noch weniger Die Abficht, ju verschlimmern - wiewol gerabe Sungrige ober Ruchterne fich am erften burch Epibemien verpeften: - fonbern mas ber Staat burch fein nothwendiges Berauben ber Leute bezwecht, ift ibr Bereichern, fo wie man fich früber rafieren läffet, um ben Bart gu beschleunigen, ober fo wie die Bienen niemals fleifiger und reicher eintragen als in leere Rorbe, bie man besmegen verboppelt und zeibelt. Daber ift es ein befonderes Blud, bag es mit einem Staate fo beichaffen ift wie mit einem Rijchteich, in bem allzeit bie Sechte oben schwimmen, die Rarpfen aber (worauf jene ftogen) unten im Solamm. -

Man lasse mich aber weiter reben. Bei solchen Umständen ist also nichts natürlicher und nothwendiger, als daß jeder Mensch keine andere oder nähere Almosenkasse hat und kennt als — gar nicht etwan die Stadtkasse, oder die Reichsoperazions=, oder die Wittwen=, oder die Heilandskasse, sondern — keine andere Kasse als die Sür= plüskasse... und diese hat kein Teusel; niemand hat genug; ge= schweige zu viel; mithin hat niemand auf der gauzen Erde etwas zu Bean Paul's sammtl. Werte. XIII. verschenken, ober er bricht sich selber bie Nothburft ab. Ein Freiherr ist barin so schlimm baran als ein Freisasse; und die menschenfreundlichsten Millionare haben für ben Armen weiter nichts in ihrem Gelbbeutel, als was sie in ihrem Gerzbeutel haben, nämlich ihr Herz, aber nichts Hartes und Solibes . . . .

Setzt stelle sich ber Leser bas Erstaunen eines Lazarus vor, ben auf einmal ein Regent durch Hauptsalzkasser in Gold einfassen lässet. — — Der Lazarus ist außer sich, er vergisset sich und alles, er weiß nichts zu machen — als die 7te Platte und den zahlenden Kendanten auf ihr. — Und so beschirm' ich (bent' ich) den Revisor gegen manchen. —

Ach man follte fich mitten im frobesten Rommentator guter Bolsplatten bei ben moralischen tomplizierten Brüchen und Bunben aufhalten, welche ber Staat bem innern Menschen burch bie Aushungerung bes äufern ichlägt! Denn wie tonnen bie Millionen Stubenbettler unferer Staaten, bie von einem Kreuger jum anbern leben, 3. B. bie 150,000 Spinner in Defterreich, bie zu jedem fanften Ton in ihrem tatophonischen Dasein Die Saite erft aus 120 Bollenfaben fpinnen muffen - wie man jum C auf bem Kontrabag eben fo viele Darmfaben von 12 Sammeln nimmt, beren Bolle jene verspinnen - wie tonnen biefe Armen einen elenben Grofchen verachten, auf ben fie ben gangen Tag losarbeiten? Wie gusammengetnullet und gusammenfabrend muß nicht eine Seele werben, bie ber Magen im hungerthurm bes Staatsgebaubes parforce jagt, und bie wieber auf bie Borjagb bes nächsten Biffens gebt? Wober will bie humanität bes frob lebenben Grieden, Die Moralität bes freiern vom Gliide emangivierten Menschen einem müben Beifte tommen, ber feinen größern Birtel von Ibeen fennt als ben feines Spinnrabes und feine andern Rabien ale bie ber Baife, und ber feine Luft hat ale Efluft? - Go lange baber noch bas Erbgeschof bes Staates ein Amfterbamer Raspelhaus voll Arbeitsftuben ohne Rubebante bleibt - und biefes bleibt fo lange, als im bochften Stodwert bes Staates nichts ale Braut - und Grabams bimmlifche Betten fteben, bie man nur veranbert und nie verläffet - fo geb' ich

nicht so viel, als ein altes Beib in Einem Tag erspult, um die Kultur bes Bolts und um taufend andere Sachen.

She ich das siebente Gebot verlasse, weis ich noch flüchtig auf einen seinen Zug des Künstlers hin, den tausend übersehen. Er war dem Artisten wichtig genug, um ihn durch die Berhüllung der ganzen Gellertsichen und Zimmermanuschen Unterredung mit Serenissimo zu erkausen. So wie nämlich die Hidden unsers Revisors abnehmen, so merzet er auch die Alteurs auf den Platten aus. Bon Gebot zu Gebot schwindet wie in einer Anglaise einer weg. Im ersten Gebot zeht noch das volle Siebengestirn — im zweiten sährt die Kunst blos mit Sechsen — im dritten mit Fünsen (denn der kleine Holzhacker ist der Symmetrie wegen ins sünste überzurechnen) — im vierten mit einem Postzug — im sünsten zählen wir mit dem Latus Dolzhacker ein dreistinmiges Chor — im sechsen Gebote agieret wie gewöhnlich eine Stimme weniger — das siebente kömmt wie eben so gewöhnlich mit einem Solospieler und Konstavischen aus. Das achte haben wir gar noch nicht vor uns; und daher wollen wir uns an dasselbe machen.

#### VIII.

### Solzplatte des achten Gebots.

Aftenauszug bes Injurienprozeffes, Prügel betreffenb — Lanbstänbe in partibus infidelium — poetifder Geift ber preußijden Kopiften.



Sinmal freilich nimmt boch — wie in Staaten — bas Amputieren und diminuendo bes Personale ein Ende, und die Aristofratie des vierten Gebots kehret nach dem Umwege durch die Oligarchie des 5ten und 6ten Gebotes aus der Monarchie des 7ten wieder im achten zuruck. — Was zeigt nun Krönlein hier der Welt?

Das wird man feben, wenn man mich boret. - Boraus muß ich fagen, baf er bie fcone Berfallung feiner gezeichneten confessions ober

mémoires in geben Gefichtelängen aufgibt und verabicbiebet, weil er's nicht anbere machen tann, ba er feine Schenfel und Beine, bie in ben Gefichtslängen ber Zeichner nur einfach gerechnet werben, in duplo befitt, ber völlig ausgelaffenen Urme nicht zu ermähnen, bie ein Mann boch an fich bat. Die paraphraftische Erflärung ber Sten Blatte ichenkt er uns nun auf bem nicht geräumigen Wickelstrumpfe und bem wenigen, mas er von feinem weit gurudaegognen linken Schenkel und Beine vorzeigt. Ueberhaupt würde bie Literatur gewinnen, wenn mehre Runfttenner und einige Geschichtsforscher, jobald ich bie Febergeichnung wieber ins frangofifche Schlößchen gurudgeliefert batte, zu einer literarifchen artiftischen Reife nach Weimar zusammentreten wollten, blos um bas Krönleiniche Konterfei jelber zu ftubieren und um nachber mit ihren Entbedungen bervorzugeben; nur burch eine folche Konfoberazion ausgezeichneter Manner zum Studium bes weimarichen Berierbilbes möchte vielleicht (jollt' ich benten) eine befriedigende Erklärung des Kederspiels und ber Solgidnitte ju Ctanbe fommen; und nach biefer fonfoberierten Tetrapla, Berapla, Oftapla zoge niemand mit feiner einfitigen Berfion veraniigter gurud als ich.

Der Deutsche soll eigentlich alles untersuchen und burchgraben; — aus einem Golbstück bes goldnen Zeitalters schlägt er 300 Goldblätter, die der Buchbinder falzet; und dann löset er Ein Blättehen davon im Königswasser seiner Dinte auf und schreibt mit der Goldsoluzion wieder 300 Seiten über das Blatt; und ist das Dintensaß verschrieben und verzapst, so setzt sich ein guter Martorelli unserer Nazion\*) vor das Faß und drängt in wenige Quartbände die Ansichten und perspektivischen Aufrisse des gedachten Kasses zusammen. —

Das Glild ober die Quinterne des Revisors — das Kolloquium — wurde im Lager bekannt. Auch Rauperten kömnt es zu Ohren. Der Teusel des Neides, der die Menschen eigentlich nur nach, nicht dor dem

<sup>\*)</sup> Befanntlich faffete ber B. Martorelli zwei Quartbanbe über ein antiles Dintenfaß ab.

Tobe qualen sollte, miethet sich im Herzen bes Altisten ein und zernaget es wie eine Bilcherlaus ein Kansteinisches Bibelwerk. Es verdrießt schon ber Umstand den Lautenisten, daß ihn der Artist neuerlich abgehrügelt; aber noch mehr stinken ihn die neuen Blumenrabatten in Krönleins magerm Leben an. Mit Bergnügen hätte der Harmonist des Koloristen Lebenssaden und Gehirnsibern und Nervenpaare und Arterienspstem abgeschabt, abgeschleimt, aufgedreht, ausgetrochnet und als zarte Saiten liber seine Laute gespannt; er haste ihn erstlich wie ein Teusel, zweitens wie einen Teusel. — Ich brauche beinahe die eignen Worte des Strumpss.

Raupert verfügte fich baber vor bas forum deprehensionis, tvelches gerabe ber Landstand mar, und belangte ben Revisor thatiger Injurien, weniger bes Bungen = ale Armtobtschlags. Sier auf ber Blatte fieht bas Brovotat (ber Lautenift) idreit trotig (auf bem Stembel Rollegium. schreiet er ftarter) und setzet ber richterlichen Sand ben Zeigefinger ent= gegen, und ber Ropf tritt wie eine losgebenbe Ranone ein wenig gurlid. In einem Tornifter, ben er noch nicht aufgeschnallet, bat er bie Scherben ber zersprungenen Laute mitgebracht, um fie bem Berichte ftatt eigner Anochensplitter vorzuweisen. Brovofant (Krönlein), ber wie Dofes an biefen Kelfen geschlagen ftatt ibn anzureben, ftebt verzagt allbier, nicht aus bojem Bewiffen, fonbern aus Soflichfeit gegen ben vornehmen geift= lichen herrn, und balt fein hutfutteral vor, bas fein Angfischweiß wie ein Bafferrad umtreibt. Dan fiebt, fein Gegner ift fo oft wie ber große Szipio vertlagt und losgesprochen worben, aber ber arme Revisor noch feinmal; es richtet ibn boch auf, baf menigstens feine Banbe binter bem Achilles-Dreb-Schild ficher fiten. In einer alten Gerichts-Bestallung\*) beifet es: "ber Richter foll fiten auf bem Richterftubl als ein gries-.. arimmender Lowe und foll ben rechten Auf schlagen über ben linten." Bor folden griesgrimmenben Löwen brebt nun oft bas Wilbpret ber Berichtsstube ben Sut, wie man mabre Löwen mit umlaufenben Bagenrabern abtreibt.

<sup>\*)</sup> Hommel. observat. DXLVI.

Der Gerichts - und Lanbstand sitzt unrasiert und in einer Bachund Schlasmilte, um die ein schönes Seidenband herumläust, im Gerichtssesses; gleichwol zieht er das Beinzeichen des Staates (ein Ordenstrenz, das ihm hier herunter hängt) nicht ein. Dieses Ordens - und Batriarchentrenz geht am Herzen nieder, anstatt daß in den alten Bibeln die Kreuze aus dem Munde auswärts steigen, unter beren Gestalt die Teusel aus den Gergesenern sahren.

Run wollen wir als Auftultanten bem gangen Laufe bes Anflageprozesses aufchauen und bas rechtliche Berfahren beurtheilen. trägt unter freiem Simmel und mit bem Sute unter bem Ellenbogen einem verehrlichen sowol vom Turban als vom Thronbimmel bebedten Gerichtsftande feine Rothburft, nämlich feine Schwielen, bor und gebenft eines fachfischen Blaues an feinem Leibe, ben Brovotant wie Stabl icon gebläuet haben foll. Was fette ihm Provotant ober Injuriant entgegen? 3ch für meine Berson würbe, mar' ich als sein Defensor aufgestellt morben, vielerlei bewiesen haben; erftlich bag es feine thatige Injurie mar zweitens feine munbliche - fonbern brittens bag bie Prigel blos eine captatio benevolentiae gemefen. Ich batte folglich als juriftischer Elegant b. b. als eleganter Jurift, fogleich an ben außerorbentlichen Unterschied erinnern muffen, ber zwischen Bulfieren (pulsare) und Berberieren (verberare) obwaltet. Man verberiert erft bann, wenn man mit bem Schlag nicht blos bie Ehre, fonbern auch bie Sant verwundet und Diffamazionsund Schmerzengelb zugleich verschulbet, aber mit bem bunngehobelten Lautenkaften war bas bem Formichneiber unmöglich. Mithin pulfierte er blos, b. b. die Berlibrung mit bem Futteral tonnte auf bie Chre bes Altisten gemunget sein. Berühren mit Futteralen beschimbfet an und für fich feinen Menfchen (benn fonft injuriierte, bas folgte, einer fich felber, ber fich bamit berührte), wenn nicht ber animus injuriandi (bie Absicht ju beschimpfen) bagu tritt. Um biesen animus zu verneinen, fonnt' ich anführen, bag ber Lautenift vorber gescholten babe. Mithin tonnte Rronlein, ba er bas Schelten nicht erwiebern burfte - Retorfion wird in Sachfen nicht verstattet - weiter nichts beschließen, als ben Injurianten

Dazu geben nun bie Gefete mehr als ein Mittel an Die Sand; namentlich munbliche Injurien. Der Belmftabter Schöppenftubl erlaubt es Bredigern. Schneiber, Dauller und Beber, furz gange Gemerbichaften öffentlich Spitbuben zu nennen\*); ja Lepfer und Rarpzov halten bie Rlage ber Innung felber für eine Injurie gegen ben Rangelrebner; fo wie bas pabfiliche Recht befiehlt, bag man eine inbezente Berührung, bie fich ein Monch gegen eine Frau erlaubt, für ein Zeichen ber Abfolugion zu nehmen babe. 3ch atzeptier' also nützlichft, baf ber Begner einraumt, Kronlein babe biefe Rangelberedtfamteit an ibm versucht. Damit verband ber Revisor noch ein anderes Mittel (als adjuvans), aber ein fanftes. Denn ein hartes war' es gewesen, bem Berlaumber, wie Charonbas in Gigilien that, einen infamierenben Strobfrang aufzuthun ober ihm, wie Edgar in England that, die Bunge zu nehmen - ober gar, wie bie Frankfurter \*\*) fonft, bie Augen - ober ibm vollends, wie König Ranut, Die Saut abzugieben. Lettere aber nur mit bem Gutteral eines Inftruments, bas man für bas fanftefte balt, ber Laute, leicht ju ii berfahren, zeigt ben milben Menschen an. Theben fagt gang recht: ich ertenne ben großen Operafeur ichon an feinen Inftrumenten. Schon Schläge an fich find ichatbar, bie Manbarinen in Gina und bie Generale in N. N. erbalten fie baufig - ber grofe Luther murbe in einer Bormittagsfculftunde 15mal ausgeprügelt - ja Rouffeau halt Schlage gar für bie derniere faveur ber Dlle. Lambercier! Schon wenn bem außern Menschen etwas Sartes im Schlunde ftedt, woran er erftidt, wenn es nicht berauskömmt, pufft man gelinde in ben boblen Rücken; baber murben zu allen Zeiten', um barte Dinge aus innern Menschen berauszubringen, die außern gepufft; fo wie man bie Wechselfinder ober Rielfropfe prügelt, bamit fie ber Teufel hole und bie achten bringe. - Enblich tonnt' ich die Defenfion mit bem tubnen Bebanten ichließen, bag ber Formidneiber bei folden Absichten und Grundfaten ben Rontraaltiften

<sup>\*)</sup> Leys, sp. 548. Med. 7.

<sup>\*\*)</sup> Meiners Bergleichung bes Mittelalters ac. 1. Bb. p. 605

ohne Berantwortung hatte gar erschlagen können, weil sich bieser so wenig hatte beschweren bürsen, wie Drako, als bas Bolk lettern (nach Suibas) unter ber gesungnen Promusgazion seiner Gesetze aus freudigem Beisall mit so viel Mützen und Nöden bewars, daß ber Gesetzeber erftickte. — —

Aber was bestritt ober bewies benn mein Ktient Krönlein auf ber Sten Platte? — Gar nichts; er gestand alles und fügte blos bei, er würde sich nie so sehr vergessen haben, hätte nicht Raupert so entjetzlich auf den H. Landstand losgezogen.

Das gab bem Prozesse einen unerwarteten Schwung.

Die Injurien gegen ben Rreugheren wurden fpezifiziert.

Dem Rrengheren murbe munberlich und er faß amischen zwei Folterftühlen; vergab er bie Injurien, fo macht' er sich verbächtig und seinen Partagetraktakt mit Raupert publik; gilchtigte er fie, fo war mit bem Altiften nicht zu fpagen. Wie wählt' er nun unter beiben Wegen? -Wie ein bober Beiftlicher: beite. Erftlich fagt' er, alle Felonien verzeib' er bom Bergen. Er geborte unter bie Dieufchen, bie Liebe und Saf mit berfelben lächelnben Bhpfiognomie ausbruden, wie in ben frangofifchen Letterntaften ber nämliche Strich bas Trenn- und bas Binbzeiden vorftellt. Die hobe Weltlichkeit und die hohe Beiftlichkeit berfpuren ben bosartigen entstellenben Ginfluß moralifder Epibemien überall, nur nicht im Antlit - bas bleibt reigenb - wie Rrate und Friefel ebenfalls ben Theil bes Rorpers iconen, ben Bafar an Bompejus Rriegern anfallen ließ, bas Beficht, - 3meitens fette ber ehrmurbige nicht entstellte Kreugberr bingu, nun ba er perfonlich babei intereffiert fei, ftell' er aus Liebe gegen Feinbe und gegen fein Gemiffen bas gange Endurtheil lieber Serenissimo anbeim, und er fei Belohnen, aber nicht Bestrafen gewohnt und weiche nicht ab. Belde Linde und Milbe! ber Sillut trug bagu bei; benn fo febr wirft überall bas Beifpiel ber Tugend mehr als alle Abendanbachten und Buflieber und Rirchenmufiten, baß, wenn ein Fürft nur an irgend einem Menfchen bas Beiiviel ber Bergebung und ber Liebe ftatuiert, ber gange Sofftaat bem Beifpiel folgt, fo wie im (umgefehrten) phyfifchen Fall ber Latai, ber feinem pobagristischen Prinzipal die Strumpse abzieht, das Podagra einhandelt und aufgreift.

Als die Sache vor den Fürsten kam, entschied er — ich suße auf den Strumps und das Bein — er wolle, dem Bischof in partidus solle jede Satissakzion gegeben werden, die er begehre, übrigens wünsch' er den Musikanten nun nicht mehr in seiner Kapelle zu erblicken. Der Landsstand lehnte alles ab — benn dem Strumpse milssen wir glauben — und dat sich blos die Gnade aus, eine erzeigen zu dürsen; er besaß im Erzzedirge (der Strumps hätt' es nennen können) eine artige Holländerei (sein patrimonium Petri) sammt der akzessorischen Kompetenz-Schäserei. Er sagte Serenissimo ins Gesicht, niemals halt' er es aus, daß durch ihn ein Bürger verungslicke und falliere; daher sieh' er, daß er den unsglücklichen Lautenisten als Dekonomus dorthin versetzen dürse, um den Feind durch Wohlthun zu gewinnen und durch die Schäserei seurige Kohlen auf bessen Kopf zu sammeln. Es wurd' ihm höhern Orts vergönnt.

Jetzt hatte ber Erzbischof ben satalen Nebenbuhler sammt beffen Roabjutor-hut anständig zum Genter gejagt.

Das Benige, was ich noch beiläufig nachzuliefern habe, ift nichts als bas:

Der Teufel werde erstlich aus Bischöfen in partibus king — zweitens aus Serenissimis — brittens aus foris deprehensionis.

1. Aus Bischösen in partibus infidelium. — Denn ein Bischof 2c. — b. h. ein Erzbischof, Ordensgeneral, infulierter Abt, Oberbeichtvater, Rosenkranzbeter (eine geistliche Hosselle in Wien) — schielt sich stets in die Zeit, d. h. in die Welt. Er gibt Gotte, was Gottes ist, und dem Teusel, was des Teusels ist, und verstößet gegen keinen von beiden; der Doppel-Zeiger seiner Seele weiset zugleich auf das erste Jahrhundert und auf das 18te, so wie der königliche Uhrmacher H. Klemeyer (nach einem Borschlage des H. Schulz in den nouveaux Mémoires de l'Académie R. d. Scienc. et d. B. L. 1782) Uhren mit doppelten Weisern gemacht, wodon der eine die mittlere Zeit angibt, der zweite die wahre. — Die

boppelten Beifer bringen natürlich auf Die Frage, mer benn biefer boben Beiftlichkeit, bie immer Laien absolviert, selber vergibt? und an welchem Orte trifft fie, bie allen Gunbern und Tobtschlägern Frei = Stätten und Frei - Stäbte bauet und zeigt, felber bergleichen an? - 3a Bittaval \*) berichtet fogar, baf einmal ein welicher Morber por ben nachbetenben Sbirren auf eine geiftliche - Ichfel entiprang: ba broben faft er gebedt : auf biefem Ararat, bas wie bie jubifden Freiftabte abfichtlich boch. um leichter gefunden zu werben, lag, war bem Intulpaten wenig anzubaben. - - Und eben bas beantwortet bie obige Frage recht aut; auf biefelben zwei fanonischen Achseln, auf benen fogar ber bluticulbige Laie fein Moratorium und feine Quittung erfpringt, rettet fich ber noch leichter binauf, ber fie felber bat, -wie bas Saus eines Befanten nicht nur seinen Leuten und Fremben eine Freiftätte barbeut, sonbern auch ibm felber. Das Gegentheil mare Gunbe und unbenflich ; ja eben baber. baft ber Frei-Stäbter seine eigne Freistabt ift, bie er mit Nuten überall bei ber Sand bat, und bag er in Zeiten ber Berfolgung auf bie Berge feiner Achseln flieben fann, tommt ber icone Ausbrudt: auf beiben Achieln tragen.

- 2. Aus Serenissimis, fagt' ich zweitens; ift etwas flarer? -
- 3. Aus foris deprehensionis wozu noch die fora domicilii und bie fora delicti zu rechnen und das mit Recht. Wenige sind im Stande, sich es zu entzisser, warum alles in Sachen Rauperts contra Krönlein so glücklich ablief und so schnell; ja ich glaube, es gibt nur Einen Kunst und Stadtrichter, der die zwei Ursachen davon weiß und lagt, und das bin ich selber. Die erste ist diese: Rechtssreunde eilen und versahren im Ganzen sprisch, dithyrambisch, episch genug, wie denn überbaupt die ganze juristische Kommunität viel Poetisches zeigt. Schon srüh merkt Aristoteles in seinen Problematen an, daß alle alte Bölter ihren Gesetzen der bie Form von Liedern gaben; daher heißen noch in der deutschen Sprache Strophen Gesetze. Die neueste prensische Gerichts-

<sup>\*)</sup> beffen Art d'orner l'esprit en l'amusant p. 1.

ordnung gebenkt die Sache noch weiter zu treiben und will für bie Welt bie besten poetischen Abern öffnen; wenigstens ift es nicht ohne gute Rolgen, baft fie alle Rangleiverwandten anbalt, fogar bie Aften und Detrete zu ftanbieren - indem fie filr jebe Geite 24 Zeilen fobert, und für jebe Zeile 12 Gulben - und baft fie baburch bie Difasterianten gu Regitativen und bidattischen Gebichten von 24 jambischen Berezeilen (jebe zwölfinlbig, b. b. wenigstens fechefußig) auffobert und zwingt. Das vom Befetbuche vorgeichriebene Metrum nimmt viele voetische Freiheiten an und geniert feinen Rangliften; baber glaub' ich felber, baf bas ewige Splbengablen aus ben Ropiften, Regiftratoren und Wegenschreibern am Ente iene ichone Academie des belles lettres, jenen Befifchen Blumenorben bilbe, ben bas preufifche Gefetbuch bezielt. - - Unter fo vielen juriftifden Dichtern bat nun ein Rünftler bas leichtefte Spiel, und fie tragen gegen ibn gleichsam eine Blutverwandten-Liebe, ja eine größere als gegen Dichter felber; benn nach Leiffing liebte und lobte Bope Rnellern frarter und lieber als ten unerfetlichen Abbijon.

Zweitens machte nichts ben Krönleinschen Weg Rechtens so glatt, blumig und gerade, als daß der Fürst selber sich um die armen Unterthanen bekümmerte und ihnen beisprang. Den Fürsten wird oft wie dem Jaak der Segen abgestohlen — und den Rezensenten oft wie dem Bilcam abgezwungen — aber einem solchen Herrn wie Serenissimo ist nichts weiß zu machen; er will überall selber sehen und steigt mit der Harse auss Dach heraus und dann resolviert er erst. —

IX.

# holzplatte des neunten Gebots.

Lowe ber Juftig - fcmache Geite bes Mevifors.



Frankfurter Meftleute haben mir's erzählt, baß einmal auf bem Theater ber Reichsstadt ein löwe, von bem in Frankfurt kein Originals Exemplar zu haben war, ungemein gut und täuschend durch ein Baar Jungen repräsentiert und kopiert wurde, die sich in einen Löwenbalg begaben, und wovon der eine die Borderbeine des mimischen Lenen vorsstellte und beselte, der andere die Hinterbeine. Mit diesem Gestüllsel und Reichsvikariat ist ein Bühnenslöwe zu machen. Aber wenn der königliche Löwe der Justiz in Bewegung und Athem gesetzet und bes

mannet werben foll: welches beer von Abministratoren und Konflavisten muß in bie Saut bes großen Thiers gufammentommen, bamit es geboria idreite, meble und brille! 3d tann bie Sade oft ftunbenlang berechnen und weift am Ende fo wenig wie guvor. 3ch laffe mich bier nicht auf bie 3 Seelen bes Leuen ein, auf bie plaftische, auf bie fensitive und bie vernünftige, bie unter bem Namen ber brei Inftangen befaunter find: fonbern ich richte bie Aufmerkfamkeit ber Denker blos auf bas Berjongle von Ruratoren, Die in ben verschiebenen Gliebmaffen bes Raub = und Gauatbieres arbeiten ; - ben Schwang beffelben muß eine besondere Kommission bewohnen und bewegen - ben Magen besetzt ein ganges Rammertollegium und beforgt Magenfaft und veriftaltische Bewegung - wie viele Regierungerathe geboren nicht zu ben vier Taten. fammt ungabligen Rebermeffern und Rabenfielen zu ben Babnen und boch würd' es bem Landthier an einer Reble mantieren , froche nicht als Schwester Rednerin, als Spiritus rector eine Frau (etwan eine Ronfulentin, eine Ratbin, eine Brafibentin) in ben Bala und befretierte.

Dieser Fall war auf ber vorigen Platte: Regina machte die Kehle. Wollt' ich jetzt noch auseinander setzen, wie Pitt den brittischen Löwen ausbälgt und dann metallisch und spirituös ausspritzt: so würde mich das zu weit absühren, wenigstens von der Jeen Platte.

Weshalb soll ich's versteden, daß mich hier unser Künstler viel weniger zufrieden stellt, als er sonst pstegt? Das Publikum und die chalkographische Gesellschaft werden entscheiden — Krönlein ist nämlich wider alles Vermuthen im Stande, in eine solche Shakspeare-Gallery seines dramatischen Lebens, mit der er auf die Nachwelt kommen will, eine Szene auszunehmen, worin er nichts Bessers vorschnitzt und vorzeigt als den Lautenisten sammt Hammeln. Diese Platte stellt nämlich, nach Aussagen des rechten Arms — nicht des meinigen, sondern des Krönleinschen im Kontersei — blos den Altissen in der Pönitenzpfarre einer Schäferei im Erzgebirge vor, wo er zugleich eine Darmsaitens-Dreherei nicht blos sür seine Laute und sür Sülus Kapelle, sondern

auch für bessen Spitharse treiben soll. Eine ganze Iury von Hannneln (nämlich 12 solche Patriarchen) müssen ihr Gebärm zu Einer Bioloncelsaite zusammenschießen. Her stittert und füllet er ihnen die Darmsaiten, eh' er sie zwirnt. Im Stande, im Kniedug, im Wammsschwung zeigt sich der arkadische alte Schalt wie stets — Krönlein würde sich, wenn man ihn im zweiten Leben über diese Platte zur Rede stellte, so verantworten: "Aus bloßem Erstaunen über den sansten Bischof öffnete ich "dem Schäfer und seinen Hanneln die Platte; ich dachte, es sei nichts "als Menschenliebe, warum der Landstand seinem Bersäumder das gab, "was eigentlich dieser jenem hätte geben müssen, nämlich die Mistgabel\*). "Aber die Ewizseit hat mich belehrt, daß die Absoluzion nur eine versstetere Rache war und die Gabe ein Raub." Und das hätt' er schon auf der Erde wissen tönnen, hätt' er nur ein Kirchenjahr lang mit Spitzbuben Umgang gepflogen.

Wenn aber solche Künstler fallen, wie wollen kleinere stehen? ber Revisor glitt aus, weil er in bas ewige Wintergrün ber Kunst bie Kichenträuter bes persönlichen Lebens einflocht. Der große Künstler muß in ber Stunde, wo er seine Mosis-Decke aushebt und auf seinem Berge die ewigen Gesetze ber Kunst empfängt, sein tieferes Leben und Genießen und Leiden vergessen; und indem er gen himmel steigt, muß unter ihm die Erde mit ihren kleinen Reichen zusammentriechen und unter der letzten Wolke verschwinden. —

Inzwischen mußten die Bibliothet ber schönen Wiffenschaften und h. Rambohr mich zur Rebe setzen, wenn ich nun die Schönheiten versichwiege, die gleichwol dem Holzschnitte in jedem Betrachte noch bleiben. Aristoteles besiehlt epischen Dichtern, alle Schmucklästichen der Ditzion silt den unthätigen paralytischen Theil der Fabel auszuleeren und ihre lahmen Glieder damit anzuputen, Krönlein versährt hier nicht anders; ich glaube, niemand weniger als ich braucht von der schönwissenschafte

<sup>\*)</sup> Einem Tagewerter in Sachsen wurden sonft für eine ihm zugefügte Injurie zwei wollene hanbichuhe und eine Miftgabel vom Beleibiger gegeben. Döplers Schauplat ber Leib: und Lebensstrafen 2c. 1. Th. p. 827.

lichen Bibliothet und von H. Rambohr barauf gebracht zu werben, daß Deutschland hier auf einem Raum, den eine auseinander gebrochene Schokolades oder Fleischbrühtasel becken könnte, nichts geringeres beissammen habe als 1) einen Ruisdael, 2) einen Wihelm Ban der Belde, 3) einen Ban der Meer und 4) einen Sachtleben zugleich. Wenn ich zuweilen die Partien dieser Landschaft einzeln kopierte und Kennern zeigte: so wurde meistens der Wasserall ans dem Granit der ersten Nummer zugeschrieben (dem Ruisdael) — das stille Wasser der zweiten — die Hammel der dritten — die Alpe der letzten. Allein ich lächelte innerlich und sagte: "Zu Ostern 97 werden vielleicht in Schwort einige "Rotizen vom Meister und dessen gebruckt und zugleich bewiesen, "daß es nur einer gemacht — und dann zeigt" ich den Kennern den "neunten Stempel."

So weit der Kommentar darüber. — Obgleich der Prodierstein der Kritik den indischen Amethysten gleicht, die man sonst auf Gelagen an sich trug, um nichtern zu bleiben: so soll sie uns doch den Gaumen und die Geschmackswarzen sür das spirituöse Getränk nicht nehmen. Leuten, die mich sragen, mit welchem Nechte wirsst du dich zum Zizerone und Ramdohr von Kunstwerken auf, ohne je selber einen Stock geschnitten zu haben, geb' ich aus Berachtung keine Antwort als die von Correggio: "Auch ich bin ein — Formschneider." — Ich sorme freilich nicht mit dem Formunesser, aber doch mit dem Federmesser, und gegenwärtiger Kommentar ist mein Werk.

Was die Rünftler und Dichter anlangt, die vor ober hinter ihren Berken von ihrer barauf verwandten unfäglichen Kritit, b. h. hinter ihren Glasslüffen und Böhmischen Steinen von ihrem Demantsport und ihren Schleificheiben sprechen, so vergleicht fie die Belt stets mit den Fliegen, die noch immer, wenn man ihnen den Kopf abgedrückt, die Borberfüße vorstrecken, um die Augen zu säubern.

X.

# Holzplatte des zehnten Gebots.

Bofagionen - Erfennungen.



"Monsieur l'Intendant des lits et meubles!" - so würden alle Lefer ben bisherigen Salgrevifor anreben muffen, mar' er und fein Sarg nicht icon gang aufammengefault. Auf ber 10ten Blatte bes Bebner-Bebots borten, wie es scheint, alle feine 10 Berfolgungen auf.

Sein linter Arm hinterbringt es gleich oben an ber Achsel, baß Serenissimus ben Ci-devant-Salgrevifor wenige Tage nach bem Rolloquium vor fich tommen ließen und ihm nicht verbielten, bag jett nichts ju machen fei und feine Stelle offen ftebe ale blos bes Bettmeifters

Bean Paul's fammtl. Berte, XIII.

seine, die man Supplikanten andiete. Die Intraden des Bettmeisterthums können freilich nicht so hoch auslausen wie die potsdamschen Bettgelder, die ganz etwas anders sind, und unter deren Namen die Churund Neumark jährlich 10,000 Thaler an den König abschickt; inzwischen ist doch im ganzen Amte mehr Ruhe und Beute — weil es ein Hofamt ist — und der Ex-Nevisor hat wenig mehr zu thun als die Ober- und Unterbetten zu paginieren und zu bewachen und solche Kissen, die Ruhe haben (weil sie keine geben) zu verpetschieren und beswegen einwärts nähen zu lassen, damit aus ihnen die Dunen-Fülle nicht ausgekernet wird.

Es sind Geschäfte, sagte ber Sillut ober Harfner, die schon halb die Frau versehen tonne. Serenissimo sei der Berstand der Nevisorin nicht unbekannt; überhaupt sei so etwas für Weiber, und ihnen entwische weniger hierin. Allerdings sind für das weibliche Federwitdpret die Bettsedern Schwungs und Floßsedern, gleichsam kleinere Aigretten und Kolarden, die mehr tragen als getragen werden.

Dafür aber rechne Serenissimus barauf, bag ber neue Bettmeister seine lünftlerische Muße zu Aunstwerten verwende, wie man sie von ihm erwarten könnte, Berte, die Glanz auf Sachsen würfen — insonderheit sähen Serenissimus gern, daß dem geneinen Mann die Acpfel des lutherischen Katechisinus in den goldnen Schalen von Holzschnitten präsentieret würden. —

— Und bieser Wint ift der fleine Zusall, bem das achtzehnhunderts jährige Deutschland so viel verdankt, die katechetischen Platten — und meine schlechte Erklärung.

Sonst werben mit bemselben Fleiße bie militairischen Kommandowörter verfürzt und die gerichtlichen ausgedehnt (die Detrete 2c.); — hier aber im Lustlager war Bittschrift und Rückenbetret ein abbreviertes Ja? und Ja! —

Auf biefer Stelle ber hiftorie fteht nun ber Krönleinsche linke Arm, ber uns wie ein bolgerner ben Weg gur gehnten Platte zeigt.

Er wurde entzückt Bettmeifter. Zum Antrittsprogramm ichenkt er hier ber Welt einen ber besten Auftritte. Als Intendant des lits et

meubles untersucht' er wenige Tage nach ber Bestallung fämmtliche bobe Betten, ob fie noch befielet maren wie Spinette ober befebert wie Rang-Er fagt auf bem Ellenbogen bes Ronterfeies (er will bie allgeleien. meine Erwartung fteigern), er bab' es für feine Pflicht gehalten, bie bettmeisterliche Saussuchung bei bem lit de justice und Rebertopf ber Berfon felber anzuheben, ber er alles verbante, bei bem lanbesberrlichen. Als ber Intendant bie faltigen Borbange biefes Allerbeiliaften leicht auseinander geriffen: murb' er auf ben lanbesberrlichen Ropfpolftern gu feinem Erstaunen und Erstarren - er fagt, man folle rathen, und wettet. man nenne alles, ausgenommen mas tommt - feine Frau "Es war ein bebenklicher Spaß und ber faft allzukühn" fagt er auf feinem Arme weiter unter bem Buls. Die Bettfrau (feine Regina) batte fich nämlich aus Scherz (melbet er) in bie lanbesväterliche Rubestatt verstedt, um ben Moitiften ihrer eignen findisch zu erschreden. Der Bettinfpektor, ber in biefem flaffifden und geweihten Dunen-Boben nichts fuchen tonnte als bochftens feine Lanbesmutter und Dogareffa, prallet vor feiner eignen Regina gurild, unentschluffig foll er erblaffen ober errötben, und ift außer fich und wenigstens balbtobt. welche bie Folgen biefes Scherzes endlich fieht, fett ihm nach - bie Platte zeigt es - und balt ibn beim Domino und bedeutet und ermahnt ibn, boch fein Narr zu fein, sonbern einzusteigen, Serenissimus werbe sich tobtlachen, und weiter fei es nichts. Er bob aber bie Arme schworend auf, er müßte fich betrunken baben, wollt' er folche Teufeleien gegen feinen Lanbesvater anfangen, und fie folle augenblicklich betten. Er fegelte ab, fie bettete um, und fo mar's vorbei.

Ich weiß nicht, ob in biesem blos blirgerlichen Schauspiel die Kritit es leibet, daß der Bettmeister sich hier auf Einem Halse zwei Gesichter aufsichnitzte, sein schönes angebornes, das er liebend gegen die Bettfrau kehrt, und ein abscheuliches wildes, das abzewandt dem rechten Beine folgt wie jenes dem linken. Der Kunstrath Fraisch dörfer, der das ganze Holzschnitt-Kabinet dieses Katechismus besitzt — nämlich den Katechismus, worin es steckt — nimmt meine Meinung gar nicht an, sondern

behauptet, das heiße einem Kinstler Krebsschäben inokulieren statt operieren; die Platte stelle offenbar solgende Szene vor: "Der hohe Dachschafter des sechsten Gebots sei wahrscheinlich von der Redoute mit der Maske in sein Schlaszimmer getreten, um Ruhe zu gewinnen (denn nicht nur Monarchien müssen Ruhe — Republiken aber Unruhe — haben, um die Versassung zu behalten, wie Rahnal sagt, sondern auch, setz' ich hinzu, die Monarchen) — Serenissimus schlagen die Seidenschwinen zurück und betreffen darhinter, was wir alle hier vor uns haben — und in der Todesangst und Flucht hab' er mit der Rechten (indem er damit ausstuhr, wie noch zu sehen) die Larve auf das rechte Ohr herungedreht, und so schae er mit der Maske nach der Tugend, mit dem Gesich tag der Sünde."

Scharssinn ist der Deutung nicht zu nehmen, aber Wahrheit: benn aus dieser Wolfe reicht uns der Künstler seinen linken Arm und zieht damit jeden aus dem Sumps. Ein Artist weiß allemal eher als die Kenner, was er haben will. Ueberhaupt ist gar nicht wahrscheinlich, daß die Silberdienerin die Borzüge ihres Geschlechts in dem Grade versgesien haben sollte, daß sie — da die Weiber, nach Paller, den Hunger länger ertragen als wir; serner sich schwerer, nach Plutarch, berauschen, nach Unzer älter werden, kahl gar nicht werden, die Seekrankheit nach De la Porte schwächer bekommen, länger nach Agrippa\*) im Wasser oben schwinnen, seltner nach Plinius \*\*) von Löwen angesallen, und nach allen Ersahrungen immer die Ersigebornen und bessere Krankenswärter sind — bei solchen Borzügen ist wenig glaublich, daß die Bett-Intendantin Serenissimum beim Mantel gesangen hätte; aber — erwartet kann sie ihn sehr leicht haben. —

Eine britte Meinung fiber biefen Stod nehm' ich nur herein, bamit sich ber Leser vom müben Ernste ber Untersuchung burch ein Lächeln erhole: wieber bie Ausleger haben bie britte gehabt, nämlich gegen= wärtiger Bettmeister ober (nach ber Fraischbörserschen Spypotbeje) gegen=

\*\*) H. N. VIII. 16.

<sup>\*)</sup> Agrippa de nobilit. foem. sexus.

wärtiger Serenissimus sei ber tensche Joseph und die Bettfrau sei Potiphars Frau . . . Armer Revisor, wie Albano seine Frau bald als Magdalena, bald als Maria in seine schmeichelnden Gemälde berief, so sollst du auch beine Regine bald als Madame Potiphar, bald als Bathseba mit beinen Katechismus-Stöcken ausgeprägt haben!

Der fürstliche Faltenwurf bes Parade-Throns bestärkte die Ausleger in ihrem biblischen Spaße nur noch mehr. — Und nun ift's mir auch tein Räthsel, warum meine Kollegen den Revisor auf dem Berge der ersten Platte für den Gesetzgeber Woses ausgaben: denn letzterer wurde bekanntlich mit Hörnern abgebildet. —

Ja nach Botter\*) und Lessing wurden schon bei ben Alten nicht blos heilige Bäume, Altare, gemalte Flüsse, sondern auch Flirften, Delben und Götter mit Hörnern geschmückt, weil man fie für Insignien und Sinnbilder einer ausgezeichneten Bürde bielt.

- Eigentlich ift bier ber fünfte Alt zu Enbe, ber Theatervorhang auf bem Boben, und mein Amt vorbei; aber ber Borhang fährt wieber auf und zeigt bie frobern zwei Alte bes nachspiels. Wenigstens feb' ich's filr meinem Obliegenbeit an, meinem Selben in bie Bagatelle und bas Mon repos feines hauslichen Freubenfaales mit meinem Kommentare nachzuziehen. Seit bem fechsten Bebote nahm er zu seinen Formbretern theuereres Buchsbaumbolz, bas schwerfte europäische Solz, um sein eigenes Gewicht zu melben - und ilberhaupt ift ber gange Bilbertatechismus eine verkleinerte Robie feines Lebens - wie etwan ber Frangistaner Thomas Murner bie Logit in 51 Holgichnitten beibrachte, bie chartiludium logicae hieß — und ba biefer Weg viel weicher und schöner ift als ber anbere, ben ber Jesuit Meneftrina ging, welcher bes aufgeblasenen Lubwigs XIV. Leben blos aus Müngen beschrieb - und manches fürstliche und biefes Ludwigische ift leichter aus ben ausgegebenen, aus ben valvierten und aus ben falfchen zu extrabieren als aus benen, bie aufs Leben geschlagen wurden -: fo hielt' ich's filr Diebstahl, bie zwei schonften Ausschnitte aus Rronleins Leben ber Nachwelt wegzuschneiben.

<sup>\*)</sup> Deffen griechijche Archaologie, von Rambach überfest, 1. Bb. p. 469.

Bogu biente fonft auf bem weimarichen Blatte ber Flachmeißel und ber tleine Bifchof?

Beibe würben nie erklart, wenn ich nicht fortführe . . .

#### · XI.

## Erfter Freudenflock.

Erflärung beffelben - Brief eines Mannes von Belt.



hier steht ber Bettmeister in seinem schönsten Tempel bes Ruhms und in seiner Westminsterabtei: er lässet taufen. Das Männchen rechter hand, bas mit aufgemachten Zirkel-Füßen und aufgezognem Flügel-

Mantel bervorborcht, ift ber Kinbes-Bater Krönlein. Man erkennt ibn bier ichmer unter biefer Ropf = Bilbidur und biefem Glaten Shawl, unter ber Gala-Beriide. Er ftelt binter feinem Gevatter, einem fetten und vornehmen Mann. Er bat nämlich Serenissimum felber, ber Taufzenge bes Söhnleins zu fein - bamals that man bas öfter als jett, mo man fast nach bem Gefet ber Talmubiften banbelt, bag ein Rönig und ein Bretfpieler teine Zeugen fein fonnen -; baber wurde vom Gillut gegenwärtiger Rutritor ber Landes-Universität als Bige- und Vifariats= gevatter bergestellt. Wenige Rutritores von Universitäten werben gleich bem gegenwärtigen mit foldem Anstand unter einem folden Grau- und Borlegewert ber Berude ju Bevatter fteben, in einer fo nieblich gurudbangenben Mantille, mit einem folden Binkelmaß von Bas; und nicht auf allen Rutritoren-Gefichtern ichwimmen zwei folche Kett-Augen, und wenige zeigen biefe aus Milch und Blut aufsteigenbe fette Sahne ber Physiognomie und biefes mit Talg ausgespritte Braparat von Leib, bas ben augefnöpften Rod unten abbreviert.

Auf bem Baptisterium ober Tauf-Lavor sinden wir über der Tauf-Bai das gebogne Minierräupchen und Cssigalchen, das die erst e Delung bekommen muß. Der arme gekrümmte Wasserschien: ich hätte den künstigen Gerg auch eine Hazinthe über dem Blumenglase voll Tauswasser nennen dürsen. In den frühern Zeiten war das Bad der Wiedergeburt nicht wie jetzt ein Sprithad, sondern ein Plongierbad; und Baden und Tausen und Cinjalden hörte damals nicht schon unterhalb der Glatze aus. Ein englischer Arzt gibt der Abschaffung diese kanonischen Halsbades\*) die Zunahme der englischen Krantheit Schuld; eine ähnliche Berkrüppelung und solche Doppelglieder brechen am innern Menschen aus, wenn an ihm nichts ein Ebrist wird als der Kopf.

Wer ber Täufer ober Jupiter pluvius ift, bas tann uns nur ber Flachmeißel sagen . . . Allein wer ber Flachmeißel ift, bas tann ich nur

<sup>\*)</sup> Nämlich ber Abichaffung ber völligen Gintauchung bei bem Taufen.

sagen: diesen Namen sührt bei den Formschneidern sonst jeder Meißel, der die geraden Züge gräbt (die andern ründet der Hohlmeißel); hier aber meint' ich den abgebildeten Flachmeißel, den das Krönleinsche Konstersei aus Weimar sammt einem Formbret in der linken hat und womit er meiner Uebersetzung dieses Tausstocks vorarbeitet. — Dem Meißel zusolge taust hier der Landstand: er zieht ein ungemein flämisches Gessicht und stellt im Kopse actionem de filiatione an und wünscht vielleicht statt dieses kleinen Badegastes den Intendant des lits et meudles selber so über dem vollen Lavor zu haben. Der Exorzist bedarf oft selber des Exorzismus; und mit Seelenärzten ist's wie mit Körperärzten, die nach Huseland schon ihres Metiers wegen nicht so gesund sein können wie ihre Bazienten.

Reben bem grämischen Brunnenarzt fteht ein fatales ansgeleertes Geficht, bas mabriceinlich ber Sebamme (benn bierliber ichweigen alle Ausleger und felbst ber Flachmeifiel) zu intorporieren ift: eine folde Brautführerin ins Leben ift noch öfter bie Reichserbthurbüterin, Die bem matten Zwerg bie Bforte vor ber Rafe guschlägt. Die Erzthurhüterin macht einen Muff aus bem Tauffiffen, in bas nachber ber fleine Gentreifer wieder eingeschlagen wird. 3ch habe biefes Rlatich-Rosenmadchen vermutblich ichon auf ber 3ten Blatte neben ber Rangel gefeben: ich bringe mich immer mehr gegen fie auf, je langer ich fie beschaue und beschreibe. Sie wird nicht einmal burch ben Abstich mit bem schattigen Rammermobren binter ihr verschönert, ben ich wenig fenne. Ift ber Dohr ber Lautenift? ift es ber Teufel, ber aus bem Schnedengebans bes Täuflings, aus biefem Rarten = und Saframentbauschen ausgejagt. auf ein geräumigeres Arbeitszimmer, bas noch teiner bezogen, in ben Bergen biefer Kirchengemeinde wartet? Wenn es ber Teufel nicht ift, foll es etwan eine gutifche Schwiegermutter fein? - Alle Ausleger und Klachmeißel und Formbreter schweigen barüber ganglich.

Was über bem andern Schwarzen hängt, ist eine weiße Taube, die basmal nicht unter, sondern über dem Beier, schwebt. Fliegt sie tieser auf die Zisterne, so wächset sie zum Tausengel aus. Wie in den mitt-

lern Zeiten alle Ebelbamen mit Sperbern auf ber Hand gemalet wurden, ob sie gleich nicht auf die Bogelbaize ritten — jetzt stoßen umgekehrt die Raubvögel die Zägerinnen — so breitet an jeder Kanzelbecke eine Tanbe die Flügel über die Bischöse ans, ob sie gleich diese weder andrikten noch inspirieren kann.

Weiter hab' ich nichts zu ertlären: ber Reft ift bie Rirche. -

Sobalb ich im Ratechismus unter Rronleins Abnenbilbern, beren rasonnierenben Ratalog ich in bie Banbe Deutschlands gebe. auf biefes eilfte tam, fagt' ich: "bas ift ber erfte Freubenftod, ober es gibt teinen Benn jett, ba ein fleiner Gerg in ber Wiege liegt, bie Bett-"meisterin nicht ihr Beftes thut und bem armen Rarren es fommober "macht ... " 3ch brauchte ben Berioben gar nicht zu vollenben, benn ein Rind verebelt (in ben mittlern Ständen bas ichlimmfte Beib) und ftellet fich als Sperrfreng und fpanischer Reiter mitten auf ihre Irrwege und in ihre Maulwurfsgange. Go ift's auch eine gemeine Bemertung, baf bie Zwiebel ber Raifertrone ibren Gift ablegt, fobalb fie nur ein einzigesmal getrieben bat. Die Mutterliebe burchgreift mit taufenb Burzelzweigen bas gange weibliche Berg, fie gieht alles Blut, fogar bas verborbene in fich an und überwächset und verbrängt jede Rebenpflange und blübt endlich gang allein auf bem umflochtenen Boben. liche Bruft. in ber fo viel Saf gegen fo viele Milter ift, wird boch liebend vom Anblicke ber Kinder biefer Milter bewegt, und je junger, b. b. hülfloser, bie tleinen Gestalten find, besto lieber mochte jebe fie an ben Bufen britden, und befto leichter geht bie Bermechelung mit nabern von 3ch feb' oft mit Berguligen, bag teine Magt vor einer Rinberwärterin vorbeiläuft, obne bie fleinsten, aber ichonften Lippen (ich babe noch kein Rind mit ungestalten gesehen) mit einem kursorischen Rlug-Ruft ju beidenfen und zu ichreden. Rur Beiber, bie mannlicher benten, erhalten fich talt gegen frembe Rinber.

Ich bekenn' es, blos mein Bertrauen auf Reginens Mutterherz ichloß mir unter ber Taufhandlung, die sehr viel Bitterwasser bem Taufwaffer zugoß, wieber eine und die andere heitere unbebeckte Allee in

Rronleins Leben auf, und ich fcmur, Regina entfündige fich fünftig; fonft batte mich ber blinde Rinbes-Bater ju febr gebauert . befonbere ein folder! 3d meine ein Rronlein , ber, ob er gleich am Sofe lebt und eine wirkliche, keine Titulatur Bettmeifterei verfieht, boch rein und einfach verbleibt, bort weber ichwillt noch friecht, und ben gange Gaffen von Lufticblöffern nicht blenben und loden und frummen, einen Bettmeifter. ber unter Bitigen gebulbig und bernunftig bleibt, unter Bikanten unbefehrt, fo wie über bem falzigen Deer nur füße Thau- und Regentropfen aufsteigen. Doch ift es mahr, baß einen Rünftler unter allen Menschen am wenigsten seine Lagen beflecken, weil er bie Lagen weniger braucht und weniger fühlt. -

Ein Weltmann, ber mich eben im Boigtlanbe besuchte (fein Sof errath ibn leicht) und bem ich beim Abschiebe in sein reiches Bilberfabinet gegenwärtigen Krönleinschen orbis pictus schenkte (ich schnitt blos von ben 10 Ratecbismus - Blatten bie 10 Bebote berab, bie für einen Dann von Stanbe nicht paffen), biefer feine Renner ber Werte ber Runft und bes Teufels ichrieb mir nach bem Abbrud ber erften Bogen biefes Wertleins zurüd:

"Auf 10 Briefe find Sie bie Begenbriefe fculbig. Die 11te Blatte ift gut: Rombofizion, Ausbrud, Beimert, alles verbient Lob. ber Rünftler ift (unter une) ein Schaf wie la Fontaine ober wie unfer jetiger Dedenmaler. Die gute Gilberdienerin führt, wie man mertt, in ibrem Bappen fo viele Bergen wie Silbesbeim in bem feinigen , nämlich brei (bas ihres Mannes tann nicht gerechnet werben); ich weiß nicht, wohin ihr Mann bentt! Es gibt Leute in ber Welt, bie bem berühm= ten Bortraitmaler Aneller in Conbon gleichen, ber blos bie Bbb = fioanomie feiner artistischen Bebilbe felber machte, ber aber von bem erften beften Unter-Maler bie Berude, von einem andern ben Rod, von einem britten bie Rnöpfe, von einem vierten bie Spitmanschetten gu feinem Rinte malen ließ. Es gibt noch folde Aneller, bie es anbern anbeimftellen, bas zu fleiben, mas fie bilben. 3br lieber Bettmeifter. - aber aufrichtig, ich meine eigentlich viel nähere und vornehmere Lente um mich, die (wiewol ohne das Bergeltungsrecht zu verschlasen) für ihre Familien nie etwas Nähers waren als grands maîtres de garderobe, die ihre Familie, wie der Weltgeist nach guten Philosophen die Welt, nur ordneten und erhielten, nicht schusen. So sah ich sehr oft, daß Umbassaurs, die etwas auf sich hielten, erst nicht weit vom Hose, wohin ihr Kreditiv lantete, sich mit allen den Lenten versorgten, zu denen sie schon die nöthigen Livreen und Garderoben mitgenommen hatten, um glänzender einzuziehen. Der Unterschied ist kleiner, als man ihn macht: schon Boilean stellt den, der ein Gedicht vorzutragen weiß, sogleich neben den, der es machte 2c."

Der himmel behüte und bewahre! Ich weiß nicht, wozn ich biesen Brand = und Stedbrief hereinsetze. Ich tann nicht genug eilen zum zweiten Frendenstod, ob er gleich bas Werklein beschließet...

### XII.

# Bweiter und letter Ereudenftock.

Die chunische Bermanbtschaft bes Traums, bes Geburtstages, bes Sterbetages und bes Finis.



Nichts schlägt mir elender zu und lässet mich matter zurück, als ein Diskurs mit Leuten, die ordentlich berühmt und gescheidt sind, und ein halbstündiges Rolloquium mit Boltaire, mit Friedrich II., mit Lessing brängte mir mein Magen gewöhnlich mit Säuere ein und mein Kopf mit Kongestionen. Besonders ist mir's zuwider, wenn ich den berühmten Mann schon wirklich gehöret habe, der mich in meinem Bette besucht (benn ich rede von meinem dureau d'esprit in Träumen). Ich darf

sagen, daß ich voriges Jahr täglich mehr Bitterkie (diese beste Präservazionskur gegen künstige Wigraine) kochen und trinken mußte und am Morgen gar nicht aus den Federn wollte, blos weil H. jede Nacht zu mir kam, als wäre mein Kopstiffen ein Besuchszimmer; denn ich mußte mich im Schlase, wo die Natur ruben will, nicht blos entsetlich auspannen, um mich im Dieburse zu zeigen, sondern ich mußte auch Herrn H. jedes Wort eingeben, das er zu mir sagte. Und das ist (zumal im Bette) schwere Arbeit Glücklicherweise kömmt ihm das niemals zu Ohren, was er zu mir sagt und was ich ihm einblase; aber lieber sprech' ich mit ihm Millionenmal auf seiner Stube als Einnal in meinem Kopf, weil ich bort nur zu sagen brauche, was ich weiß, hier aber das Uedrige.

Dabei bingegen tann man besteben, wenn einem ber Revisor er= icheint: in ber porigen Nacht tam er por mein Bette und ichlich mit anbern Träumen in mein Gebirn. Es tam mir nämlich vor, ber Bettmeifter binge wie ein Gibotter in einer Phiole voll Beingeift (er batte etwan bie Lange eines Fotus) und fange im Spiritus an, mich angureben. Es ift bier leicht zu bemerten, wie febr meine Phantafie, bie ben gangen Tag ben Revijor nur auf ben Solaidnitten in bem nonagesimo-sexto-Format eines winzigen Dannleins befiebt, bas mehr in bie Juwelierals Senwage gefetet werben tann, auf meinen Traum einfloß und gleich Bebrillo ibm bie Grofe feines Miniaturbilbes lieb. Das Bettmeifterlein fagte, es tonne nicht rubig in feinem Spiritus bangen, obne mir gebankt gu baben, baf ich ben zugemauerten Ramen an feiner Chrenfaule wieber aufgefratt, vorgescharrt und ausgeputt und feine ichiefbangenbe Statur wieber fteilrecht gefett - bag ich in ben Schleier Minervens (er fpielte auf meine Schriften an) nach atbenischer Sitte feinen Namen eingemoben. 3d fab, baf ber Fotus belefen mar; und wollt' es gleichfalls icheinen : "Lieber Intendant des lits et meubles, fagt' ich . Ihre Werte blieben ewig wie ber fleine Ratechismus; aber bie Bilber ihrer eroberten Brovingen gogen, wie bei einem romifden Triumbb, in bie Nachwelt voran, und ber Triumphator ichloft, wie in Rom, ben Bug und erschien erft anno 1797. Erft nach Abspielung tes gangen Stude ruft bas Barterre ber Welt: Autor vor!" - Er ließ fich weiter beraus über bie Abficht, weswegen er mir im Weingeift ericbienen jei, nämlich blos um mich ju benadrichtigen, bag ich vielleicht aus einem gebeimen Buge feinen von Schmut und Rirchenftühlen überbauten Leichenftein bervorgezogen und im Bantbeon bes Nadrubms aufgestellt, weil er mein Bermanbter und zwar mein Ururze.grofvater von mutterlicher Seite mare und aus ben Wittenberger Rirchenbuchern tonnt' ich mir ben Stammbaum ertrahieren laffen. - Ich wollte ben Spiritus-Schwimmer unterbrechen; aber ber Baffermann fubr fort: "Er verfebe fich besonders von feinem Ururze.entel, baß folder bie 12te Holyplatte mit befonderem Fener vertiere und illuminiere; benn biefe bab' er ftets am meiften geliebt, am langften befeilt; und bas blos barum, weil bie Platte bie Feier feines 34ften Beburtstages, ber in ben Frühlingsanfang traf, mit ber Pantomine bes Buchsbaums barftelle. Ja im Thurmtnopf ber Bofer Michaelistirche fei ein icharfer nie gebrauchter Stempel biefer Platte ftatt einer alten Minge niedergelegt und aufbewahrt, aus bem ein Ururze, entel taufend Sachen ichopfen tonnte, bie ber Belt zu geben maren." - Aber bier gerfloß mein Ururze, großvater phosphoreszierend in seinen Beingeift als wenn er lebte - und entgundete ben reftifigierten Spiritus mit feinem sublimierten, und bie gange volle Flasche brannte lichterlob . . . .

Ich erwachte und blos meine Nacht = Sparlampe flackerte ungewöhn = lich vor mir.

Wie entsiegelt die Philosophie diesen plombierten Traum, diese hermetisch verpetschierte Phiole? — Manches ist natürlich und erklärlich darin: da ich gerade heute meinen eignen Geburtstag begehe, so konnte die Phantasie des Traums, die gern rochiert und versetzt, leicht meinen Ururze großvater an die Stelle seines Ururze enkels verpflanzen. Ferener, da der Ururenkel glaubt, es gebe kein besseres Denkmal eines frohen Prima-Tages als eine Arbeit, die man daran thut — welches zugleich sür eine schönere Danksagung an den väterlichen Wächter unsers zerbrechlichen Daseins gelten kann als bloße bald erkaltende Rührungen — und da ich deswegen gerade heute das 12te und helleste Stochwert in

Krönleins Leben (bie 12te Platte) ausbauen und meublieren wollte: so kann ber Psicholog auch barin nichts Uebernatürliches verspüren, bag mir gerabe für ben heutigen Inizial - Tag ber im Weingeist konservierte Ururgroßvater anbesohlen, sein zwölstes Lebens - Stockwerk zu tapezieren.

Aber fcwerer find bem Pfpcologen bie übrigen Auftritte bes Traums ungezwungen aus ber 3been = Epigenefis und Rryftallisazion zu erklären: ich betenne mein Unvermögen. Es fann fein, bag ich irgendwo und irgendwann in früheften Jahren etwas von einem Rronleinschen Stempel im hiefigen Thurmfnopfe und von meinem Ururgrofvater im Bittenberger Rirchenbuche aufgefangen und behalten babe: in jebem Falle, ber Traum fei nun aus findlicher Tradizion ober aus unerflärlicher Inspirazion erwachien, ist er glaubhaft und schwer zu verwerfen. für meine Berfon fage bem gangen 18ten Lesejahrhundert, bas mich geborgt ober gefauft, frei voraus, baf ich, wenn ich bas zweitemal Bittenberg beziehe, weber in seiner Löffelfirche, noch in ber Reble ibres Taufengels, sondern blos in ben Rirchenbildern graben und grübeln werbe, um hinter meine Afgenbenten mutterlicher Geite zu tommen. Eben fo würd' ich, mar's von ber Infpetzion ber Bofer geiftlichen Gebäude berauszubringen, baf man meines Traumes wegen ben Wilfonfchen Knopf und Kropf bes Michaelis Thurms abnahme und aufmachte, um die Deffnung nachsuchen; es ift aber nicht zu erhalten. -

Dem sei, wie ihm ist: ich ilbermale ben Geburtstag meines guten Ururgroßvaters, ber heute mit mir, wiewol in einem andern Jahr-hundert, das 35ste Jahr antrat, nach Maßgabe des 12ten Hofzschuittes mit den besten Goldsarben und seiere sein Leben nach . . . . Es ist eines Urenkels Pflicht der letzten Schre. Das kann ilberhaupt kein guter Mensch sein, der nicht gern mit kindlicher Liebe und Freude der Archivsekretair und Alterthumssorscher seiner Ahnen und ihrer Antiquitäten wird. Und wilft' ich nur die Häuser anzutressen, worin meine Asendenten bis zu den von Tazitus beschriebenen hinaus sich gefreuet und betrübet haben, ich wallsahrtete zu ihnen allen wie zu Gnadenkrichen, zu easa santa's und Mirakulatorien zu Zikrch; ja ich wilrde darin unter ben sankten

Wallungen ber Liebe meine kalten Ahnen - Schatten zum Repetierwerk und Nachspiel ihres ausgespielten Lebens nöthigen und ihnen mit bem wehmüthigen Bunsche zuschen: "Wöget ihr nicht viel beim ersten Spiele gelitten haben und mög' ench die Hoffnung eines liebenden Urenkels zusweilen begegnet sein!" — —

Aber weiter! Ber Dang Grunbfate ber Reichsgerichtsprozeffe. ober noch beffer, mer Betlar felber burchgegangen, bem ift befannt genug, baft bie eb an gelifch en Rammergerichtsaffefforen, Bronotarien. Kistalnotarien, Ingroffiften und Koviften und bie reitenben Boten und bie ju Ruft, fammt bem 1 evangelischen Meditus und bem 1 Bebell alle Reiertage reichsgesetlich mitfeiern (b. b. zu Kerien machen), welche bie tatbolifden Rammergerichtsaffefforen, Bronotarien, Fistalnotarien zc. fammt bem tatbolifden Debitus und bem Bebell begeben; und biefe erwiebern bie evangelischen Ferien. Sogar ben barauf folgenben Tag feiern beibe Religionsparteien einmüthig unter bem Namen Boftfeft. Das Reich will baburch bie Baritat ber Religionen bemachen. gröfte Baritat und Tolerang aller Religionen aber bleibt Sofen : feine Reiertage europäischer Religionen fallen ein, die man ba nicht begebt, erft= lich mit bem Rammergerichte bie reichsgesetzlichen sammt ben Postfesten. mit ben Chriften ben Sonntag, mit ben Juben ben Schabbes, mit ben Tilrten ben Freitag. Nimmt man noch bazu, baft jeber beilige Tag feinen Bigilien= und Rufttag vorber, und fein Boftfest und Gabbatben \*) nachber fobert: fo langt gerabe (wenn man mit ben Stunden hansbalt) eine Bode jum Feiern ju. und ber Latitudinarier bat in ber anbern gu ben neuen fieben unbeweglichen Reften wieber Zeit. Gin foldes ansgebreitetes Religionsererzizium ift überdieß recht für Diejenigen Boften im Staate gemacht, bie nicht nur in ber Sobe, fonbern auch barin ben Alben gleichen, bag auf ihnen bie fleinften Bewegungen ungemein ermüben. --

<sup>\*)</sup> Die Juden seierten zum Sabbath ein Sabbathden als Berlängerung dazu. Die Juden zu Tiberias singen ihn früher an, weil das Thal die Sonne verspätet; die auf dem Berge setzten ihn länger sort, w il die Sonne länger blieb. Goodwin, Moses et Aaron, L. 111. e. 3.

Aber weiter! Erst die Bettmeisterin wurde die Ruhestatt unsers . Artisten — sein Salzrevisorat war eine Salzlecke für ihn — und hier sehen wir ihn erst nach vielen Umwegen, Kurven, Krümmungen und Krummstäben im Sitze der Seligen angelangt: das Schickal sibret nach der brittischen Gartenregel uns auf krummen Alleen und Steigen in das Landhaus der Freude. —

Auf bem weimarschen Blatt balt ber Intendant an ber Rechten fein Söhnlein, bas burch feine Abern und Bestandtheile aus Lettern mir über bie bunkelften Stellen biefer Blatte bie Radel vorträgt. Bebante bes Rünftlere ift reizend, feinem Rommentator gum Begweifer und Zigerone in feinem Miniatur - Simmel ein Rind mitzugeben. Diefe verkleinerten lieben anfangenden Menschen schlüpfen mit ihren ficht= baren Anosben und weichen Dornen fo fanft in unfer Berg und balten fich barin mit ihren fleinen Sanben fest, bag ich bie Diminutiv = Schube und 3merg - Strumpfe biefer Ingipienten bes lebens nicht obne eine liebende warme Rührung feben fann. Berichte alfo nur, fleiner Berg, mas bein Bater bier auf bem zweiten Freudenftod theils vornimmt. theils barftellt! - Bo ein Rind ift, ba iconen bie Menichen gern bie Das fagt bie Natur allen Bölfern : ber malabarifche Straffenranber fällt teinen Reisenben an, ben ein vornehmes Rind esfortiert; und bie alten Moloffier ichlugen bem. ber mit einem Rinbe im Arm fich flebend nieberwarf, feine Bitte ab: und noch ibricht in Italien bie Berarmte unter bem Schleier iconer um eine Babe an, inbem fie ein Rind porbält.

Der kleine Gerg, bessen Deszenbent ich bin — er ist mein Urgroßvater — thut kund, daß mein Ururgroßvater hier vor Tisch bete, und
baß er selber der kleine am Tisch stehende Junge sei (die Eltern sigen
schon), bessen Enkel ich, wie gesagt, nach dem Tausscheine des Traumes
bin. Schon in meiner Kindheit, da ich noch die Legende oder Nandschrift dieser Platte auswendig sernen mußte, ging meine Phantasie vergnügt in dieser gezeichneten Stube auf und ab und stieß ihr Fenster auf,
bessen Flügelscheiben wie in Jena auswärts lausen. Und diese kosmo-

politische Bhantafie, bie alle Denichen in meine Gebatter. Gebrüber, Beidwifter, Bed = und Schmaus = Schweftern und Bruber, Rouviltoriften und Litis Konforten bermanbelt, geht noch bis auf biefen Beburtstag mit mir burch bie Gaffen und Dorfer. 3ch wollt' auch lieber fterben, als mich mit bem bunnen, engen, feinen Grab langen Bogenfegment von geliebten Menschen bebelfen und berubigen, bas uns Schidfal und Werth aus bem unermeglichen Birtel ber Gebrüber Deniden ausschneiben. Ober barf ein Menschenberg fo enge fein, baf nichts barin aufzustellen ift als ein Chebette und eine Biege fammt einem alten Groftvaterftubl? Und bie Arme bes innern Menfchen follten nicht mehre Wefen umschließen als die Arme bes außern? Und es sollte teine Doglichfeit vorbanden fein, bie Rommittee ober ben Ausschuf pon 20 ober 30 Menschen, worauf unser Berhältniß bei bem Reichthum von 1000 Millionen Seelen unfern liebenben Antheil einengt, wenigstens anfebnlich zu verftärten? - Das find' ich nicht: fann man benn nicht (es ift boch etwas) fich auf ber Gaffe jum Spill = und Schwertmagen und Better eines jeben, bem man begegnet, ernennen und jebem mit ber Bhantafie zwischen feine 4 Bfable, auf feine 4 Stublbeine und in feine 4 Bettpfoften nachfolgen? Rann man nicht mit ben Blau - ober Grinroden, bie mit Rommifibrod unter bem Arm vom Proviantbader bertommen, und mit bem Tuchmacher, ber an einem fo einträglichen Martttag fich icon um 3 Ubr feinen Rarpfen im Rijd = Samen abbolt, und mit bem vornehmen Schlafrode, ber fein Gartenbeet unter Ausfichten eines erfrischenben Salate überiprengt, ungelaben und froblich effen im Ropfe und symbathisieren? - Geb' ich wol vor einem geputten Lebrjungen, ber beute Soffnung jur Grabual = und Bromogions = Obrfeige bat und ber mir morgen als vollenbeter flaffijcher Lebrburiche begegnen wird, jemals vorbei, ohne mich mit ihm (phantafierenb) ju feinem wohllebenden Abendgelag und Luft - corpo einzufinden? Ich freue mich mit ben Rinbern, bie aus ber Schule berausbraufen, auf bie erfte Erbolungsfrunde nach einer fo langen Sigung; - mit bem gravitätischen Rinbesvater auf ben lärmenben Abend voll apotryphischer Taufwaffer; -

mit der Magd auf das aus der Kirche zurückmiksende Taufgesolge zur genauern Kirchenvisitazion eines jeden Lappen; — mit dem Schulmeister, der ein entsetzliches Dividierexempel anschreibt, das zuletzt durch Zissern ein Saus, ein Schiff, oder einen Esel geden soll, freu' ich mich auf die Entwickelung des letztern; — mit der Fratschler - und Pfesserunß - Fran, deren Sparosen, tragbare Kiche und petit souper immer ein Topf ist, tret' ich im Bordeigehen in Handelstompagnie und bringe (in Gedanken) als ihr associé und Maskopist schon einiges vor mir, wenn unsere Handlung nur 1 Psennig reinen Prosit von dem zurücklegt, was ich der Frau abkanse — Und so lausen mir ans jeder Gasse Kreudenstöme und die Paradiesessssüsse entgegen — Lustwälder und Glickstöpse tanzen vor mir hin — und die Stadt Hos ist mein himmlisches Jerusalem und die Menscheit meine Duz = und Amtsbrüderschaft.

Rur hute sich ein solcher Seliger, die Augen ober Phantasien einem ausstoßenden Exetuzion8-Bedelle in die Arbeitsfluben der Armuth, oder einem Arzte in die Marterkammern der Krankheit nachzuschieden . . . .

Aber weiter! Sier wird, wie gefagt, ber zweite Freudenftod bem Lefer aufgetischt, und auf bem Stod ift es gleichfalls aufgetischt. foll alles nach Unleitung meines Burfbleies und meiner Leuchtfugel nämlich bes fleinen Lettern = Bergs - befehen und beschrieben werben. Der Entisch ift ein zweischläfriger fogenannter Betttisch: bas beweiset nicht nur bie untere Tifch-Garbine, fonbern auch ber herrliche Faltenwurf und bas Segelwert bes Bettfirmaments ober Palatins, womit ber Gevatter Serenissimus meinem Ururgrofivater ein fleines Angebinde und jugleich ein Andenken an feine Bettmeifterei - und vielleicht an ben Rains im 10ten Gebot - bat geben wollen. Go fagt Berg. Bergen felber ftebt auf ber Platte feine Spielkamerabin, eine bemiltbige niebergequetichte Lazgruffin, bie ber wohlthätige Kunftler an einem fo froben Tage in Die Tifchnachbarichaft feines Cobnes gezogen. Sunger ift größer als ihre Anbacht, und bie Bewegungen ihres Bergens find nicht fo feurig als bie periftaltischen ihres Magens. Berg, ber in reifern Jahren mein Urgrofvater wurde, hebt bie betenben Banbe gu hoch hinaus, weber aus Andacht noch Ziererei, sondern weil er einmal, wie es Kinder machen, ein Bischof in partidus werden will und beswegen jeden Sonntag diesen Bett tisch besteigt und da herab ermahnt. Daher wurd' er im ganzen Krönleinschen Hause nur ber kleine Bischof genannt.

Nun ichque bas Bublitum meine Ururgrofmutter an. Die Er-D Regine, marest bu immer bie Ronigin beiner Reigungen und treu und gut geblieben, fo batteft bu nicht nothig, meinen Ururgroffvater mit folden abbittenben Bliden, mit biefem mehr ibm als bem Simmel zugewandten Saupte anzuseben! Welche Rlamme ber Beburtstags=Buniche! "Lieber Simmel! erhalte mir meinen alten ehrlichen Bettmeister noch auf lange lange Jahre; raffe lieber mich weg ale ben Loreng!" bas betet fie vor ber Suppenfchuffel. - Beffer, taufendmal beffer als auf ben vorigen Stoden, bas ift fie gewiftlich auf biefem. Erstlich ift nur - Ein Rind ba. 3weitens ift mein fleiner Urgrofvater und bas Tifchbette fo fauber angeputt, ber Borbang fo rein abgestäubt und niedlich aufgebunden, und bas gange Zimmer und Bebed in folder Ordnung, baf bie gleiche bes Bergens baburch fo gut wie bewiesen ift: in ben Berg- und in ben Stubenkammern raumen bie Beiber mit ein-Drittens fieht mein Ururgrofvater ungemein froblich, und bie Großmutter wie eine bereuenbe Magbalene aus: fie bat ihn - fo leicht ihr's gewesen ware - nicht einmal berebet, außer ber pauvre honteuse und Pfründnerin, einen Gaft, ober Gaftfreund ihres Bergens jum Schmause zu laben, ober nur einen luftigen Menschen und Schma= roter, ber bem andern so lange redlich anhängt und bient, bis er fich angefüllt, wie Schröpftobfe von felber abfallen, wenn fie Blut genug So wie meine Ururgrofmutter ihren Mann bier anfieht, tritt gezogen. fie immer höher über jene Beiber hinauf, für welche bie Dochgeit8= glode gerabe bas Wiberfpiel bes tatholifden Banbelgloddens ift und benen jene Gloce bie Bermanblung bes Gottes in einen Brob= berrn anfagt, indeft biefe bie Transsubstanziagion bes Brobes in einen Berrgott vertiindiget,

Ich bin barauf gefasset, daß die Rezensenten — und vorzäglich die Rezensentinnen — mir öffentlich vorwersen: ich würde — in der 12ten Platte Reginen ganz anders zensieren, wäre sie nicht meine Ururgroßemutter. Aber ich versetzte: umgekehrt.

Auf bem Betttisch treffen wir 2 Converts für das Kinderpaar, aber nur Sines an für das Shepaar. Wie hold! Schon Linnee erzählt in seinem schwedischen Reisejournal\*), daß man sonst in der Proding Schonen einen Teller, so lang als die eine Taselseite, ausgehobelt und daß man aus ihm — es konnte sich kein sonderlicher Unterschied zwischen dem prolongierten Teller und einem Troge ergeben — zu schmausen pflegte. Noch bekannter ist und noch schöner dazu, daß in der schönen erotischen Zeite der kanzösischen Ritterschaft allzeit Geliebte und Nitter auf Sinem Teller aßen. — Und auf dem Iten Freudenstoch haben wir den neuesten Fall: meiner Ururgroßmutter sehlt der Teller. Bom Speissopser selber ist nichts herauszudringen als die Suppenschüssel und ein Borleglössel, der für mich eine Suppenschüssel wäre, und eine Semmel in Gestalt einer Brille oder 8.

Sett sehe man aber meinem kraushaarigen Intendant des lits et meubles noch einmal ins offne beglickte Gesicht und behalte, wenn das Buch aus ist, die aufrichtige Gestalt im Kopf, die wie ein Wiener Bankozettel außen nichts hat, als was innen steht. Er verrichtet hier mit der Milte über der rechten Hand sein Dankgebet ganz aufgeräumt; er sett immer voraus, er hab' es nächstens noch besser, und wenn nichts daraus wird, hosst er gerade noch einmal so viel. Er hält das Leben und die Gesellsichaft nicht für ein Whistspiel, bei dem eines verkehrten Blattes wegen neu gegeben werden muß, sondern für ein Piquetspiel, worin man das verkehrte Blatt ruhig nimmt und bestens ausspielt. Ihm ist Einsamkeit und Gesellschaft recht, ja nicht einmal unter der Menge ist er einsam, worin man sonst am wenigsten Gesellschaft hat, wie man auf dem Weere am leichtesten verd urstet.

<sup>\*)</sup> Linnaus Berfuch einer Natur-, Aunft- und Defonomichiftorie aus Reifen burch einige Schweb. Proving, gefammelt.

Was wirb mein guter Ururgrofvater nach bem Effen an einem folden Tage gemacht baben? Babricbeinlich biefen zweiten Freubenftod. Dann wird er, vermuth' ich, mit meinem Urgrofvater nicht lange por bem Abenbessen ein wenig ins freie grune Relb gegangen fein, um fich ben zweiten ober britten Appetit zu machen und überhaupt um ben Buder eines folden froben fuffen Tages immer bider einzusieben und gu raffinieren. Er\*) bat meinen Beifall, bag er auf ben fo genannten Rirchberg (man fieht ihn und ben Thurm und einen Flügel von ber Rirche recht gut aus ber 12ten Blatte) mit ben beiben Rleinen mallfabrtet : bort auf bem Berge tann er bie Sonne, bie ben erften Frühlingstag porübergeführt und verschönert bat, am iconften und mit bobern und erhabnern Seufgern, als bie tiefe Bubne verbient, binter biefe fallen Bom Rirchberge gleichsam über bie gesunfne Sonne getragen, feben. tonnt' er leichter über bas nachbenten, mas biefes Theater und unfere Rolle und bie fünf Atte eigentlich find - was besonders ber 30 banni 8-Beerwein ber hiefigen Freude ift, ber wie physischer weber burch einen Beinheber, noch Bapfhahn läuft, fondern aus einer engen Reberfpule rinnt, und ben man auf ber Freireboute bes lebens in bie Rorpermaste wieder mit einer Feberspule auftrinkt. - - Letteres paffet auf einen Schreiber wie ich noch mehr, weil für ibn immer nur Feberfpulen (eigne und frembe) bie Saugestachel und Stechbeber bes Balmfetts und Blubweins bes Lebens find. Du fonntest auf bem Kirchberge, jumal nach Sonnenuntergang, ben Diameter beiner Bergangenheit, bie gum Buntte ber Gegenwart einkroch, übermeffen und ben gangen weiten Rebel beiner

<sup>\*)</sup> Da ich doch auch Lefer haben kann — so wenig ich sie wünsche — welche entweder den gezeichneten Inhalt best weimarschen Blattes oder gar die Erstendes Blattes für eine Lüge halten — zumal da jett das Blatt in der herzoglichen Bibliothet wirklich sehlt — : so mert' ich für diese an, daß der Mann, der die Holzschnitte in den lutherischen Katechismus geliesert, nothwendig am Leden gewesen sein muß, er mag geheißen haben, wie er will, und daß ich also, gesetzt er war weder latendant des lits et meubles, noch mein Ururgroßvater, doch immer oben im Terte lein Hirns, sonderu ein Ratur » Gespinnste und einen wirklichen Formsschneider und Menschen anreden.

Butunft gleichfalls in biesen Punkt, in biesen Tropsen zusammenbrücken, und bein Ich gleichsam für eine feste Ewigkeit ansehen, an der die Zeit zerschmilzt — D hast du das alles gethan, nämlich gedacht? Hast du erswogen, daß die irdischen Buchbruckerstöcken, nämlich gedacht? Hast du erswogen, daß die irdischen Buchbruckerstöcken, aber nicht der Geist, der sie gebraucht, und kein Gedanke, den sie restektieren, und daß du verstäubter Formschneiber sille eine höbere Hand selber ein Formbret bist? — hast du untergesunknes Geschöpf an diesem Tage und auf diesem Berge nicht blos auf deinen jetzigen Hasen der Erden-Ruhe, dessen Spersketten dein guter Genius zersprengte, sondern auch auf die Goldküste des verhüllten Otaheite stoche Blicke geworsen, an das uns die irdischen Orkane und Wogen antreiben? — —

Aber du bift nun auseinander, ober vielmehr das Formbret beines Leibes ist es — bie Zeit hat dich, wie mein Traum, in ihrem Spiritussstundenglas geschmolzen — allein hab' ich nicht jetzt selber über deinen Geburtstag meinen vergessen und der Leser seinen? Und haben wir daran gedacht, daß alle unsere Entzückungen und Hossinungen nur erquickende Töne sind, die uns im hiesigen absterbenden Leden umsließen, wie den Menschen, wenn ihm alle Sinnen brechen, oft Harmonien umsringen, die nur dieser bleiche hört, damit vor ihm zugleich die Erde und der letzte Wohllaut hold verdunden auseinander zittern?

# Iean Paul's Briefe und bevorstehender Lebenslauf.

# Dorrede\*).

Statt aller Rorrespondenten brauchte blos mein Buchbinber in Beimar, ber alle meine Brief-Couverts leimt, als Beuge aufzusteben, wie oft ich biefe fülle für jene. Gleichwol feb' ich noch fein einziges Schreiben gebrudt; man fett bie Publikazion, fcheint es, auf mein Bericheiben binaus; ein ichlechter Profit für ben Brieffteller! - Daber tommt es, baft fich icon Morbof fo febr über bas Berlieren und Bermobern ber unebierten Briefe großer Belehrter beschweren mußte. Es würd' ibm schmeicheln, wenn er noch am Leben ware, baft ich bie meinigen ichon in bie Welt ichide, eh' ich baraus fortgegangen. That' es jeber, fo konnten teinem zwei frembe Briefe angebichtet werben wie bem jungern Blinius, noch eigne abgesprochen, wie eben jene bem Tertullian \*\*). In unserem Satul ift alles publit, Gunben wie Briefe; bie besten Staatsmänner machen baber wie bie Frangofen - biefes neavolitanische Uebel ber Schweig - von ber Freiheit ber allgemeinen Bubligitat felber Gebrauch und brechen, indeft ber Unterthan bie Bebeimniffe ber Regierung tund thut, beffen Briefe auf, um wieber binter bie feinigen zu tommen; benn gegen bie Berbeimlichung einer geiftigen Schwangerschaft febren fie eben fo eifrig bor als gegen bie einer leib-

<sup>\*)</sup> Diefes Werkden wurde verlegt von Wilhelm heinfius, Gera und Leipzig, 1799. M.

<sup>\*\*)</sup> Die befannten Plinianischen über bie Chriften, bie Semler bem Tertullian beimiffet.

lichen. Ueberhaupt, warum errichtet kein Mann, ber Korrespondenz hat, eine Leihbibliothet von lauter Briefen? In Städten und an Höfen würde man, wie die Alten, gern mit einer solchen Lektüre von bloßen Manuskripten ansangen und dann weiter gehen.

Die meinigen in biesem Buch find ein Anfang. Sie murben in Ruhschnappel geschrieben bei Gelegenheit eines dejeuner dansant und Bidenids in Grems, und ber sechste entwirft ein fleines aber nettes Gesellschaftsftud von besagtem Bidenid.

Das letzte Drittel bes Buchs vertrauet bem Leser eine Konjekt ust als Biographie meines zukünstigen Lebens in sogenannten poetischen Episteln an. Wahrhaftig, es ist schön, daß sich der Mensch um jeden andern mehr zu scheeren braucht als um sich; — von sich kann er sagen und verrathen und vermuthen, was er will; über seine Geheinmisse müssen alle Leute das Maul halten, nur er nicht. Daher hab' ich — talt gegen die Engherzigkeit eines erbärmlichen Sprödethuns mit den Whsterien eigner Personalien — es geradezu (ohne meine gewöhnlichen biographischen Fitzionen) in die Welt hinaus gemalt, wie mein Leben aussehen werde von diesem Jahre an die zu nieinem letzten.

Die Dichtfunst wie die Tugend verachtet auf bem Wege zu ihrem Sieg ben Untergang persönlicher Berhältnisse und flüchtiger Freuden. Dieses Spiel schadet nicht; indeß in den andern Spielen der Erwachssenen, wie in den Spielen der Kinder, die hölzernen Trompeten und die Bleisoldaten vergisten und die Wiegenpferde und Blasröhre gefährslich erschüttern.

Als ein Doppeltgänger hab' ich in ber Konjektural-Biographie mich selber geschen und gemalt', und, wie Moses im Pentateuch, sogar meinen Tod: Letzterer bleibt mir in jedem Falle gewiß; und sollte dieser historische Roman meines Ichs mit einem frühern Bande beschließen, als ich vermuthet hätte: so würde mein Kopf das, was er an eignen Konsjekturen einbüste, wieder an fremden gewinnen, die D. Gall in Wien (bem ich das Kranium hiermit legiere) darans schöpfen müßte.

heute ift Fastnacht — und Redoute — und bie Larve und bas

hungertuch\*) werben zusammen ausgehangen, und ich könnte mit Recht aufhören; inzwischen ist morgen Aschermittwoch, und ich babe an einen berühmten Gelehrten dieser Zeit etwas recht auf dieses Werklein Paselendes geschrieben, was ich hier (besonders da dieses Buch mein letztes im Jahrhundert ist) einrilden kann, wovon ich aber wenig mehr weiß, weil ich's nicht kopieret habe. Es wird hier der berühmte Mann ausgesodert, in den florierenden Anzeigern zu sagen, ob ich wirklich solgendes an ihn erlassen habe:

"Der Teufel (glaub' ich geschrieben zu baben) ift los in biesem Sabr= "bunbert und ber beil. Geift ebenfalls, mein Berr! Ach eine barte Zeit "fieht an ber Thure, Erbfälle und Lauwinen gugleich! Es werben "einige Jahrzehende tommen - benn mehre verträgt bas unfterbliche "Berg bes Menschen nicht - worin Chemie und Physit und Geogonie "und Philosophie und Politit verschworen ben Ifis = Schleier ber ftillen "boben Gottheit für eine Geftalt felber und bie Ifis binter ibm für "Nichts ausgeben werben. Das ber Nemefis gehorfame Berg, bas "bescheibnere frommere Zeiten erzogen haben, wird gagen vor einer "frechen ruchlofen Titanenzeit, worin nur Sanbel und Scharffinn ge-"bieten und worin ein geiftiges Fauftrecht zu Berichte fitt. Die jetige "Zeit wird von revoluzionairen Schatten bewohnt, bie, wie bie ho-"merischen, nicht eber Rraft und Rebe haben, als bis fie Blut getrun= Bol ift die Menschheit erwacht - ich weiß nicht, ob im Bette "ober Grabe - aber fie liegt noch wie eine erwedte Leiche jumgefehrt "auf bem Angeficht und blidt in bie Erbe.

"Diese moralische Revoluzion (eine politische ist mehr die Tochter "als Mutter einer moralischen), dieser Uebermuth des Geistes der Zeit "geht dis zu den Kritikern herad, die den Dichter vor der Moral wars "nen und die es lieber haben, daß er, wenn er doch einmal sich mit "Stoff befängt, das kleinere Uebel wähle und eher zu tief in den un-

<sup>\*)</sup> Gin mit biblifden Siftorien bemaltes Tuch, bas bie Papiften von Saftnacht bis zum Charfreitag aushingen.

"stitlichen greise als in ben sittlichen. Ihr zerstörten Zerstörer, ihr "werbet die Sünder, aber nicht die Dichter vermehren; leiden denn diese "bei uns so sehr an der moralischen Teleologie? Und wer durch diese "ein Prosailer wird, der würde es auch durch die unsittlichste von der "Belt verbleiben, wie die Franzosen beweisen. Ist nicht bei den zwei "großen griechischen Dichtern, dei Homer und Sopholies, die Hippo"trene ein h. Weihwasser, und ihr Parnaß ein Altar der Nemesis und "ganz gebauet auf einen moralischen Sinai? —

"Inzwischen wird auch biefe Zeit ihre Sonnenwende finden. Das "Menschenberg verftäubt, aber nie fein Biel. Wie nach ben Ratur-"tundigern ein ganges Pflanzen- und Thierreich fich niederschlagen "mußte als Blumenerbe und Unterlage für bas Menschenreich; fo ift bie "Alche ber schlimmern Zeiten bas Düngefalz ber beffern. — Jeber ber-"beffere und revoluzioniere nur vor allen Dingen ftatt ber Zeit fein 3ch; "bann gibt fich alles, weil bie Zeit aus Ichs besteht. Er arbeite und "grabe ftill mit feiner Lampe an ber Stirn in feinem bunteln Begirte "und Schachte fort, unbefimmert um bas Auf- und Abraufchen ber "Bafferwerte; und falls bie Flammen, worein bie Grubenlichter "bie Bergichmaben feten, ibn ergriffen: fo mare boch für bie fünf-"tigen Anappen bie Luft gefäubert. - - Aber mir find alle fo; bie "Unermeflichteit bes Raumes bewilligen wir ben Entwidelungen bes "Universums gern; bingegen bie Unermeftlichfeit ber Beit schlagen wir "ihnen ab, als geborten nicht beibe jusammen. Das tausenbjährige "Reich bes Alls foll (verlangen wir) morgen an unferem Geburtstage "branfen eben ausgeschifft bor ber Thure fteben und uns gratulieren, "bamit wir auch bavon profitieren." - -

Aber wie gesagt, es ist noch ungewiß, ob ich nich gerade so an ben berühmten Gelehrten ausgebrückt; benn ich schreib' es hier nur aus bem Kopf.

Weimar, am Faftnachtstage 1799.

Jean Paul Fr. Richter.

## Erfter Brief an Frau Spezialin \*) Beitman.

Einfabung jum dejeuner dansant — über bas Lefen ber Mabden. Pofffript: privilegiertes Teftament für meine Töchter.

Rubidnappel, ben 22. Juni.

Sie haben jeht, Mabame, einen Hasenbrecher in ber Hand und zertheilen und vertheilen; bas seh' ich aus ber Eidere durch ein langes mitten in der Stube aufgestelltes Erdrohr recht deutlich. Jeht zeigen Sie boshaft mit der Gabel nach dem Berghemschen Seeftück am himmel und weiden sich an den herunter lausenden Kastabellen. Jeht lachen Sie gegen den Gasthof zur Eidere hin und wahrlich über mich — Ich kann nur nicht zugleich den Tubus und die Feder halten und habe leine Herschiede Schwester, der ich die Observazionen diktierte: sonst hättich's gesehen, daß Sie Herrn Spezial während dieses Briefes meine Betterprophezeiung\*\*) und Ihre sieghafte Wette vorgetragen haben.

Meinetwegen! — Ich könnte mich zwar wehren und ben Regen — für Sie ein goldner, filr mich ein Steinregen — zugestehen und sast wegeren, ba heute Sommers und auch erst Freitags : Anfang ift und Abends Ihre Seeherrschaft gewiß aufhört; aber hier geb' ich Ihnen ben weiblichen Schwabenspiegel in Form eines Testaments, ohne meinen prophetischen Krystallspiegel zu zerschlagen.

<sup>\*) 3</sup>m Burtembergifchen und im Reichsmartifieden Rubidnappel bebeutet Spezial Superintenbent.

<sup>\*\*) 3</sup>ch hatte gewettet, wenn es an Sommers Anfang regnete, "ein Testament für meine Tochter", nämlich für ihre zu machen.

Ch' ich weiter vom Schwabensviegel rebe, will ich Ihnen fagen weil ich ibn mehr verschenkt als verwettet habe - was ich bafür haben muß; ben herrn Spezial und Ihre Tochter und Sie. 3ch und ber Bospitalprediger Stiefel haben es gestern mit einander überschlagen, baß es gar zu lazarusmäßig ausfähe, wenn wir fonföberiert nichts weiter zum großen Gremfer Bidenid jufchöffen, als bie Suppe; inbeft Sie und bie übrigen Bundes - und Tischgenossen vielleicht mit schweren Broviantichiffen porführen por ben Sasbel bes auslabenben Tifchzeugs. Rein fonbern wir geben ausgumen an bemselben Morgen ein dejeuner dansant und ein Kenerwert bei Sonnenlicht. In Rubichnappel muß ein dejeuner dansant ein weißer Rabe und fogar ber Name ein Frembling fein : es ift aber foldes ein tangenbes Frühftud, Dabame, wo man an Sofen Tang, Mufit und gewöhnliches Frühftud in Mirturen geniefit. Dagu nun invitieren wir, Stiefel und ich, vorzüglich Gie und Ihre lebenbige Marietta, ohne welche herr Voit ober Vito ober Beit meber vor =, noch mittangen tonnte. Das Rrebsleuchten bes Feuerwerts ift mehr jum Rang ber Berren bestimmt; und wir bitten Gie inftandig, Berrn Beitman zu bereben, zu bezwingen, zu bringen. Dft ftellet man binter Bräutigame, bie am Altare nicht Ja fagen wollen, Rufter, bie es für fie fagen: warum poftiert man nicht hinter Chemanner bergleichen Rufter? - Babrhaftig, Berr Zeitman fobert von ber leichten Freude zu viel Freude, bom winzigen bunten sumsenben Rolibri ein Bfund Bettfebern wie bon ber ernften Bans, ober eine pommeriche Bansbruft, ober Borspannfrafte wie vom Bogel Straug. Der Sonigfauger ichwebe und fumse und glange, und bamit gut! - Beldes Rind wird seinen Gugelhopf aus Schnee, mit Ziegelsteinmehl gebräunet, in bem Bratofen baden wollen? - Rury, Er foll tommen.

Noch bazu ist am Siebenschläser aus guten Gründen bas schönste Wetter für bas Fenerwerk, und Sie haben ihn sämmtlich recht king zum Sitz und Kreistag bes Pickenicks erwählt. Meine Gehirnhöhlen sind hier wieder belphische und weissagen; ja ich wette wieder.

Doch ich that Ihren Willen burch meinen letzten; aber in mog-

lichster Kürze — Sebez ist bas Format für bas Weiberherz — auf bas Murmeln einzelner Worte horcht man stärker als auf einen rauschenden Predigtstrom — diese Pflänzchen muß man nicht mit dem Nil der Hofsmeister und Mütter wässen, sondern, wie Aurikel, nur mit einer nassen Bürste überstäuben. Zwei Orittel ist aber aus dem Hesperus und den Blumenstücken\*). — Und so sei und bleib' ich

Ihr

3. 11 -

N. S. Ich ersuche Sie um Ihre Theemaschine zum dejeuner dansant. Da ich auf Reisen teine Möbeln führe — zu hause nicht einmal — ba ber hospitalprediger, ber seit Lenettens Tobe bas Frilhsfrück aus einer Untertasse nimmt, so wenig um sich hat als ein Feuersländer: so muß die Feuerwerkers und Tanzgesellschaft uns beiben sast alles leihen, was wir ihr zu geben benten.

Und das bringt mich auf mein verwettetes Testament. Madame, Sie thaten mir durch den Antrag zu viel Ehre und Berdruß an, einen goldnen Spiegel für eine Tochter zu gießen. Ihre Marietta braucht teinen und ist selber einer, und ein zweiter zeigte ihr nur sie selber. Aber auch das abgerechnet, so dient ein solcher, wie den Nürnbergerinnen die äußern am Fenster, blos zum Beschauen und Beurtheilen anderer Leute auf der Gasse. Dazu geht's mit der Büchertost oft wie mit der leiblichen: ein gutes Zeichen, behaupten die Aerzte, ist es, wenn man zu Ansang eines Monats durch die Rahrung einige Psund schwerer wird, am Ende besselben aber sie wieder verliert; gleicherweise hab' ich Leserinnen, die gerade nach dem Genusse einer Lettüre mehr Gewicht hatten, einige Wochen daraus, wenn ich sie wieder wog, so seicht befunden wie zuvor, zum größten Beweis einer sesten Konstituzion.

<sup>\*) 3</sup>m Drud fonitt ich's natürlich wieber weg.

#### Privilegiertes Teftament für meine fammtlichen Töchter.

Ihr konntet, Kinder, in meinen gesunden Tagen wenig von mit profitieren, weil ich als Gelehrter den ganzen Tag auf meinem Leseesel saß und schried; so sehr gleicht ein Autor einem Wandelstern, der sür Leute, die die Filge auf ihm haben, eine sumpfige dunkle Erde ist, indeß er sich um ferne Planetenleser als ein leuchtender Stern bewegt. Daher hab' ich hier auf der Sterdematratze meinen letzten Willen, der euer erster werden soll und kann, zumal da ihr mir jetzt schwerlich widersprecht, weil ihr wol wisset, daß mein schweres Gehör euch nicht die ins Grab hinunter hört.

Solltet ihr euch jetzt zusammensetzen und ausmachen wollen, welcher Schwester von euch ber satirische Bater unter ben allgemeinsten Testamentsversügungen einen seinen Hornissensich versetzen wollen, ob bem guten Suschen, ober Franzelinen, ober Samuelinen, ober Fibessen, ober Raphaelen und Emanuelen: so erwägt boch um Gottes Willen, ihr Kinder, baß ihr noch gar nicht existiert und baß es ja nur an mir selber liegt, wenn ich mir euch nicht so bente, wie ich euch haben will. Testator und Erben gelten schon im römischen Recht für Eine Person; wie viel mehr, wenn sie sämntlich noch unter Einer Gehirnschale hausen.

Ich verordne demnach — aber muthet einem Menschen, der sein Testament macht, keine größere Ordnung zu, als in eueren Briesen regiert — zuerst, daß ihr euerer Mutter nachschlagt und künstig glaubt, es gebe kein Kunstwerk, welches dem Genie und Geschmack einer Frau mehr Ehre macht, und woran sie täglich bessern und polieren soll, als ihre — Tochter. Dem Bater sehlt die Zeit, weil er den ganzen Tag kleinere Kunstwerke beseilt, z. B. Testamente sür Töchter.

Ich verordne ferner, daß ihr langsam und leise sowol geht (besonders an öffentlichen Orten, wo nur eine Berlegene läuft) als sprecht, weil für Mädchen und harmonita's nur Adagio's passen. Auch das homerische Gelächter mustert aus, weil ein startes ober langes einen schönen Kopf nicht nur verunftaltet, sondern wirklich berauscht; jete heftige

Regung muß euer Geschlecht, weit es immer mäßig ift und weil sein bunnes ofzillierendes Nervenspinnengewebe leicht mit allen Fäden schwantt, überfüllen und übermannen. Das Messer ber Kultur, das uns den besten Birtensaft abschröpft, schneidet euere berstende Nelkenknospe blos zu einer herrlichen Entsaltung auf.

Denkt ewig an das Wort, was ener Bater auf seinem Sterbelager iagte: Die unschuldigste Liebkosung kann durch Wiederholung eine schuldige werden. Es ist mein testamentlicher Wille, daß ihr in Einer Viertestunde nicht mehr als Sinen Kuß annehmet, der aber keine lang sein darf. Ihr wisset nicht, wie mein Geschlecht, das der souderbare Abstich euerer ersten Liebe voll Nein's mit der spätern voll Ja's ganz bestürzt, aus Sinsalt entweder zu kalt wird oder zu warm. Trauet enerem Herzen, aber nie eneren siechen Nerven; ach, bei den schönsten ebelsten Gesiblen ging es mancher Stiesschwester von euch aus Mangel an Festigkeit des Willens und der Gesundheit wie den Mexikanern, die sich, weit sie nur weiches Golb und kein Sisen hatten, von den Spaniern mußten ersobern lassen.

Werft jeden schönen Geist und schönen Körper (ber häufig in Offiziers-Unisorm einher geht), zumal wenn beide Moitisten sind und Ein Stlick ausmachen, aus dem Hause, worin ihr Töchter habt. Zehn Romane sind nicht so schlimm, als Ein Romanschreiber. Biographen aber können kommen.

Ferner will und verordn' ich, baß ihr nach meinem Tobe Grilnbe annehmt.

In meinen gesunden Tagen nahmet ihr alles, sogar gute Worte lieber an. Ueberhaupt ändert eine Frau ihre Meinungen schwerer als ein Mann, weil jene sie auf Gesible und Anschaunng bauet, dieser sie mehr auf Schlüsse und oft auf fremde Worte; und weil die männlichen Säte öfters nur Wahlfinder, die weiblichen aber eigene sind. Euere sind lebendige Empfindungen, die teinen Schlüssen weichen, sondern die nur der Zeit, oder wenn es in der kürzesten sein, einer andern lebendigen zurücken. Dabei habt ihr eine eigne Gabe, enere vorigen Empfindungen

über die regierende zu vergessen, wodurch ihr ein schönes Gefühl euerer Unsehlbarkeit und Unveränderlichkeit erbeutet; so wie ich Leute mit schwachem Gedächtniß kannte, die letzteres niemals innen wurden, blos weil sie hie Fälle nicht behalten konnten, worin sie etwas nicht behalten batten.

Simmlische Rinder, Die vorige testamentarische Berfügung muß ich in einem Kobizill revetieren, fo wichtig und schwierig erscheint fie mir. Freilich nabmet ibr gern Grunde an, wenn ibr end - welches nur euere Bater vermogen - wie ein mufivifches Bematte burchichneiben und fo verdoppeln und euch als eine Zwillings = ober Milchichwefter eueres 3che vor euch binftellen und beschauen fonntet: - aber ibr tonnt's ja nicht. 3br lefet alle Bergen, ausgenommen euer lefenbes. Und boch muß man, was ihr nicht thut, burchaus, um fich zu beilen ober zu erhalten, fich oft recht hart und burchgreifend befragen : "Was verlangst bu eigentlich." ba zuweilen gebn Gefühle fich wie Rinber binter einander verfteden, und bas lette will nicht reben. - Rur Gin Beifpiel. ihr Guten! Biffet ibr feines, bag ein recht gutes Dlabden zerfliegenb und beraufcht (und beraufdent) an Mond und Sternenbimmel und Laubschaften immerfort bing, ausgenommen in ber - Che? -- Babrlich. ich weiß, wie es ift, und verarge wenig; aber bas fei mir erlaubt, ihr Berg mit bem Johannes in Duffelborff\*) zu vergleichen. Sonft bing in ber Gallerie eine biibide mafferfarbige Landich aft obne viel Auf-Bufällig wollte ber Inspettor und Maire biefes orbis pietus einmal an bem Stiide puten und reiben, als auf einmal ber Aermel eines zweiten Gemäldes barunter vortam - er ichabte weiter - und endlich iprang aus ber Laubichaft ber gange ölfarbige Johannes bervor, ber fich eben fo berühmt gemacht. Würbe man aber nicht oft, wenn man bie Claube Lorrain's in manchem weiblichen Bergen naber priifte und endlich wegschenerte, unter ber iconen Ratur einen iconen Johannes antreffen ober einen iconen Sans, ober Jean, ober Jat? Sprecht, ihr Guten! -

<sup>\*)</sup> Stollberge Reifen 2c., 1. Th.

Auch ist es mein setzer Wille, daß ihr Freundinnen nicht so schwer vergebt und Freunden nicht so leicht. Bei diesen sichert ench (wie uns) nichts so gut vor Beleidigungen als die Gewissheit, daß sie nicht verziehen werden. Nie lege bei der Bersöhnung mit der Freundin blos die Zeit euere und ihre Hände zusammen, sondern der Drang und die Kilhuheit; nicht anuähernd und zusällig, sondern im Sturm und weinend und auf einmal: sonst tragt ihr in die Erwärmung die zu lange Erfältung hinüber.

Sprecht tein Wort von Politit; man weiß recht gut, mit welchem fremben Kalbe ihr pflügt ober um welches goldne ihr tangt. Gleich ben Bischöfen fliehet das Blut der Kriege; ungleich ben Müden, wovon nur die Weibchen es saugen. Wenn ihr wiffet, daß Frankreich frei geworben, so ift's genng und mehr als ich selber weiß.

Es angftigt enren Bater in ber letten Stunbe, baff er burch feine iconen Werte euch ein Lebens - Artabien in ben Ropf feten belfen, bas teine Rilche, feine Kinderstube und feinen Bafchtag bat, fondern nur einen berrlichen Simmel und einen wohlgestalteten Schäfer barunter, ber jo lange fort fniet, bis ihm bie Baare ausfallen. Teftator fann nichts baffir, wenn ihr poetische Blumen, wie Ficbertrante bie Blumen bes Bettvorbangs, zu lebenben gebenben Bejen macht. 3br flaget fiber bie mechanischen Arbeiten eures Geschlechts, ohne bin zu feben, bag meines eben fo viele unter fconern Ramen hat. Gine Berichteftube find' ich vont Bafchause, eine Expedizionestube von ber Ruche, ober bie Schulftube von ber Rinberftube in nichts verschieden, als barin, bag ihr's beffer babt, ba in unfern Raspelhäufern ber Ropf, in euren nur bie Sante an ben Arbeite Sijeuring befestigt fint. Denn falle euer Beift nur ben Körper am Nährahmen ober Feuerbeerbe gurud läffet, wer binbert jenen. vom Dache eines Luftschloffes zum andern, vom Gipfel eines bapbnischen Saines jum andern zu bupfen und endlich in berrliche elifaische Reiber nieberzufallen? -- Und wurd' ench nicht ber Lebens = Mai mit bem jung = fräulichen far niente, voll geselliger Freuden und schöner Traume beichieben, indeg wir nufern Leng in Schulftuben, Borfalen, im Clinico, relatorio, repetitorio, stylistico gebildt veradern und verfäen mußten, und lustwandeltet ihr nicht auf den blumigen Rainen, indes wir darinnen in den schwarzen Furchen mit Pflug und Egge handtierten? —

Ein Shepaar beschreibe seine Lebensbahn gleich ber Sonne und bem Reumond, die mit einander auf und weiter gehen! Denn wiewol der Phöbus glänzt und brennt, und Luna der Welt nur eine unscheinsbare Seite zukehrt (ihrem Phöbus aber die helle), so zieht sie doch stärker an wie er und reget die Wasser und bestimmt das Wetter und den Wachsthum und die Fruchtbarkeit. — Ungern hab' ich in diesem Gleichsniß uns Männer zu Phöbis erhoben.

Da ich jetzt als Testierenber balb auf meinem Ropftissen untergebe und boch mein privilegiertes Testament vorber schließen muß, und ba ich wegen ber zuströmenben Materie nirgenbs weiß, wo ich aufhören foll: fo muß ich überall aufboren konnen, also auch bier. Freilich noch taufend testamentarische Berfügungen batt' ich zu machen - ich könnte noch verordnen: flieht reichen und gesetzgebenben Angug, wenn ihr nicht ener Beschiecht zur Effigmutter bes Saffes machen und von ibm bie Tabactsbaize ber Berlänmbung erhalten wollet - trennt enere Töchter von ben Dialogen bes Befindes, Die ihnen wenigstens wie die Kletten auf Spaziergangen im Nachsommer bie Mühe machen, fie vom Rodfanme abzuzupfen - fprecht mit Freundinnen fo, als wenn euch ein Mann zuborte, und mit einem Jüngling fo, als ftanten bie Freundinnen babei - erscheinet mit einer gangen neuen Rleibung nie zuerft an einem öffentlichen Ort, weil bie Berlegenheit ober bas Wefithl einer neuen ben Schein bes Stolzes annimmt - haltet eueren Korper für einen Beiligenleib in einem Glastaften, für einen Theil euerer Seele und Tugend, und euch für Schminkbobnen, an benen Schale und Rern zugleich foftlich fint, indeß wir gleich ben fogenannten Saubohnen nur mit bem nahrhaften Kern in Topf und Schilfel taugen - schweigt nicht immer unter manulichen Befprachen und iprecht nicht ewig unter weiblichen - lobt und tabelt uns nicht fenrig - lernt von euerer Deutter burch Kestigkeit regieren über enere Leute, u. f. w. - - wie gesagt, bas alles und weit mehr tonnt' ich testamentarisch verfügen; aber ich würde nicht fertig und bas Testament länger als bas alte und neue. Dieses gelte, wie jedes römische, für ein Geset; — und so lebt so froh bahin, wie ich von bannen sahre.

Mittelfpis, ben 21. Darg.

Bean Baul Fr. Richter.

Bierliches Robigill.

Rehmt Grunde an , ihr Gold Rinder!

Actum ut supra.

## Bweiter Brief an Marietta Beitman.

Der Stumme mit ben Blumen — ber eiferne Blumengarten. Post ffript: Luna am Tage.

R., ben 23. Juni.

Die Rose, die sonst die Barole des Schweigens ist, hat der arme stumme Florist\*) als eine Stummenglocke in der Hand; er will wie die sultanischen Stummen etwas haben mit seiner Blumensprache; — und ich auch, liebe Marietta. Zuerst soll er vor Ihnen das ganze Blumenstörden umstürzen und ausschülten, damit der Bodensat, mein Nachtstück, heraus salle. Alles das wird Ihnen geschenkt, weil Sie Berse machen; das Nachtstück, damit Sie es darein bringen und einrahmen; und den Junius-Flor, weil ich Ihnen, wenn ich die Académie des Jeux Floraux wäre, statt der weichen Biolen und Ringelblumen harte von gutem Silber geben müßte. Und ich glaube, ich thäte dann besser. Die Nädchen sämmtlich lieden an Blumen mehr die Farben, wir die Dilste; und für Sie sind alle Blumen Bergismeinnicht und jede Klora eine seis dene. Hätt' ich das Geld, ich ließe mir welsche und lyonische Floristen statt der Gärtner kommen, und für Gartenspeundinnen einen ordentlichen

<sup>\*)</sup> Gin ftummer armer Rnabe, ber feine Bitte um Gelb in einen Sanbel mit Blumen einfleibete.

Hesperibengarten aus Draht und Floretseibe pflanzen. Welch' eine 3bee! Sie verbient noch drei Blicke. D, sehen Sie nur wenigstens zur Gartenthüre hinein auf mein Rosenparterre aus Holundermark — nicht nur Sie als Blumengöttin in Seide, sondern auch alle 3hre Landestinder — ein perennierender floreal mitten im häßlichen brumaire — die Blumen ganz verschiedener Jahreszeiten, wie in einem dentschen Gedicht, neben einander gedeihend — herbarissieren Sie weiter, so kann ich Ihnen einen Prince Paul\*) aus Papier präsentieren und anstecken, indeß im Bonquet um den Prince noch ein gläserner Wark Aurel, ein porzellaner Agathon und ein Ovid aus Federn gebunden sind. —

Aber nun will ich wieder mein Stummer werden, zumal da ich nichts so Blühendes, wie er, zu geben habe; und wahrhaftig, man sollte jetzt mehr die redenden als die stummen Teusel aus den Menschen austreiben. — Apropos! Das Gremser Fenerwert und tanzende Frühstlick bleibt ein undewegliches Fest; und ich habe hier blos so viel sur Sie gethan und geschrieben, damit Sie der Frau Spezialin zureden, dem Hrn. Spezial zuzureden. Es muß sein. Ich und der Prediger wollen uns nicht umsonst in Kosten gesetzt haben. Addio! Das Nachtstück hier wird Ihr weiches Herz mehr bestriedigen, als das scherzende Blumensstück. — 3. B.

#### Quna am Tage \*\*).

Mit erdenfarbiger erloschner Gestalt und mit langen Seufzern zog Luna auf ihrem Wagen nahe vor des blühenden Apollo's Feuerrädern durch ben himmel, und schauete immer gegen das warme lachende Antlitz ihres Bruders zurud, um ihn zu lieben und sich zu trösten; benn ihr

<sup>\*)</sup> So nennen bie Blumisten bie boppette rothe Haginthe; bie übrigen Ramen find auch haginthen. Delanh macht aus Papier Blumen, Schäfer umgekehrt aus Blumen Papier.

<sup>\*\*)</sup> Wenigen Leserinnen wird erft die Note gu fagen brauchen, daß ber Neumond mit ber Sonne aufgehe; daß er fie und verfinstere, wenn er fic vor fie stellt, und bag, wenn er fic gang verbedt, die Nachtigallen schlagen, die Blumen gufallen, ber Benusttern mitten am himmel ericheine, u. f. w.

thenerer Endymion wurd' ihr vom Tage genommen, die Fesseln seines unsterblichen Schlummers banden ihn in seiner Höhle fest und die Liebende schmachtete nach der alten Stunde umsonst, wo sie unter dem Mantel der Nacht zum blühenden Träumer herunter sank und ihn süßezitternd anschautet und sich immer bebender niederbog und endlich von den ewigen Rosenknospen seiner jungen Lippen mit einem eiligen Kusse entssoh.

"D siehe, mein Bruder (sprach sie zu Phöbus, ihr zartes Beh "verkleibend), wie mir alle meine Biolen brunten ihren Dust versagen "und ihn erst hauchen, wenn ich vorüber bin. Dir aber öffnen so viele "tausend Blumen ihr Herz!"

Recht beklommen schauete sie nun über die heiße matte Erde voll Rauchsäulen und sterbender Schatten hin; da erblickte sie zwei Liebende auf ihr, die sie nie unter ihrem nächtlichen Wagen gesunden. Sie waren immer vom Argus des Tages begleitet; niemals hatten sie neben einsander auf die Nachtigall gehorcht und zum lächeln der Sterne ausgeblickt und dann süßer alles wieder versoren und nur einander gesunden; — blos unter den harten Tonarten der gellenden Welt vernahmen sie die Lautensaiten der Liede; — und blöde, wie Luna, und liedesschonend verlangten die zarten herzen vom Tage nur ein kurzes Wiedersehen und keinen Händebruck und nicht den ersten Kuß.

Die bleiche vom Bruber bewachte Luna fühlte die weichen Schmerzen und Wänsche ber fremben Liebe in der eignen Bruft. D, von der Liebe wird die Liebe vergeben und geehrt! "Geliebter Bruber, sagte sie bittend, "schaue nach Delos hinab auf beine blühenden Geliebten, auf deine "Sonnenblume, auf deinen Lorbeer und auf die Hogginthe und die "Zopresse und die Beibrauchstaube, wie sie dürsten und sich beugen! — "Und sprenge auf die heißen Zweige einen labenden Tropsen Thau! — "Lasse mich, du Lieber, den Mantel der Nacht über beine seuerschnau"benden Rosse schlagen."

"Berhülle ein wenig die Flammen!" jagt' er willig, weil er in ben geheimern Wunsch des Schwester-Herzens eindrang. Run fiel die er-frischenbe klirzeste Nacht wie ein Abendregen auf die Erde und auf bas

liebenbe Baar! Wie ftauntet ihr Glicklichen, als bie freischenben Ranarienvögel stocken und die Lerchen schmetternd bober aufflogen — und bie Nachtwiolen aufgingen und bie fugen Abendopfer brachten - und als auf ber tief behangnen Erbe voll liebender Ginfamteit nichts mehr leuchtete als die Bulfane, beren schmutzige Bolfenfäulen zu Feuerfäulen anglommen und gegen die Sternbilber aufbrannten - und als Philomele in ben ichläfrigen Blüten erwachte und aus ber überfüllten Bruft melobifch ftobnte und in icone Rlagen babin floß - aber ihr fauntet nur furg, und bas Berg manbte fich jum Bergen und bas Auge gum Muge. - D, ihr Seligen! Zweifelnb und boch glubenb, zagenb und boch icon thränentrunken wie die Blumen um euch, die die kleine Nacht bethauet, blidt ihr euch an und scheuet eilend bie Flucht bes schönen Duntels und boch zögernd bie erfte Rühnheit bes Sanbebrucks. - Aber bie schulblosen Bergen so gefangen und betäubt von ber freudigen Kinfterniß, wie bie Bienen um fie von bem nachtlich zufallenben Tulpen-Rerter, vergagen bie erfte Rühnheit und fanten überwältigt mit ber füßern an einander und füßten fich und ruhten auf bem Ruf und vernahmen nur noch wie ein fernes Echo die Nachtigall, und die Diamanten auf bem geliebten Bergen fingen zu leuchten an, gleichsam als gaben fie nicht blos ben eingesognen Glang ber Sonne, sonbern auch ber Freube aurüd.

Da glänzte Lunens Auge vom Schmachten sencht und fie suchte schnell und kilhn auf ber träumerisch erleuchteten Erbe Endymions Höhle. Sie sand den Latmus Berg und den Geliebten, und wache Johanniswürmchen spielten in der Grotte um seine Rosenwangen. Ersichtsoden und der Thränen undewußt blickte sie sich um, da sah sie die Benus lächelnd neben ihrem Bruder stehen. Sie erröthete und rift den Schleier der Nacht von den Flammen der Rosse weg, und der Tag sankt wieder mit seinem weiten Glanz über die ganze Erde. Und die Liebens den drunten wachten auf wie an einem Morgen, aber die Morgenröthe stand blos auf ihren Wangen; und sie schaueten sellg die helle, jugendsliche und singende Erde au und den Glanz ihres Thaues in den ausges

richteten frischen Blumen. Luna aber blieb vom Sehnen träge hinter bem raschen Jüngling zurud und immer weiter zurud, bis die Nacht sie übereilte: bann warb auch die Blöbe wieder selig.

## Dritter Brief an D. Viktor.

Straßenbettler und Straßen — meine neuen Befanntschaften — hut Drben — beutige Achtung für bas Alter — Gemeinwesen von Rubschnappel — nähere Berichte vom Gremser Videnick.

Poftftript: Bittidrift an bie beutiche Sut= Union.

St., b. 24. Juni.

Du mußt, Lieber, nun meinen Brief aus Ueberlingen haben. Jeht bin ich schon in Kuhschnappel, und kenne ba so viele Leute, baß ich einige Wochen bleiben kann.

Entsetzlicher Schmut, ber einen fürstlichen Strafendamm versichtingt wie Sand ben Rhein, gibt mir immer die Hoffnung, daß ich einer Reichsvorstadt ober einem Reichsvorstädtchen wie Kuhschnappel zusahre; ein elender Weg, ich meine das, was darauf liegt, ist die beste Löhsung und Fährte ber freien Reichs-Peterlein; das zweite Kennzeichen ist auch eines, daß nämlich zur freien Reichsstadt nicht, wie zu jüdischen Freisstädten, die Wege leicht und gerade lausen, sondern wie zu Lusthäusern ichon gebogen.

Panklini, ber eine Teleologie bes Kothes schrieb, handelte nicht gut, daß er nicht zu ben Kuhschnapplern zog, die der Schwalbe gleichen, welche den Sommerschlaf in trodnem verbringt, und ben Winterschlaf in seuchtem. — Aber hätt' ich auch meinen Durchgang durch das rothe oder schwarze Meer im Schlase gemacht: so hätte mir doch ein britter Reichsanzeiger einer Reichsstadt aus ihm und dem Traume geholsen, das Bettesvolk.

Du fannst es nicht gablen, weil es, ungleich bem jubischen, eben

unter ber Zählung wächst. Ich bebiltierte in einer Benefizsomöbie für Arme mit ber Forcerolle und gab und gab. Meiners muß von der Schweiz aus hier durchgegangen sein, weil er bemerkt, daß nirgends mehr Gelber liegen als in Despotien — und folglich in Freistaaten und gar Freistätlein kein anderer Heller, als ben Bettler kriegen. Wahrshaftig, wie eine Bilberbibel die Bibel für Arme, und Plinius die Bibliothek für Arme heißet: so ist eine solche Stadt die Judengasse für Arme.

Es begegnete mir ichon in anbern biographischen Stabten und fo in diefer , bag ich in der Ferne noch auf ben Schachfelbern ihrer Dacher Die poetische Illuminazion leuchten sab, die nachber, wenn ich burchs Thor bin , Lampe nach Lampe erlischt. 3ch flieg im Gafthof zur Gibere ab, weil Siebentas, wie Du aus bem letten Rapitel meiner Blumenftude weißt, bier bie letten Schmerzen ober ben Rachwinter feiner Bergangenheit gefunden bat. 3ch ging fogleich zum Schulrath Stiefel, an beffen Tenfter (bie Schulwohnung ift bem Bafthofe gegenliber) ich schon eine Stunde lang eine Amagone mit einem breiedigen Sute unbeweglich fteben und guden fab. 3ch fant ibn feurig in feinem Redaktorat bes Götterbotens beuticher Programme fitend und taub und blind gegen die brlidende Ginfamkeit feiner Bohnung. Die Amazone mar blos fein But, ben er auf ben Sanbentopf Lenettens abgelegt. Er marf mir balb einen Schnitzer in meinen Balingenefien vor : "er fei zwar, fagt' er, "noch Reftor, aber jett auch Sospitalprediger bazu - mas ich gefälligft "in einer neuen Auflage forrigieren mochte. Bon folden hiftorijden "Unrichtigfeiten wimmelten überhaupt bie Blumenftücke, fo bag man fie "mehr für ein Wert ber Bbantafie als bes biftorijden Rleiftes balten "follte; und er habe einmal in ben literarischen Anzeiger einen fleinen "Anzeiger babon inserieren wollen." Ueberhaupt wird er jett fühner und greift aus. Autoren, bie lange Regensenten gewesen, bangt immer etwas Enticheidendes und Grobes an; und ob fie gleich als die Absonberungewerfzenge bes gelehrten Körpere nur bas Berborbne einfangen und ausführen jollen , jo erstarten fie boch am Ente jo, bag fie fich auch ans Gute machen. Wenn Du hilhner (es ift berfelbe Fall) mit Gierichalen fütterst, bie Du zu groß gelassen, so lernen sie baran zuletzt nach
vollen Giern haden.

Er erbot sich, mich mit den Gelehrten von Anhichnappel bekannt zu machen, und wollte auf den Abend diese Landsmannschaft zu sich invitieren. Nun will ich lieber ein Irrenhaus beschauen — ich blättere da viel weiter in der menschlichen Natur — als ein gesehrtes Auhsichnappel. In Fächern, wo der Autor den Menschen ins Spiel zieht (z. B. in der Philosophie, Dichtkunst, Malerei; und da nur im Falle der Genialität), klopf' ich gern beim Menschen an; aber in andern, die mit dem Autor ohne den Menschen auskommen (z. B. in der Sprach-, Rechts-, Meß- und Alterthumskunde), da jag' ich nur dem Autor nach, d. h. dem Buch.

Allerdings kann man einen Gelehrten aufsuchen — wie ich wirklich ben Spezial Zeitman — aber dazu muß er eine Tochter haben, die man sehen will; bei einem ehelosen ist nichts zu machen. "Ist Zeitman "glücklich in der She (fragt' ich)?" — "Nach Bunsch." — "Studieren "Söhne von ihm in Tübingen oder sonst?" — "Er hat gar keine. —" "Also ohne Kinder? der arme Mann!" — "Sine einzige Tochter." — "Geht sie schon in Ihre Schule?" — "Sie ist schon herans und mas"jorenn, sie ist die Sappho von Kuhschnappel." — "Das ist wenig und "gleichgültig, aber haften Sie mir dafür, daß ich am Superintendenten "einen Mann antresse, mit dem ein wissenschaftlicher Diskurs zu haben "ist? Sonst bleib' ich lieber in der Eideze." Stiesel haftete mir dafür.

Ehe wir gingen, mußt' er mir seine Wirthschaft und (zu seiner Berwunderung) Lenettens abgepflücken Nachflor zeigen, sogar ihren Kleiderschrant (für mich ein Universitätsgebäude). Wir sind beibe einig, daß ein Schleier, ein Shawl, besonders ein Alltagskleid eine liebe Person, wenn sie lebt, reizender, und wenn sie schläft, trauriger und heißer in unsere Seele male als ein ganzes Briefgewölbe von ihrer Hand und ein Bildersaal von ihrem Gesicht.

Aber nun wollt' ich nicht aufhören. 3ch weiß nicht, mas ber

Bospitalprediger wird gedacht baben, baf er mit mir überall binlaufen mußte, burch alle wie englische Alleen frummgepflanzte Gaffen - in alle Delgarten, wo unjer Siebentas in feinem Stanbe ber Erniebrigung bie Geburteschmergen feiner troftenben Bufunft erbulbet und verbiffen bat. - Aber ba ich alles befab, fein enges Stilbeben beim Frifeur Derbiter - bas engere Schlaffammerchen, worein nicht zwei Rangrien-Sedfaften zu ftellen waren - und von weiten ben grunenben Rabenftein und bes Seimlichers Saus - und in ber Nabe feinen Grabftein auf feiner letten, aber gum Glud noch leeren Diogenes = Tonne bes Lebens, und ben bunten Betthimmel auf ber letten Bettlabe, worin bie mube Lenette mit geschloffenen Augen liegt, Die nicht mehr wie souft am fünftigen Morgen zum Beinen aufgeben: ba brudte bie Birtlichkeit mit ber Intuben = Tate bart und tief auf meine Bruft berein; bie Dornen ber Leiben, Die in ber fpielenben Dichtfunft weich und biegfam grunen. werben in ber reifenben Gegenwart ftechenb, ftarr und schwarz. fo ftellen bie von ber Boefie ber Erinnerung beschienenen Jugenbörter wieder bie Schrecklarven ber verschmerzten Wirklichkeit vor bas phyfifde Auge. Aber ich leib' es nicht lange; bie Dichtfunft macht mir bald wieder ihre buntle Rammer auf, worin (wie in ber optischen) bie gerbrochene balbbebedte Sonne fich zur gangen bellen Scheibe runbet.

Wir gingen spät zu Stiefels Borgesetzten und Priester Johannes, zum Spezial. Lanere nicht auf ellenlange Schilberungen! Kurz ber Mann war erstarkt, weniger durch Speisen als Jahre, und sein innerer Mensch fam mit einer angewachsenen Krone auf die Welt, worauf er noch eine konsekrierte setzte: er war physisch und moralisch und geistig ein wenig aufgeblasen. Aber ich und Du vergeben leicht den Stolz, besonders einem armen Schelm; und das ist der Spezial. Wie die Gemeinden, bios um sich das Almosen zu ersparen, gewöhnlich den Aermssten im Dorf zum hirten erlesen, eben so erkiesen sie auch den Seelenshirten. Der Lutheraner kann diesen Kirchen-Sparlampen kaum Del genug entziehen, um seine Unterscheidungskehre im Gegensatz der setzten Mönche recht ins Licht zu setzen, die im Tempel das Del nicht als Docht,

sondern als Eulen faufen; wenn nicht gar ber Lutheraner ben Ratholifen burch die Befolgung eines von diesem nur aufgestellten und nie erfüllten Statuts beschämen will, bag ein Geistlicher nichts haben soll.

Beitman ging mit ber Beit fort bis zu Rabeners Beit; aber bis zu mir ging nur Frau und Rint. Beibe tamen in fein Dufeum. Die berausplatzende Mutter ift ein gutmeinendes Wefen, aber ihre Bergensthure ift labm und gebt nicht - gu. Die Tochter Marietta ift für eine Ruhichnapplerin zu fühn, fpricht mit icharfem Afgent und feurig und schnell, aber ebel und ftart. Ich las einen Bogen Berfe von ihr, fann aber unter bem Lefen blos auf eine Milberung bes Urtheils. Gie ober überhaupt ein weibliches Berg lebt poetischer, als es schreibt; Weiber find mehr bazu geboren, Runftwerke zu fein als Rünftler. An Madden, biefen Meniden-Rojen, feb' ich Gebichte oft für Schlafapfel an, bie an ihnen wie an Rosen nur burch eingespündete frem be Gier ausschwellen; Rosenblätter find immer lieblicher als Rosenäpfel. Die Dladden trinten Waffer und tunten barein, ihr Bbobus giebt Baffer und verbleibt im Baffermann. Allein in ber Che entweicht biefe holbe Liebhaberei, wie die Sonnenblume nur in ber Jugend fich nach Bbobus brebt. Ach nie ift eine Schriftftellerin nur balb fo gludlich wie ein Schriftsteller, 3. B. ich! Gleichwol laffe fie immerbin in ber Che Die übrigen Banbe bruden; eine bausliche Bausfrau macht fich, fo weit fie tann, alles felber, ben Ropfput, ben Angug, bas Barn, und folglich auch bie - Matulatur; und babei ertheilt fie noch bem Papiere, wie Töpfer ben Schilffeln, burch poetifche Blumen und Berfe einen äfthetischen Werth für Liebhaber außer bem bauslichen. -

Aber was will ich? Marietta ist gut; und damit gut! — Inzwisschen gingen wir sort, und am andern Tage kamen 12 Lazari, die den Armeneid vor mir als dem Almosenierer prästierten; — und ich gab ihnen Recht. Ich hatte vorher die Armenbilchse — die Du in jedem deutschen Wirthshause mit ihrem ermahnenden Rezepte detur ad pyxidem antriffst — besehen und es bedacht, daß vielleicht unter tausend Passagieren kein einziger einen Dreier in diese Bettel-Stimmitge schiebe; und

fand also bas perfonliche Terminieren ber Intereffenten vernünftig, weil fie Fürsten gleichen, die in gewiffen Stäbten ihre Steuern nur erheben, wenn fie in Berson erscheinen.

Aber was sagft Du, als man mich um 10 Uhr selber zu ben Terministen schlug? — Der Großweibel schiefte ben bekannten Laubschreiber Börstel zu mir und ließ mir sagen, wenn ich einige Wochen hier zu bleiben gebächte, so müßt' ich zwei Bürgen und einen Revers stellen, daß ich dem Hospital zum h. Judas, das fremde Siechtinge verpstegt, nicht zur Last fallen wollte, salls ich erkrankte. Ich schwieb barüber an ben Hospitalprediger. Erst Nachmittags kam er zu mir mit der Nachricht, er und ein junger Kausmannssohn, der mich in Leipzig gesehen und gelesen, hätten sich mit einander für mich zu Pfändern eingesetzt. Der reiche Bater des letztern, Poshardt, wollt' es ansangs nicht zugeden, "man weiß nicht, wer seine Hühner und seine Gänse sincht sagt' er; aber die Mutter überredete den Mann und glich, wie mehr Weider, den Sternen, die nicht nöthigen, aber leuten. (Astra inclinant, non necessitunt.)

Der junge Beit (so heißet mein zweiter Bürge) ließ mich burch Stiesel zu seinem Alubb abholen. Ich kannt' ihn in Leipzig als einen gutmüthigen geschickten Menschen, ber seinem Handlungshans die ganze italiänische Korrespondenz besorgte; nur hat er ben Fehler, daß er ein Narr ift — in kleinen Punkten; so schmolz er z. B. ben trivialen Beitsenamen in Voit oder Vito um.

Stiefel führte mich in ein Haus mit einem Weintranz, beffen parafitische Pflanze gern ber Lorbeertranz ist; halb Auhschnappel saß barin, in Schöpstnechte verwandelt, sich im Hasen theerend. Und boch war's das Poshardt'sche Haus. Der Reichsort hat nämlich eine Gebirgskette ober boch ein Dockengeländer von Weinbergen um sich her, wird aber vom Wein, weil er elend ist, nicht so viel ins Ausland los, als zu einem warmen Umschlag um den Wagen gehört. Daher sondert sich der Reichsort in zwei Parteien, die eine besteht aus Weingästen und die andere aus dem Weinküfer, der jenem einschenkt. Hat bieser verzapst: so wird

er aus bem Küfer ein Gaft und irgend ein Gaft ein Rüfer. Und durch bieses Alternieren — weil jede Gasse bie absorbierende Erdart der andern wird — setzt ber Marktsseden das ganze Produkt im vortheilhaftesten Attivhandel\*an sich selber ab, und kein Tropse kommt um oder bleibt da — Du siehst, ich sühre Dich ins leibbaste Ueberlingen zurück.

Wir wurden in Beits Stube gebracht, worin niemand war als eine große Frau mit männlich-gebogner Nase und mit freundlichen, aber scharsen Augen, Bito's Mutter, die den Sessellen die Konservazions-Kappen abzog und dem Ghyds-Personale den rothstornen Staubmantel. Sie empfing uns mit einer in Kuhschnappel ungewöhnlichen Freiheit von Berwirrung und mit Ruhe und Herrschaft über sich. Endlich kam der Klubb und der Sohn die Treppe herauf.

Die bereinbrechende Trubbe mar modifch = geschoren wie eine Rub= pel Schoofbunde, obwol eben am Gliebe, bas an biefen baarig bleibet, am Ropfe, ber eine à la Tite, ber andere à la Alcibiade, ber britte à la Caracalla. Sie verbogen fich mobiich, b. b. fie traten fteilrecht bicht an Die Mutter und nickten vor ihr mit bem Ropfe, als wenn fie etwas be-Blos ber bewegliche Cobn füfte ibr bie Sand. Gin Berner. der Stattbalter von Sabsburg\*), fette nach feinem Ruidfe an Die Fran ben Sut wieber auf, und als biefe fortging, thaten's bie andern mit ibrem nach. Da bie gutige Mutter, Die ibren Taufnamen Benigna verbient, ber Truppe Raffetiere und Erbichenten und Rathetellner und Erzfüchenmeister und Kuttermarschälle und Schweizerbader gufchidte nämlich bie Attribute ober Gaben biefer Leute: - fo ift mir ber tolle Bebante zu baffieren, baf ich bie infulierte Affemblee für Juben nahm. Die fich bebeden, wenn fie fich nähren. Benigna ging zuweilen burche Rimmer: bann opferte bie Gefellichaft wieber mit entblöftem Saupt. und gwar ben Alten gleich, bie fich nur vor zwei Gottheiten unter bem

<sup>\*)</sup> So heißet im außern Stande zu Bern, ber ben großen und fleinen Rath nachfpielt, ber Jüngling, ber ben General bei ihren Kriegeübungen macht. Nach neueren Nachrichten aber foll ber obige Berner etwas ganz anderes fein, wiewol immer aus einer guten Familie.

Opfern enthüllten, vor bem Sonor und bem Saturn (ber Zeit, bie fogar an die haare bas Stalpiermeffer fett).

Ich fand die Charade so langweilig wie Du jetzt, bis ein neues Mitglied der Hut-Gilde dazu kam — indem es erst auf der Stelle dazu erhoben wurde — nämlich herr Bito selber. Es ist so: die jungen Leute (einige von der Meßfreiheit großer Städte verzogen, andere von ihr angelockt) sanden es für ihren Kopf zu klein und für den hut zu nachtheilig, diesen immer abzuziehen; sie thaten sich daher nach dem Muster eines frühern im Juli des Modejournals von 1788 gezeichneten hutaushabenden Klubbs zusammen, und sagten sich zu, einander nie barhaupt zu grüßen, sondern ein Exempel zu geben. Die Stude wurde eine Arbeitsloge und Bito ein Bruder; der Statthalter war der Logenmeister. Es gibt für einen, der aus einer großen Stadt herkömmt, nichts schwereres, als in einer kleinen kein Narr zu werden; der bedeckten Loge wurd' es zu schwer. Mein eignes Buch über die Stadt wurde zu einer Pillory derselben verkehrt; die junge Bande sprach jedem den Kopf ab, der auf ihm Haare hatte oder keinen Hut.

Die Alten gitierten bie Alten fonft wohlwollend mit bem Beiwort "unsere frommen Alten;" aber von uns werben fie ironisch "bie guten Doch bas vergib; benn wenigstens ift unfer Jahr-Alten" genannt. bundert älter als jedes andere: und mithin find wir als die erfahrungs= reichern eigentlich bie Alten gegen tobte Alte, aber nicht gegen lebenbige Allein in unserer frechen Literatur wirthschaften jett nicht Alte, fonbern Junge vom Berge, bei benen man gerabe nach ber Ancienneté bevanciert; bie lebenben Alten, benen Buthagoras in Kroton gulett prebigte, belehrt ein Junger vom Musenberge guerft und fangt bei ihnen mit ber peinlichen Frage und Folter an, von welcher fie ber ftrenafliiffige Jurift losgibt. Er postuliert freilich von fich mit bem Rechtsgelehrten , baf bie Bosbeit bas Alter erfete; aber fei es auch , baf fie bie Berbartung bes Bergens antigipiere: fo bat ber Menfc boch in jebem Jahrzebend einen Berftand, ber nicht bor bem Jahrzebend tommt. Es gibt einige mit einer gang unleserlichen Sant geschriebene Blatter im Buche ber Natur, bie nur einer lefen tann, ber fich lange mit ber Sand vertraut gemacht. -

Rur ben hut Drben entschulbige! In Reiche und in tleinen Städten ift's schwer, die Borzüge der jetigen Zeit nicht zu überschäten mitten unter ben Nachtheilen der vorigen. Nur ein biographischer Dramatiker, wie ich, hat es leicht; er bälgt auf der Stelle die massiven Gestalten zu durchsichtigen poetischen aus, und dann sieht er ihr Gutes und Schlechtes unverworren neben einander hängen.

Darüber wirst Du Dich wundern, daß ich mich selber zu einem Klubbisten bes Hut-Klubbs rezipieren ließ — ich that's, mein Freund, um einen Borwand zu bekommen, acht Tage darauf wieder daraus zu treten. Ich sege hier meine merkwürdige Renunziazionsakte bei, die ich gestern deshalb dem Orden zugeschickt. —

Der höfliche Beit schwur vor Freude, der neue Ordensbruder milite mit ihm bei dem Gremser Pickenick sein. Aber der hospitalprediger versietzte ganz entschlossen: "er gebe, hoff' er, seine Suppe dazu und könne "also so gut seinen Gast mitbringen als jeder — und er zähle daraus, "daß ich mitginge, da ich der seinige früher gewesen." Ich glich es so aus, daß ich mit ihm gemeinschaftlich die Suppe aus unsern Operazionstaffen bestreiten wollte — ich nahm das Eingebrockte auf mich und er das Nas.

Grems ist ein ber Reichsstadt Kuhschnappel zugehöriges gemeines Stadt- ober Kammergut und hat seinen Berwalter. Der alte Poshardt, als Mitglied bes Sechsergerichts, hat die Oberaussicht über beide gleichsam als Curator absentis. Das Gut rentiert ber Stadtkasse durch hübsiche Teiche, bei beren Fischerei ber große und kleine Nath hinaussährt und sich Nechnungen und eine Mahlzeit übergeben lässet; und immer wird so viel daraus gesischt, daß man mit den gelöseten Fischgeldern das Rathsessen bestreitet und noch den Karpsensat übrig behält für das nächste Jahr.

Run ift eine Biertelftunde bavon ein Rirfchenwalbchen (wie bei Frantfurt) gelegen (ebenfalls gemeines Stadtgut), bas ber Stadtrath

nicht eher und nicht länger verpachtet als auf ben Siebenschläfertag, wo die Kirschen zeitig sind, und zwar au Frau und Kinder und andere Honoraziores. Die meisten Familien pachten Einen Bann, manche ein Paar.
Am Siebenschläfer geben nun sämnntliche Kirschen Pachter vorher ein wetteiserndes Pickenick und machen sich dann zu Fuß ins Wäldchen hinaus zur Generalsouragierung, und seder hält seine Kirschenlese. Da nun das Pachtzeld unr durch frenndschaftliche Konnexionen angesetzt wird: so magst On Dir wol benten, was mancher bei seinem Banne profitieren möge.

Benigna tam - zwischen die Rinder- und Alubbiften-Stube getheilt - aus jener wieder und visitierte ben Buftand bes eidgenoffischen Fruchtmagazins und Weinlagers; und entschuldigte Die Unsichtbarteit ihres Mannes mit bem Bofttag. Aber ber Gechfer, wie fie ihn nennen, macht fich nur aus einem Baar Gelehrten nichts. Gie vernahm freundlich von Bito meinen Suppen-Beitrag zum Bidenid; beim Simmel! fie liefet mich fo fehr wie ich. Mit einer Frau riidft Du in Stunden weiter weil fie mehr Muth hat und gibt - als mit einer Jungfrau in Tagen. Dieje ift eine frifche Ballnuß, von beren Rern Du erft bie grune, bann Die fteinerne, endlich Die Spinnweben-Baut gu ichalen baft; Die altere aber machft Du nur auf. Gie ftedte mir einen langen Lorbeer-Fechier in mein haar, foting mich aber vorber bamit ftart auf bie Schreibfinger, weil ich für meinen ichnellen Rieberwechsel zwischen Ernft und Scherz nichts beffere verbiene ale bieje Bjanberftrafe. "Ber tann, verfett' ich. "mit einem fo liebenben Bunfch auf Sieb und Stoß fechten? Für ben "Mann ift bas Romische blos bas Umgetchrte ber comédie larmoyante. "Aber ihr Beiber wollt nur eigentlich gar feines; mein Schlegel bin-"gegen will eigentlich nichts als bas, er fonnte enere Bifamrate fein."-

Um es ihr flar zu machen, sagt' ich, baß Schlegel (entweber mein Tauf-Ramensvetter, ober ber andere, ober beibe) gerabe bas Sentimenstalische ober bas Eble in meinen Werfen verwürfen und sezernierten, wie bie Bisamrate ober Zibethmaus von ben genoffenen Perlenmuscheln die Berten als unverdaulich wieder von sich gibt für Perlenfischer.

Sie nufte mir ihre Handbibliothek zeigen, die vielleicht so schwer ift als der größte Foliant und die in ihrer Kinderstude steht. Sie hat keine literarische Freundin als Marietta, die sie nur verstohlen oder auf dem Kirchweg sieht und hört. Aber die Hoffnung auf die Nachtstunde, wo die Poesie, als der stühere Traum, sie auf der himmelsleiter in einen tief gestirnten himmel aufrichtet, führt und hebt sie dei den schweren Tritten auf dem ausgetretenen Steige des Tags. Ihr Sohn ist für sie und sirr Marietten der Buchhändler und Berleiher, aber diese besommt von ihm noch den Berleiher dazu; er soll sie sehr lieben. Ein wenig voreilig und im Nachdenken über den Sechser — dem drunten seine Schmierbücher lieber waren als ein Paar Gelehrte, die größere geden können — that ich die Frage, ob sie glücklich sei. "Gewiß bis auf die "Sorgen, die immer die Kinder, wenn sie auch gerathen, machen" versetzte sie.

Aber ben andern Tag wurd' ich belehrt. Da ich so gern ein Wind bin ober ein Kerbthier, wodurch ber Blütenstand ber Freundschaft zwischen verwandten Blumenkelchen bin- und bergelangt: so malt' ich ber Spezialin Benignens Liebe für ihre Marietta ans. "Bas hilft's aber, "versetzte fie lebbaft, wenn ber alte Bosbardt fich nicht anbert?" - Unmöglich, fagt' ich, tann ber Dann ein Rero, ein Freund Sain, ein Motoch fein, wenn eine Frau wie Benigna fo glucklich bei ihm ift. -"3d rebe, fuhr fie fort, nicht von ibr, sonbern von meiner Tochter. "Aber die Boshardtin fo gliidlich? D bie Arme! Gie barf taum "lefen, fo lang' er wacht; mich und Marietta beißet er gelehrte Beiber, "mit benen fie nichts zu ichaffen haben foll; und ba Gie Bilcher ichreiben, "fo hat er Gie lieber binaus= als bineingeben feben." Ja wol, bie Salte mich aber gurud, bamit ich Dir nicht ein breites Bemalbe von ber gerührten liebenben Sochachtung auspade und auffpanne, womit jebe Seele wie biese mein Berg bewegt, welche bulbet und bas Dulben verbeblt und die, gleich ben Großen, nur in ber Kinsternif die Sinrichtung empfängt. - D bas Schweigen bes Schmerzes wird in jeber fremben guten Bruft gebort!

Gestern trug mir ein Stummer einen Kauf von Blumen an, ber offenbar, wie der Kauf bei den römischen Erbschaften und Geschenken, nur eine Fikzion war; aber wie bewegte mich bas! Und noch tieser würde sich mein Inneres regen und ich müßte etwas geben, wenn ich in Paris vor Hausthüren vorbeiginge und wenn, wie zuweilen, haus-arme Weiber darunter ständen und nur die Hand ausstreckten, ohne ein Wort zu sagen! — Plötzlich ruset jetzt vor mir das Kirchengeläute den Namen des heutigen Tages aus! Uch guter Viktor! Ich will Dir nichts über das lange Gewölke sagen, das der längste Tag über Dich wie über die Länder herzieht; ich wollte Dir nur sagen, daß ich an den Ishannistag dachte.

Die Spezialin kam jett zur Sache, und fast mit einer unweiblichen Offenheit zersprang ihre Samenkapsel voll Nachrichten. Beibe Bäter, Bosharbt und Zeitman, meiben einander aus gegenseitigem Stolz, jener thronet auf bem Goldklumpen und bieser auf dem Kanzel-Olymp, und jeder würde weniger sobern, wenn er nicht glaubte, der andere sobere barüber. Aber sieh, wie dieses Steppenseuer des Zorns die Auen der Liebe, auf benen sich Vito und Marietta suchen, absondert ober gar, wie Blitze die Blüten, versengt!

In Grems kann es nun beim Bickenick, bas eigentlich als Liebesmahl wirken soll, manche Händel setzen, und ich verspreche mir einen
ber windigsten Lebenstage. Die Familien werden noch dazu in Naturallieferungen wetteisern, besonders der Sechser mit dem Spezial. — Du
jollst alles nächstens lesen. Ich versiel endlich auf etwas Gescheidtes,
das ich der Spezialin warm mittheilte — weil ihre Aufrichtigkeit kein
verstecktes Ersorschen, ihr Sprachrohr kein Hörrohr-ift, wie etwan in
Paris die Ausruser in den Gassen oft die Spione derselben sind —
das Gescheidte ist das Frohe, daß ich mit Stiefel vorher ein deseuner
dansant geden will, damit die jungen Leute wenigstens etwas haben,
nämlich sich.

Uch für bie ichweigenbe Benigna möcht' ich Bunberbinge thun. Bebente eine garte bolle belle Seele erftlich unter ben Ruhichnapplerinnen,

wovon gleich gutem Blattsalat sich keine zum Kopfe schließet, und unter rauben Männern, die keinen Aether suchen und kausen als ben aus Beingeift und Vitriol, und für welche nichts edel ist als ein Sirsch und nichts ritterlich als eine Sau\*) — Ach du arme Benigna! — Lebe woh!! — Du sollst bald mehr vernehmen. Setzt schreib' ich an sie.

3. B.

#### Bittschrift an die deutsche Sut = Union.

Chrwlirbige Bündner.

Gerabe bielen Sonnabend vor acht Tagen genoß ich bas Blück, ber buterfparenben Gefellichaft als ein unwürdiges Glied mit ben Rechten eines Grande's und Quaters einverleibt zu werben. 3ch bin noch unfers iconen butgenoffischen Abende eingebent, wo ich nichts wünschte, als er mare porbei und ber belle Tag icon angebrochen, an welchem ich Ihnen mit bem Sute begegnen und ibn vor Ihnen aufbehalten tonnte. Bon bem Robfe bolet obnebin Wintelmann bei alten Figuren ben vornebmften Beweis ihres Styles ber. Als ich im Gafthofe mar und auf bie Baffen berausfab, burchlief mich bei bem Bedanten, in ihnen, wenn nicht eine aufgebangene Laterne voll Auftlärung, boch ein Laternenpfahl zu fein und die Aufklärung auch in Rubschnappel weiter zu tragen, eine gelinde Barme, mobei ich transspirierte. Beld eine Denge von Röpfen aber, viel größer als bie 70,000 Schabel, woraus Timur einen Thurm aufführte, werben in ber babylonischen Baute bes Leuchtthurms ber Aufflärung verbauet! Denn ber Sut-Berein, welcher, wie Deutalion, mit bebecttem ba ftebet und feinen Stein, ohne bin gu feben, mit bagu wirft. greift (fagt' ich) auf eine unvermuthete Beise mit bem Barifer Freiheits= Mütenberein zusammen.

3ch meinte gang etwas anders als bas, baß biefe feste Milte gleich

<sup>\*)</sup> Im Waibmanns = Babel heißet jener ein ebles Thier und diese ein ritterlices.

ber offiziellen Pechhaube nie abgezogen werben fann als mit Gewalt. 3d meinte bie allgemeine Saarichur bafelbft. Ueberhaupt icon vor einigen Jahren wurd' ich auf bas allmälige Zurudfriechen unfers Bopfes aufmerkfam und ichloft balb, baft ber Sterzwurm\*) nicht viel übrig laffen würbe, und weniger als noch von Robespierre's Schweife ftebt. Bett bat fich nun, wie ich richtig voransgesehen, bie große Ragion tonfuriert, fogar die Weiber \*\*), um die vier Jesuiten-Gelübbe zu thun, bes Behorfants, ber Armuth, ber Enthaltung (weil ohnehin mancher nicht fo viel Saar mehr aufbatte, ale er ju einem Ring für eine Beliebte brauchte) und ber Miffion. - Dan muß mir nicht fagen, bag biefer Sagrichnitt taufend Brunde babe - baft man bie lette fonigliche Krone, bie bei ben alten frantischen Konigen in einem langen Saar bestand, wegschaffen wolle - bag es ein Zeichen ber Regnisigion sei, weil bie Alten eben fo bie Meniden ben unterirbifden Göttern gewihmet - bafi es flinischen Ruten habe, weil Aretans und andere Aerzte Tolle beschoren - bag unter einer fnappen Freiheitsmitte blos ein Rabltopf, bergleichen bie Beier tragen, Raum babe - man braucht, fag' ich, bas einem Dlanne nicht zu fagen, ber bier zeigt, baf er's weiß.

Aber weiter! Druckt nun in Paris ein Frisent seine Scheere gn. so sallen ben zehn beutschen Kreisen bie Böpfe ab, und wir können, hoff' ich, nun eine Zeit erleben, wo nus jebe Woche zwei Mann zugleich, vorn ber Battscheerer, hinten ber Haarkräuster barbieren. Berehrte Bündner! wenn war es nöthiger als jett, ben Filzhut aufzuseten, biesen hasenhaars und Postiche-Fortsatz bes weggeschornen, biese erinière de Paris. —

Das waren Sonnabends meine Gebanken im Gasthof. Am Sonntage nach bem Effen war ber schöne Tag, wo ber ganze schwäbische Bund aus und herum ging und bem ganzen Bunde in ben Wurf kam und ich

<sup>\*)</sup> Die Biehfrantbeit, worin ein Gelenke bes Schweifes nach bem anbern abbricht.

<sup>\*\*) 3</sup>hr beutiden Beiber thut nur bie fe haftlichte Radtheit, bie ben Bidels beringen und Baugefangenen gebort, nicht nach, ich bitte euch!

mitten barin und keiner ben andern salutierte — wir stießen überall auf einander, in der Mordgasse, in der Fischergasse, in der Etendengasse, im Hartein Der Etenden über aus in Konjunksion und sim Gedritterschein — wahrlich, herrlich war's, aufsgeseist vorüber zu rücken mit sestem Hut wie Marke Baueru, die mit zwei ausgesetzten heim gehen. Was mich im Genusse siere, war, daß ich einen grünen sackierten Reisehnt aushatte, dem das Feststigen wenig helsen konnte; ein äußerst seiner Bieberhut wäre da ausseinen Ort gewesen.

Montags Bormittag macht' ich einige Streifzige burch bie Hauptsgassen, um vielleicht zusällig jemand aufzustoßen, ben ich nicht zu grissen brauchte. Ich strick lange umber und zuletzt in Sachgassen; aber ich brauchte ben hut ohne ben geringsten Bortheil ber Genossenschaft nicht zu rücken, weil ich auf nichts tras. Es war überhaupt ein vitriolsaurer Gang; benn als unweit meines Gasthoses ein herr vor mir abzog, ben ich für einen mich scherzend auf die Probierwage sehenen Orbensbruder hielt: macht' ich ein leichtes Zeichen mit ber hand und verblieb gehelmt; es war aber herr Spezial Zeitman gewesen, für ben ich nun ein Grobian bin.

Dienstags mar Posttag — ich trug meine Briefe voll Gebanken auf bie Bost — und als ich schon zu Sause mar, fiel mir's ein, baß ich an bie Sache hätte benten und an ben Fenstern nach ben Brübern herumsiehen können.

Mittwochs fing mir die versisberte Bille allmälig auf der Zunge zu zerlausen an und ich wurde unlustig; ich begegnete zwar einigen Brüdern, arbeitete aber ohne sonderliches Bergnilgen in der Loge. Ich hatte den Kandis von unserer überzogenen bittern Mandel meist abgeleckt; und es wurde nur zuletzt peinlich, daß ich immer mit den Augen vorans lausen und schlenuig jeden Fußgänger in seinem rechten Sprengel sortieren mußte, um ihn etweder als einen Kahlschwanz und Einsiedlerkrebs zu behandeln, der ohne sesse Schale in einer fremden aus- und eingeht, oder als Kunftreds, dem sie angewachsen anliegt.

Donnerstags schienen die Furien gassatim zu geben; denn am Morgen holt' ich das Begrüßen von Prosanen erst nach, wenn sie schon um die Sche waren; und Nachmittags hatten ich und der Logemeister die Fingerspitzen schon an den Husspitzen, als wir zu uns kamen und die Insul blos tieser hereindrückten, so daß wir den Schinken doch mit loser Schwarte servierten. — Und als ich in der satalen Abendschwüle mich lüstend barhaupt ging: mußt' ich mehrmals, wenn Bündner kamen, den Hut aussehalten, um ihn auszubehalten und erst hinter ihnen abzunehmen — welches ja ein umgekehrter Gruß war.

Freitags ober gestern sagt' ich schon im Bette: wollte Gott, es gabe Sänbel und ber Berein stieße dich aus! Und als ich mich in meine glücklichere, hutverschwendende, chapeaubas Bergangenheit zurück setzte. wurd' ich ganz wild über die Ketten, ich verzlich mich in meinem Kopfs-Berließ und Stockhaus mit dem Riesen Og, der seinen Kopf in einem ausgesetzten Berg sieden hatte, an welchem Moses, da Og ihn nicht herausziehen konnte, mit einer Art hinaussprang und ihm den Rest gab. "Lieber diese Stuhlkappen setz' ich auf, schwur ich, als daß ich länger "mein eigner Huftock und Insulträger bin."

Und als ich unter bem Kaffeetrinken noch bazu ber philosophischen Kälte die leidenschaftliche Wärme zusetzte und mir sagte: "leider resormieren die Menschen vom hut nach dem Gehirne zu anstatt umgekehrt; so viele sägen und kraten an den paar Bestandtheilen, woraus sie bestehen, früher mit der englischen Justier- und Schattierseile als mit der diden Armseile; aber von dir erwartet man mehr": da sprang ich genessen auf und ging auf die Gassen und zog vor Ihnen, verehrte Unierten, ohne Bedenken ungemein verbindlich ben hut ab.

heute hab' ich mich an biese Bittschrift gesetzt, beren Inbalt nichts ift als bie Bitte um bie Konzession, vor Ihnen ben hut abzunehmen.

Sollt' ich aber einmal so gut werben, baß ich bie Armfeise wegwers fen dürfte — ich meine in einer andern Metapher, hab' ich einmal meine vier Gehirns und vier Herzenstammern so gleißend ausgescheuert und glatt ausgehobelt wie einen Bienenstod, eh' ihn honig füllt — ober in einer brittten, hab' ich einmal ben Stoftvögeln ber Leibenschaften bie Schwungsebern ober gar ben Kopf abgerissen: so werd' ich von bem ausgekrochnen Seelen-Küchlein, bem noch die Eierschale bes Hutes annicht, auch gern diese abziehen und wieder in die Hut-Genossenschaft eintreten. Bis dahin aber bitt' ich Sie, mir ein böslicheres Zeichen zu lassen, als ich bisher batte, wenn ich vorbei ging, um Ihnen zu zeigen, mit welcher Hochachtung ich bin

Ihr

Er-Bruber 3. B.

N. S. Das aber ware weniger gegen meine Grundfate, wenn wir gegen eine andere bäßliche Salbaderei des Zeremoniels uns zu einer Union formierten, deren Statuten (ich will das Primat annehmen) wären, daß zwei Mitglieder, zum Trote der Sitte, einander stets zur Rechten gingen und vor Thurschwellen jeder vor dem andern voraus.

## Vierter Brief. An Benigna.

Ueber die Gebuld ber Mädden und ber Frauen. Postifripte: der doppelte Schwur der Besserung — die Neujahrsnacht eines Unglücklichen.

R., ben 24. Juni.

Es hätte wenig gefehlt, Madame, so hätt' ich heute Vormittags in ber Hospitalfirche, während Sie unten zu mir herauf sangen, zu Ihnen hinunter geschrieben; und wenn eine Berszeile auf Sie passete, sang ich sie laut mit. Wahrlich ber Brief hätte zum Hauptlied gestanden. Ich hätte gewiß darin von den schönen Duellen und Höhen der Seele gesproschen, die das Erdbeben des Schmerzes in unserer Seele auftreibt — und von der dunkeln Stille des Grams, worin man im irdischen Heidendorschof manche Töne aus dem unbekannten Allerheiligsten leichter als im

Luftgetümmel höret, wie man vor bem leifen Nachtfluge ber Melobien ber Munbbarmonifa bie Lichter wegträgt. —

Ich hätte im firchlichen Briefe ohne Zweisel die doppelte Weise auseinander gesetzt, wie ein Mann und wie eine Fran die lleberfracht des Lebens tragen — jener auf dem Kopse, diese auf der Brust; jener beweiset sich, daß die heranschreitenden Ruprechte und kröres terribles nur verkleidete Plaggeister sind, welche mehr drohen als schaden, aber diese sieht sie für währe Todesengel an und drückt die Augen zu und wartet gottergeben. Sin Mann kann sich sagen — und wahrlich er soll es: — "hättest du vor der Geburt dir siir den Abend dieses von 6 bis  $8^{1}/_{2}$  Uhr "spielenden Lebens die mit Schlägen geplagte Rolle selber gegeben: du "spieltest sie gewiß vergnügt hinaus. Kannst du aber nicht in jeder "Minute das Schickal silr einen Entschlüß ausehn — z. B. den Kerker "siir ein Zudausebleiben — das Crit sür eine Reise — langweitige Gespellschaft sür ein Wachssigurenkabinet — den Regen sür ein Tropsbad "— schlechtes Wetter sür ein selbsterwähltes Klima — und den Hunger "sür eine Hungerfur?" —

Damit helft ihr guten Wesen euch nie. Wie gewisse indische Banne senket ihr unter ber Sand bes Geschicks enere Zweige bis auf die Wurzel nieber und in die Erbe, aber bann steht ber gebogne Zweig als ein neuer Gipfel wieder auf.

Ich hätte aber, Berehrte, wenn ich das geschrieben hätte, mehr auf den Kirchenstand des Rathes als der Geistlickeit\*) niedergeschauet. Die Mädchen sind hierin nicht so gut wie die Weiber; zumal wenn sie eben so gut und poetisch sind. Die lichtesten Sterne, sogar der Stern der Liebe und Merkur, werden, wenn sie durch ihren Phöbus gehen, zu schwarzen Puntten; und jeden Knoten ihres jungen Lebens soll, wie in sehlerhafsten Romanen, der Tod zerschneiden. Hingegen in der Ehe lernen sie, daß der Wunsch des Lebens schwerer und verdienstlicher sei als der Wunsch des Todes — daß man die zweite Welt erst auf einer ersten verdienen

<sup>\*)</sup> In jenem war fie, in biefem Marietta.

muffe und man nicht so gratis in jene sahren könne wie in diese, weit man sonst diese gar nicht gebraucht hätte -- und daß, wie der Unendliche neben dem großen Reiche der Wahrheiten und der Herzen doch die ganze irdische kothige Welt der Würmer schafft und sieht, wir und der Fortsteung dieser Schöpsung nicht schamen können — und daß es mit dem gen Himmel sehenden Ange wie mit Himmelsröhren ist, wovon eines alles umgekehrt auf der Erde zeigt, indeß ein Paar ein gntes Erdrohr geben, das nicht verkehrt.

Ueberhaupt lernen sie in ber She, baß es Leute gibt, die in Rirchen Briefe anzetteln und solche, wenn sie sich auch eines Bessern besinnen, boch Nachmittags in einem langweiligen Extracte liefern und ins Lob ber Gebuld eine Probe ber Gebuld verstöffen.

Aber möge nur bas Fest keine zweite werben, wozu ich Sie und bie Ihrigen schon einmal burch Ihren Bito einflub und jetzt selber einslade, bas tangenbe Frühstück. Die jungen Leute muffen wahrhaftig erwas haben; was helsen ihnen die Kirschen und bie Braten?

Meine schon abgebrucken Aussätze, ben Schwur ber Besserung und die Neujahrsnacht\*) hab' ich ihnen versprochen, ich schiede sie aber nicht, sondern dafür dieselben Aussätze umgeschrieben und umgegossen, so daß sie für eine zweite Aussage nun sertig angesteibet liegen. —

Möge Gie, liebes Befen, alles erfreuen, Postifripte, Briefe und taugenbe Krubftude mit Kenerwert!

3. B.

## Der doppelte Schwur der Befferung.

Beinrich mar ein funfzehnjähriger Süngling, bas beißt, voll guter Borfate, bie er felten bielt, und voll Fehler, bie er täglich besteuete; er hatte feinen Vater und feinen Lehrer innig lieb, aber feine

<sup>\*)</sup> Gie ftehen im "Tafchenkalenber für bie Jugenb. Bahreuth, bei Lübete Erben, 1796"; fie find für Kinber; und baju will fie auch nur Benigna.

Bergnügungen oft ftarter; er wollte gern bas Leben für beibe aufopfern, aber nicht feinen Willen; und feine aufbrennende Seele entriß benen, die er liebte, nicht mehr Thranen als ihm felber. So irrte schmerzlich sein Leben zwischen Bereuen und Sündigen umber; und zulett nahm sein langer Wechsel zwischen guten Entschliffen und verberblichen Fehleritten seinen Freunden und sogar ihm die Hoffnung der Besserung.

Jetzt kam bem Grafen, seinem Bater, bie Sorge nicht mehr aus bem zu oft verwundeten herzen, daß heinrich auf der Akademie und auf Reisen, wo die Irrwege des Lasters immer blutiger und abschüssisser werden und wohin keine zurückziehende hand, keine zurückrusende Stimme des Baters mehr reicht, von Schwäche zu Schwäche sinken und endlich mit einer besubelten, entnervten Seele wiederkehren werde, die ihre reinen Schönheiten und alles verloren, sogar den Wiederschein der Tugend, die Reue.

Der Graf war gartlich, fanft und fromm, aber franklich und gu weich. Die Gruft feiner Gemablin ftand gleichsam unter bem Rugboden feines Lebens und unterhöhlte jebes Beet, wo er Blumen fuchte. - Jett wurd' er an seinem Geburtstag und vielleicht burch biefen frank, so wenig ertrug bie gelähmte Bruft einen Tag, wo bas Berg ftarter an fie folug. Da er von Ohnmacht in Ohnmacht faut: fo ging ber gequalte Gobn in bas englische Balbeben, worin bas Grabmal feiner Mutter und bas leere mar, bas fein Bater fich in ber Leichenflage hatte bauen laffen; und bier gelobte Beinrich bem mütterlichen Geifte ben Rrieg mit feinem 3abgorn und mit seinem Seiftbunger nach Freuden an. Der Geburtstag bes Baters rief ibm ja gu: "Die bunne Erbe, bie beinen Bater balt "und ibn bom Staube beiner Mutter absonbert, wird balb einbrechen, "vielleicht in wenig Tagen, und bann ftirbt er befümmert und ohne "Soffnung, und er fommt zu beiner Mutter und fann ibr nicht fagen, "baß bu beffer bift." D ba weint' er beftig; aber, unglücklicher Beinrich, mas hilft beine Rübrung und bein Beinen ohne bein Beffern?

Nach einigen Tagen erhob fich ber Bater wieber und brückte im trantlichen Uebermaße von Rübrung und hoffnung ben reuigen Bungling an die sieberhafte Brust. Heinrich berauschte sich in der Freude über die Genesung und über den Kuß — er wurde stoher und wilder — er trank — er verwilderte mehr — sein Lehrer, der die sieche Weichheit des Baters durch kraftvolle Strenge gut zu machen suchte, bestritt das Ausschwellen des Freuden-Taumels — heinrich wurde glühend den Geboten ungehorsam, die er für keine weichen väterlichen hielt — und da der Lehrer sest, staat und nothwendig wiederholte, verletzte heinrich im Taumel das herz und die Ehre des strengen Freundes zu ties — und da flog auf das so oft getrossen kranke herz des hossenden Baters der Ausschwerzugen den Lehrer wie ein gistiger Pfeil und der Bater unterlag der Wunde und sank auf das Krankenbette zurück.

Ich will euch, liebe Kinder, weber Heinrichs Gram noch Schuld abmalen; aber schließet in das strenge Urtheil, das ihr über seine sprechen müsset, auch jede ein, die ihr vielleicht auf euch gesaden: ach, welches Kind kann an das Sterbebette seiner Estern treten, ohne daß es sagen muß: "wenn ich ihrem Leben auch keine Jahre nahm, o! so kost' ich "ihnen doch Wochen und Tage! — Ach die Schmerzen, die ich jetzt lins"dern will, hab' ich vielleicht selber gegeben oder verstärft, und das liebe "Ange, das so gern noch eine Stunde lang ins Leben bliden wollte, "drücken ja blos meine Fehler früher zu!" — Aber der wahnsinnige Sterbliche begehet seine Sünden so kihn, blos weil sie ihm ihre mörderischen Folgen verhüllen; er kettet die in seine Brust eingesperrten reißens den Thiere los, und lässet sie in der Nacht unter die Menschen dringen, aber er sieht es nicht, wie viele Unschuldige das losgebundne Unthier ergreise und wilrge.

Leichtsinnig wirft ber wilbe Mensch bie glimmenben Kohlen seiner Sünden umber, und erft, wenn er im Grabe liegt, brennen hinter ihm bie hitten auf von seinen eingesegten Funken, und die Ranchjäuse zieht als eine Schandsäuse auf sein Grab und fteht ewig darauf.

Beinrich tonnte, sobald bie hoffnung ber Genesung verschwand, die zerfallende Gestalt bes guten Baters vor Qual nicht mehr anschauen; er bielt fich blos im nächften Zimmer auf und fniete, mabrend Donmachten

mit dem väterlichen Leben spielten, wie ein Miffethäter still und mit verbundenen Angen vor der Zukunft und vor dem zerschmetternden Schrei: Er ift tobt! --

Endlich mußt' er vor ben Kranken kommen, um Abschied zu nehmen und die Bergebung zu empfangen; aber ber Bater gab ihm nur seine Liebe, aber nicht sein Bertrauen wieder und sagte: "Aendere Dich, Sohn, "aber versprich es nicht!"

Heinrich lag niebergebrildt von Scham und Trauer im Nebenzimmer, als er wie erwachend seinen alten Lehrer, ber anch ber Lehrer
seines Baters gewesen, diesen einsegnen hörte, als ziehe schon die längste
Nacht um das talte Leben: "Schlummere süß hinüber, sagt' er, Du
"tugendhafter Mensch, Du treuer Schüler! Alle guten Borsätze, die
"Du mir gehalten, alle Deine Siege über Dich und alle Deine schönen
"Thaten milfen jetzt wie hellrothe Abendwolken burch die Dännnerung
"Deines Sterbens ziehen! Hoffe noch in Deiner setzten Stunde auf
"Deinen unglücklichen Heinrich, und lächse, wenn Du mich hörest und
"wenn in Deinem brechenden herzen noch eine Entzückung ist."

Der Kranke konnte sich unter bem schweren über ihn gewälzten Sise ber Ohnmacht nicht ermannen, die gebrochenen Sinne hielten die Stimme bes Lehrers sir die Stimme des Sohnes und er stammelte: "Heinrich, ich siche Dich nicht, aber ich höre Dich; lege Deine Hand auf nich und schwöre es, daß Du besser wirst." Er stürzte herein zum Schwur; aber ber Lehrer winkte ihm und legte ihm die Hand auf das erkaltende Herz und sagte seise: ich schwöre in Ihrem Namen.

Aber plötlich fühlt' er das Herz gestorben und ausruhend von der langen Bewegung des Lebens. "Flieh, Unglücklicher, sagt' er, er ist "ohne Hossmung gestorben."

Heinrich floh aus bem Schloß. D wie hätt' er eine Trauer schanen ober theilen bürfen, die er selber über die väterlichen Freunde gebracht? Er ließ seinem Lehrer blos das Bersprechen und die Zeit der Wiederkehr zurück. Schwankend und lant weinend tam er ins englische Wäldchen, und sah die weißen Grabmäler wie bleiche Stelette die grüne Umlaubung

burchschneiben. Aber er hatte nicht ben Muth, die seere künstige Schlummerstätte bes Baters zu berühren, er lehnte sich blos an die zweite Pyrasmide, die ein Herz bedecke, das nicht durch seine Schuld gestorben war, das mütterliche, das schon lange stille stand im Staube der zerfallenden Brust. Er durste nicht weinen, und nicht geloben; schweigend, gebildt und schwer trug er den Schwerz weiter. Ueberall begegneten ihm Erinnerungen des Bersustes und der Schuld — jedes Kind war eine, das dem Bater mit der hoch einherzetragnen Achrensese entgegenlies — jedes Geläute kam aus einer Todtenglode — jede Grube war ein Grab — jeder Zeiger wies, wie auf jener königlichen Uhr\*), nur auf die setzte väterliche Stunde.

Heinrich tam an. Aber nach fünf bunkeln Tagen voll Reue und Bein sehnt' er sich zum Freunde des Baters zurück und schmachtete, ihn durch die Erstlinge seiner Beränderung zu trösten. Der Mensch seiert seinen Geliebten ein schöneres Todtensest, wenn er fremde Thränen trocknet, als wenn er seine vergießet; und der schönste Blumen- und Jypressentranz, den wir an theuere Grabmäler hängen können, ist ein Fruchtgewinde aus guten Thaten.

Er wollte erst Nachts mit seiner Schamröthe in die Trauerwohnung treten. Als er durch das Wäldchen ging, stand die weisse Hyramide des väterlichen Grades schauerhaft zwischen dem lebendigen Gezweig, wie im Blau des reinen Himmels die graue Dampswolle eines zusammengebrannten Dorses schwimmt. Er lehnte das sintende Haupt an die harte talte Säule und konnte nur dumpf und sprachlos weinen, und im dunsteln mit Martern angesülten Herzen war tein Gedante sichtbar. Hier stand er verlassen; teine sanste Stimme sagte: weine nicht mehr! — Kein Baterherz zerschmolz und sagte: du bist genug gestrast. Das Rauschen der Gipfel schien ein Jürnen und die Dunkelheit ein Mb-

<sup>\*)</sup> Im chateau royal zu Bersailles war sonft eine Uhr, die so lange, als der König lebte, ftand und auf die Todesstunde des vorigen zeigte und nur ging, wenn wieder einer starb. (S. Sanders Reisen I. B.) Ein schöneres memento mori als iraend eines! —

Sean Baul's fammti. Berte. XIII.

grund. Dieses so Unwiederbringliche im Berlust lagerte sich wie ein Meer weit um ihn, bas niemals rückt und niemals fällt.

Enblich erblickte er nach bem Fall einer Thräne einen sansten Stern am Himmel, ber milbe wie das Auge eines himmlischen Geistes zwischen die Gipfel hereinblickte; da kan ein weicherer Schmerz in die Brust, er dachte an den Schwur der Besserung, den der Tod zerrissen hatte, und nun sant er langsam auf die Knie und blickte zum Stern hinauf und sagte: "D Bater, Bater! (Und die Wehmuth erdrückte lange die Stimme) "hier liegt Dein armes Kind an Deinem Grabe und schwöret Dir — "Ja, reiner frommer Geist, ich werbe anders werden; nimm mich "wieder an! — Ach könntest Du ein Zeichen geben, daß Du mich "gehöret hast!"

Es rauschte um ibn; — eine langsame Gestalt schlug bie Zweige zurlid — und sagte: "ich habe Dich gehört und ich hoffe wieder!" Es war sein Bater.

Das Mittelbing zwischen Tob und Schlas, die Schwester des Todes, die Ohnmacht hatte wie ein gesunder tieser Schlummer ihm das Leben wieder bescheert; und er war dem Tode wieder entgangen. Guter Bater! und hätte der Tod dich in den Glanz der zweiten Welt getragen, dein herz hätte nicht froher zittern und süßer überströmen können als in dieser Auserstehungsminute, wo dein vom schäfsten Schmerze umgesänderter Sohn mit dem bessern an deines sank und dir die schönste Hoffsnung eines Baters wieder brachte! —

Aber, indem der Borhang dieser kurzen Szene fället, so frag' ich euch, geliebte junge Leser: habt ihr Eltern, denen ihr die schönfte Hoff=nung noch nicht gegeben habt? D dann erinnere ich euch wie ein Gewissen daran, daß einmal ein Tag kommen wird, wo ihr keinen Trost habt und wo ihr ausruft: "Ach sie baben mich am meisten geliebt, aber "ich ließ sie ohne Hoffnung sterben und ich war ihr letzter Schmerz!"

## Die Neujahrenacht eines Unglüdlichen.

"Ein alter Mann ftand in ber Reujahrsmitternacht am Kenfter "und ichauete mit bem Blid einer langen Bergweiflung auf gum unbe-"weglichen ewig blübenben Simmel und berab auf die ftille reine weiße .Erbe, worauf jett niemand jo freuden = und schlaflos mar als er. Denn "fein Grab ftand nabe an ibm, es war blos vom Schnee bes Alters, "nicht bom Grun ber Jugend verbedt, und er brachte nichts mit aus "bem gangen reichen Leben, nichts mit als Irrthilmer, Gunben und "Rrantbeit, einen verbeerten Rorver, eine verobete Seele, Die Bruft voll "Gift und ein Alter voll Reue. Geine iconen Jugenbtage manbten "sich heute als Gespenster um und zogen ihn wieber vor ben bellen "Morgen bin, wo ibn fein Bater querft auf ben Scheibemeg bes Lebens "gestellt, ber rechts auf ber Sonnenbahn ber Tugend in ein weites "rubiges Land voll Licht und Ernten und voll Engel bringt, und welcher "links in die Maulmurfsgänge bes Lafters binabzieht, in eine ichmarze "Böhle voll heruntertopfendem Gift, voll zielender Schlangen und fin-"fterer ichwüler Dampfe.

"Ach die Schlangen hingen um feine Bruft und die Bifttropfen "auf feiner Bunge und er wuste nun, wo er war.

"Sinnlos und mit unaussprechlichem Grame rief er jum himmel "hinauf: gib mir bie Jugend wieber! D Bater, stelle mich auf ben "Scheibeweg wieber, bamit ich anbers mable!

"Aber sein Bater und seine Jugend waren längst bahin. Er sah "Irrlichter auf Sümpsen tanzen und auf bem Gottesacker erlöschen und "er sagte: es sind meine thörichten Tage. — Er sah einen Stern aus "dem Himmel sliehen und im Falle schimmern und auf der Erbe zer"rinnen: Das din ich, sagte sein blutendes Herz, und die Schlangen"Jähne der Reue gruben darin in den Wunden weiter.

"Die lobernde Phantasie zeigte ihm schleichende Nachtwandler auf "ben Dachern und bie Windmilble bob ibre Arme brobend jum Ber-

"schlagen auf und eine im leeren Tobtenhause zurudgebliebne garve "nahm allmälig feine Buge an.

"Witten in den Krampf floß plöhlich die Musit sur das Neujahr "vom Thurm hernieder wie serner Kirchengesang. Er wurde sanster be"wegt — er schauete um den Horizont herum und über die weite Erde
"und er dachte an seine Jugendfreunde, die nun, glücklicher und besser
"als er, Lehrer der Erde, Bäter glücklicher Kinder und gesegnete Menschen
"waren, und er sagte: o ich könnte auch, wie ihr, diese erste Nacht mit
"trocknen Augen verschlummern, wenn ich gewollt hätte — ach ich
"könnte glücklich sein, ihr theuern Eltern, wenn ich euere Neujahrs"wünsche und Lehren erfüllet hätte.

"Im sieberhaften Erinnern an seine Sünglingszeit kam es ihm vor, "als richte sich die Larve mit seinen Zügen im Tobtenhause auf — end"lich wurde sie durch den Aberglauben, der in der Neujahrsnacht Geister "und Zukunft erblickt, zu einem lebendigen Jüngling, der in der Stel"lung des schönen Jünglings vom Kapitol sich einen Dorn auszieht, und "seine vorige blühende Gestalt wurd' ihm bitter vorgegaukelt.

"Er konnt' es nicht mehr sehen — er verhüllte bas Ange — tausenb "heiße Thränen strömten versiechend in ben Schnee — er seufzete nur "noch leise, trofilos und finulos: komme nur wieder, Jugend, komme "wieder!" . . . .

— Und sie kam wieder; benn er hatte nur in der Neujahrsnacht so fürchterlich geträumt; — er war noch ein Jüngling. Nur seine Berirrungen waren kein Traum gewesen; aber er dankte Gott, daß er noch jung, in den schmutzigen Gängen des Lasters umkehren und sich auf die Sonnenbahn zuruch begeben konnte, die ins reine Land der Ernten leitet.

Rehre mit ihm, junger Lefer, um, wenn bu auf seinem Irrweg stehst! Dieser schreckende Traum wird fünftig bein Richter werden; aber wenn bu einst jammervoll rufen würdest: tomme wieder, schöne Ingend — so würde sie nicht wieder tommen.

# Bunfter Brief. An den Korrespondent Sifch \*).

Ueber bas Zeitungslesen. Poststripte: 1. Die wandelnde Aurora. 2. Ueber bas Träumen.

R., b. 25. Juni.

Ew. Wohlgeborn fende bier jämmtliche Zeitungen von 97 unberührt zurud, weil wir uns migverstanden und ich nur die von 97 vorigen Sätuls haben wollen.

Es tann Sie, lieber Berr Fifch, als blogen Rollefteur ber Zeitungen und Beitungelefer ein Ausfall auf biefe unmöglich verbriefen. Lettern thu' ich fo oft und fo ftart, bag ich fogar an öffentlichen Orten bie Beitungen nur bobere Stadtneuigfeiten und Rittergeschichten für Dlanner Die meiften Lefer intereffiert als Ctabt - Weltflatiden nicht bie Begebenheit - noch ihr Ginflug - noch ihre Nothwendigkeit - taum ibre Babrbeit - fonbern bie Inschrift: baft fie in biefem Jahre gebruckt ift; alte Zeitungen und Obligazionen verlieren gegen neue; und wie bei Erbichaften fteben bie Afgenbenten ben Defgenbenten nach. Ift's bie Dibe werth, fo viele taufend table Ibeen, für welche man ein Jahr ipater tein altes Zeitungsblatt gabe - man lefe zur Brobe nur ein altes - und bie man nach bem lefen wieber aus bem Bebachtniß entläffet, in ben Bfanbftall beffelben einzuziehen? - Baterlanboliebe tonnen Gie, Berr Fifch, nicht viel baraus extrabieren (weil wir, ungleich ben Britten, in unfern Zeitungen bas Departement ber auswärtigen Angelegenbeiten zuerft besetzen); aber mohl Neutralität gegen bas Baterland, weil unsere Beitungen teine brittifche Rechts = und Unrechtsgeschichte, fonbern nur fattifche Geschichte zu geben haben. Schrieben benn nicht bie inquifito-

<sup>\*)</sup> Er ift Lefevater bes Ruhichn. Journaliftitums (ein tolles breigungiges Wort aus brei Spracen), ferner Korrespondent überall bin und gehört burch bie matte glatte Altäglichtel feines Gesichts, seiner Gebanten, Borte und Werke unter bie wenigen Menichen, bie mich, wie Eberwurz und Anoblauch unter bem Schweife eines Pferbes bas nachgehenbe, entsehlich ichwächen und lähmen.

rischen Benezianer bie erste Zeitung; und tommt im ftlavischen Beting nicht täglich eine von 70 Seiten beraus? Gerr Fisch, solche Zeitungs-banbe statt ber Blätter sollten uns zugebacht fein.

Biel erzählen, sagt La Bruhere, ist das Zeichen eines schwachen Kopses; ich wollte noch den zweiten schwachen dazu setzen, der gern viel erzählen hört; aber am Ende sind beide einer, weil seder lange Erzähler vorher ein langer Zuhörer sein mußte. Für die Lähmung der rechten und sinken Seite des innern Menschen sind Neuigkeiten, zumal recht schlechte, eine herrliche Urtikazion (Nesselngeißelung) — wie Sie an allen müßigen, schlaffen, seeren Menschen sehen — wie Hinrichtungen sür das Bolt und Mordgeschichten silr die jüngsten Leserinnen; aber noch sanster als das Kriegsschauspiel thut wie bei andern Schauspielen die Kritik siber die Schauspieler.

Berr Fijd, bie Menfchen follten, wie ber flamen dialis, feine fonffertige Armee zu feben bekommen; blos bamit fie nie eine regenfierten. Allerdings bat Zimmermann gefagt, bas Benie eines Benerals babe bie gröfite Bermanbtichaft mit bem Genie eines Arztes - menigftens macht jenes biefes nötbig; und ich und Gie geben auch ben Schluft baraus gern zu, baß, ba jeber nach Taubmann und nach bem Sprichwort ben Arat nachspielt, jeber eben barum jum General geboren fei. Simmel, wenn jeber Bubel bas Gewehr prafentieren tann, fo muß jeber geiftige Bettler fo gut unter Die Beneralität zu fteden fein, als fonft ein förperlicher von Joseph II. unter bie Regimenter. Aber eins möchte Erwägung verbienen, nämlich Turenne's Bort, bag ber befte Belb nicht mehre Mann gut tommanbieren könne als 35,000 - welches nichts ift gegen die Anzahl von Regimentern nicht sowol als von Armeen und von Generalen, die jeder Zeitungslefer als Universal-Generalissimus mit bem Rommanboftab ber Queue's und Tabadspfeifen täglich anfübrt!

Meinetwegen lese jeber alles; nur werf' er nicht mitten in ber Theestunde ber gebruckten Zeitungen ben Weibern bie schwarze Stunde ber gehörten vor!

Freilich halten 3hr Journaliftitum, Berr Fifch, Geelen mit, welche, wie Leffing in jeber Stabtneuigfeit ben Stoff eines Dramas, fo in jeber Beltneuigfeit ben Stoff eines bobern finden und melde bie Belthiftorie nicht ewig in ber Bergangenbeit, fonbern auch in ber Gegenwart fuchen. Der Bebante ift icon und - ichwierig. Aus zwanzig taufend Beiffifchen wird ein ganges Pfund Berleneffeng (gu falichen Berlen) gewonnen; aber mahrhaftig aus eben fo vielen Zeitungsichreibern ift ichmer ber pragmatische Auszug eines welthistorischen Tomus über bie Blafe gu gieben. Gigentlich follte man bie neuefte Geschichte fo turg ftubieren, als man bie alte wiber Billen muß, um nicht bas Bange in unformlichen Berhältniffen und aus ungleichen Entfernungen zu beurtheilen. bie Luft= und Linienperspektive ber Zeit thurmt fich alles ungeheuer auf ober ichrumpft eben fo ein. Der Uranus ber Wegenwart fpielet anfangs, wie ber himmlifde, eine Sonnen-Rolle - fintt bann gu einem Schwangstern berab - und enblich bleibt er ale eine Schwefter-Erbe bei uns. Der gallische hat icon jest bas Rometenschwert ftatt ber Bhöbusleier ergriffen.

So schreitet der Genius des Universums gewaltig wie ein Orkan über uns hin; wir hören ihn nur rauschen und seben ihn nur niederreisken, aber wir sehen es nicht, wie er reinigt und schafft, und merken es blos nach seiner Entsernung — wie Leibnitz gibt das Schicksal die Rechsnung des Unendlichen heraus, aber es verbirgt, wie er, die Beweise davon. — Und wahrhaftig wir Lebende werden hinter Sehröhren auf Stativen, die immer zittern müssen (es sei durch Furcht oder Freude), wenig im entlegensten hinnel entdeden. —

Aber mit der Zeitung von 1697 mein' ich es ernstlich, mein Freund! Das Modejournal von Portici studierte, so wie es hestweise erschien, gewiß nur der Narr und nicht der Weise; aber später, z. B. jetzt, studiert es umgekehrt nur dieser; und dieselben Kleinigkeiten des Gazetten-Details, die ohne die Perspektive der Zeit unförmlich und unkenntlich bleiben, werden durch diese zu einer Dekoration des Welttheaters und malen etwas. —

Sonft befam man bie Zeitung von halbjahr zu halbjahr; wahrlich bas war boch immer etwas für ben Beifen !

In biefer fatularischen hoffnung und Bitte verharr' ich, Derofelben

3. P.

R. S. Nachkommende Annexa, die Aurora und den Traktat ersuche Ew. Bohlgeb. in beliebte Monatsschriften zu inseriren, letztern in eine philosophische Zeitschrift, zumal da man jetzt die empirische Pipschologie über die ontologische ganz vergisset. Die Welt liebt jetzt Zeitschriften — aus Zeitmangel, weil wir alle, Menschen und Bücher, wie eine fliebende Armee im Lausen sind und wie eine römische nur marschierend essen — und ich arbeite selber an mehren mit, wie ich höre; benn zum Selbstlesen bringt man's selten in diesem eitigen Säkul. —

Ew. Wohlgeborn sind schon vom Herrn Hospitalprediger Stiefel jum dejeuner dansant mit Feuerwerk, bas wir am Siebenschläser geben, eingeladen; und ich flüge meine Bitte bazu, um so mehr da wir Hoffnung haben, daß das Meiste, was von Stand in Kuhschnappel ift, unser Krübstück schmiden werde.

### Die wandelnde Aurora.

Als ber Mensch die seuchtende Morgenröthe zum erstenmal am himmel sah, nahm er sie für die Sonne und ries ihr zu: "Sei gegrüßet, mit "Rosen überschütteter Phöbus, auf beinem weit sobernben Wagen!" — Aber bald trat ber Sonnengott aus bem Rosengebüsch, und vor bem langen Blitze des Tages blätterten sich die Frührosen Aurorens ab.

Siehe Abends, ba Apollo's Wagen in ben Ozean und unter die Wellen suhr und nichts am himmel stand als wieder Aurorens Wagen voll Rosen: da kehrte der Mensch den Irrthum des Morgens um und sagte: ich kenne dich, schöner Frühling am himmel, du sührest nur die Sonne herauf, aber du bist sie nicht! — Und er hoffte auf die Sonne

und hielt ben Abenbstern für ben Morgenstern und ben Abenbwind für Morgenluft.

Aber er hoffte umsonst — ber Stern ber Liebe stieg nicht höher, sonbern sant von Wolke zu Wolke — ber Rosen Bagen ragte nur mit einigen falben Knospen aus bem Ozean und fuhr hinter ber Erbe tief watend und einfinkend zur kalten Mitternacht — Todesfrost wehte von ihr herauf — "Zeht kenn' ich bich, Leichenräuberin\*), sagte ber Mensch, bu treibst ben Phöbus, ben schönen Jüngling vor dir her durchs Meer und in den Orkus!" Und mübe und zagend schloß er das dunkle Auge zu.

Erwache, boppelter Eräumer, und schaue am blübenden Morgenhimmel Aurora wieder durch ihre weiten Rosenfelder ziehen, und der ewige Jüngling, Apollo, schreitet mit der Hand voll Morgenblite hinter ibr beraus.

Und erwache bu auch, tieferer Träumer, ber bu die Aurora ber Menschengeschichte in Besten erblickt und bas Abendroth ansangs für Worgenroth ansiehst und ben Ausgang der Sonne erwartest — und bann verzagst, weil sie verhüllt um Norden zieht! — Erwache, denn sie tommt wieder an ihrem Morgen, und jedesmal zu einem längern Tag.

### Ueber bas Traumen,

bei Gelegenheit eines Auffages barüber von D. Biftor.

Herr D. Biftor hat Recht: die vingt-quatre der Philosophie geben und Tone statt der Bilder. Hätte man dieser Fakultät, bevor sie selber geträumt hätte, ein kleines Gutachten abgesodert, ob sie wol vernünstige Besen auf irgend einem Planeten, z. B. dem Monde, für benklich hielte, die Bernunst, Sinne, Gedächtniß und Freiheit täglich, sast wenn sie wollten, verlören, und die man doch mit Einem Laut und Ruck so-

<sup>\*)</sup> Die Alten fdrieben ben Tob ber Bunglinge Aurorens Entführen gu.

aleich vernünftig, moralisch- frei, sebend und eingebent aufstellen konnte : fo murben fich alle philosophifche Abiuntten erfläret baben, auf folde Fragen gebore teine vernünftige Antwort; ober fie batten fpottisch verfett, im Mond im palus somni und in ber peninsula deliriorum \*) gab' es bergleichen. - Beim Simmel! biefes fpagbafte Refponfum mare ja ein ernsthaftes! - Aber mas geben uns Archimebeffe an, welche fich in ihren logifchen Birteln im Sanbe nicht ftoren laffen und bie, gleich ben Babbloniern nach Strabo, nur aus Armuth an Baugnabern bie Runft, fpftematifch zu molben, treiben. Conberbar ift's, baf Berr D. Biktor fich mehr über bas Bunber betrübt, woburch bie Bernunft fortgebt , als über bas andere erfreuet, woburch fie wiederkommt (ein wahres miraculum restitutionis). Uebrigens weiß mein gelehrter Freund ju mobl, baft, wenn einmal ber Rorber ber Satellit unfrer innern Welt fein follte, beibe einander jebe Minute anzieben, erleuchten und verbunteln muffen; und über ein neues Zeichen biefer Ronjuntzion tonnen wir nicht mehr erstaunen als über bas alte erfte, bag g. B. bas Diebergieben zweier Baute uns bas gang gefarbte Universum verhangt. Mber jur Gache!

Abbison nennt die Träume selber träumerisch-schön ben Mondschein bes Gehirns; diesen wirft nun, wie ich beweisen werde, eben unser Satellit und Mond aus Fleisch. Die psychologischen Erklärungen sind kaum halbe. Barum kann benn die mit der Sperre der Sinne eine tretende Bergessenheit der örtlichen und zeitlichen Berhältnisse uns im Traume die Bernunft und das Bewustsein rauben, welche beide uns dieselbe Bergessenheit im tiesen Denken und Dichten lässet? Der Traum bringt uns noch dazu andere Zeiten und Derter, obwol irrige, und also immer die Bedingungen des persönlichen Bewustseins mit.

Auch die Suspension der Empfindungen ist keine psychologische Ursache des raubenden Traums. Man binde mir Augen, Ohren, Mund und Nase zu und lasse mir nicht viel mehr Empfindung, als die Fußjohs

<sup>\*)</sup> Ramen, bie Bevel gewiffen Montefleden gab.

len heraufschicken, worauf ich stehe: biff ich barum Gebächtniß und Bewustiein ein? Wird nicht vielmehr der Lichtmagnet des Bewustseins in diesem Dunkel besto heller funkeln? — Anch das Babel und die lebendige Polterkammer des Traums lösen wenig auf, da ich, gesetzt ich würde von der ganzen Erde wie von einem durcheinander fliegenden Schutthaufen eingebauet, zwar schandern, aber doch nicht selbstvergessen träumen könnte. —

Wir wollen miteinander ben Traum vom Gi anfangen ober ausbrüten und ibn beidlafen. Deine und Bittore Behauptung im Besperus (4. Thl. S. 15), bag ber Schlaf bas Rorbial und bie Frühlings-Bafferung ber Seelenorgane, nicht ber Rorperorgane fei, bemabrt fich burd bie Willfür bes Ginfchlafens. Nichts ift wunderbarer als zu fagen - und es noch bagu gu thun: - jett will ich einschlafen, b. b. jett will ich burch ein fleines Detret einen Theil meiner Seelenfrafte wie ein Barliament biffolvieren. Alfo woburd eigentlich? - Durch ein abficht= liches Aussetzen und Innehalten ber geiftigen und mithin ber forperlichtorrespondierenden Anftrengung. Aber bann tommen bie Bilber - b. b. bie Romposizionen ber fortofzillierenben Organe - ungerufen vor ben Beift, ber als Bieberfpiel bes Tags jett nur anschauet und nicht erschafft ; und bier mit feiner Thatigfeit ber forperlichen nur nach =, wie am Tage porzugeben icheint. Das vom ichnellern Bulje ber nacht und von ben Fritzionen bes treibenben Tages erhitte Behirn halt elettrifche Bilber por bas 3ch, fo wie in Fiebern, in ber Sppochondrie, im Raufch.

Hatt ber Beichen Bilber (richtiger, hellere selbstbewegliche Bilber statt ber Beichen Bilber (richtiger, hellere selbstbewegliche Bilber statt ber bleichern gehorsamen) beschauen. Darum, wer serne Geliebte heller sehen will, ber schaue sie auf bem Kopftissen an, biesem Bilbersaal, bieser Gemälbe Ausstellung aller geliebten Gestalten; ba hängen ihre Kniesticke frisch gemalt und noch naß vor ihm. Eben beshalb, besonbers ba schöne Formen seltner burch unser Inneres ziehen und fliegen als verszogene, könnte ber Maler bie heiße ikonologische Stunde vor bem Einschlasen — oder noch besser, die Stunden auf einer preußischen Extrapost,

bie ben Schlaf am besten vertreibt — zur fruchtbarsten Schäserstunde ibealischer Erzeugungen machen und in diesen Abendwolken ber Seele so viel Studien finden, als ihm Meper in den Wolken des himmels verswicht; wahrlich in einem Schlasgemach wollt' ich Rapbaels seines machen.

Ich wende mich von dieser sonderbaren Mischung\*) unwillfürlicher Lebhaftigkeit mit zusallenden Augenliedern auf einige Minuten zu den Rebenhülsen dieses täglichen Selbstmords. Dazu gehört die wagrechte Lage; und zwar die natürliche (obwol für uns nicht mehr offizinelle) auf dem Rücken, wie der Seepapagai und die Bauern wählen; eine Lage, die auf eine mehr als mechanische Beise uns dem magnetischen Schlummer nähert, so wie sie (nach Zimmermann) Ohnmachten endigt. Ich und andere sollten unsere Betten wie Magnetnadeln nach Norden mit 21° westlicher Deklinazion und 77° Inklinazion stellen, da vielleicht etwas dabei herauskäme. Im Sommer werd' ich bei allem Feuer, das er in mir ausbläset, doch durch Niederlegen auf die blühende Erde schläftig, wiewol D. Biktor dieses dem reichern Lager der schweren Lebensluft beimaß.

Die zweite Nebenhülse ist die Firsternbebedung bes Auges, bessen Reich in unserer innern Welt eigentlich ben größten Welttheil bildet; daher in unsern Träumen der Gucklasten größter ist als der Konzertsaal, oder gar die noch kleinere Garkiche. Blinde werden, wie ich verwuthe, zu dem Schlase mehr durch verworrene Klänge als durch verworrene Bilder gehen. Der Hase, der mit offenen Augen schläft, hat vielleicht schwache, zumal da er gute Ohren hat. Aber schonend, zärkliche Ausmutter, ziehest du das Augenlied ilber das vom Schlas gebrochne Auge, damit dieses uns nicht mit dem todten Scheine der andlickenden Seele martere, der uns in Wachsgestalten und die Türken\*\*) in Statuen mit

<sup>\*)</sup> Sang zum Schlafen und zur Lebhaftigleit verträgt fich sonberbar in einer Minute. Der von Opium ober Wein ober Fieber entbrannte Menich ift zugleich bem Schlafe und bem geistigen Funkeln näher als ber Phlegmatiker.

<sup>\*\*)</sup> Die Türken leiben keine Statuen (nach Thevenot), weil ber Menich ihnen teine Seele geben tonne; und verstummeln fie.

ber Litge bes Lebens ängstigt, wie mich und ben Thomas von Aquino sogar Sprachmaschinen und Affen.

3ch tomme zu bem Ibeen - Charivari zurud, womit ber Tag in uns ausklingt. Der Weg vom Wachen in ben Schlaf geht burch ben Traum; aber man ift fich biefer Borträume nur bei Störungen bes Ginschlafens bewuft.

So liegt also ber Schlaf zwischen zwei Träumen, wie bas bürgerliche Leben zwischen ben bichterischen kindlichen Träumen ber Jugend
und bes Alters. Der Inauguraltraum ist wild, kurz und wird immer
bunkler; die vom rastenden Geiste nicht mehr gestoßenen Penbüle der
Dentorgaue machen immer keinere Schwingungen, bis er endlich selber
bie schweren Pendule nicht mehr regen kann.

Aber gegen Worgen treibt das brachgelegene und vom Nerventhau erfrischte Gehirn die Frühlingsblumen heraus, die Morgenträume, die sich mit dem änsern Morgen erhellen und die vielleicht darum den Griechen prophetisch waren. Daher macht das noch energische und elastische Gehirn den Mittagsschlummer mehr zu einem Mittagstraum oder Hosmers Schlaf.

Ich tomme nun zu ben kleinen Kelchberaubungen bes Traums, bie mein gelehrter Freund D. Biktor uns banger und genauer vorzählt als bie Gaben besselben. Erstlich die Träume sind voll Bergessenheit, ohne Gebächtniß sür das Wachen wie dieses ohne eines sür sie. Bielleicht wurde darum die Lethe zur Schwester des Schlass gemacht. Gern stimm' ich hier in Biktors schöne Klage ein: "Wenn wir im äffenden Wieder-"schein des Lebens, im Traume, endlich wieder längst zersallene Händen, höhle andlickt, warum verdirgt uns da die seinbselige Bergessichkeit des "Traums, daß es gestorbene Geliebte sind? — Warum wird der durch eine "vorgelogene kalte Bergangenheit die Entzückung des Wiederschens und "die Stunde der höchsten Liebe genommen? — Ach wie wilrden wir an "Herzen ruhen, die sich über den Sternen geheiligt haben, und die uns

"icon früher gehörten! Sober Emanuel, ich zerflösse vor beiner Gestalt, "wenn sie vom himmel kame in meinen Traum berab!" —

Eben barum, da die Rührungen ber Träume so tief ins Mark bes Bergens greisen, ift es gut, baß sie uns nicht ben einzigen Trost au Gräbern rauben, das stille Erblassen holber Bilber, und baß ber Traum uns lieber oft mit ber Bergangenheit ber vorigen Sünden gegen die Liebe beschämt, um unsere Gegenwart wärmer zu machen.

Woher kommt aber sein schwaches Gedächtniß? — Daher: ber Schlaf ist nur ein schwächerer Nervenschlag, also eine periodische Lähnung und Asthenie des Gehirns; alle asthenische Zustände aber vertilgen das Gedächtniß, z. B. die asthenische Pest, Alter, Hysterie, Schlagsluß, Ohnmacht, Blutverlust, Unenthaltsamteitze. — Indes ist die Bergeslichkeit wie im Alter nur parzial und betrifft mehr neue als alte Objekte; und die stärksten Proben des Erinnerns und Vergessens wechseln ab. Eben dasselbe ist in asthenischen Krankeiten. D. Viktor sühret aus Nikolai's Bathologie\*) — und dieser aus Hambergers Physiologie — einen apopsektischen Musikus an, der seine Muttersprache und das Abe vergaß, aber Bokalmusik und Noten behielt. Beattie erzählt, daß der Schlagsluß einem Priester nur die Erinnerung der 4 nächsten Jahre, nicht der andern nahm u. s. f. Woher aber wieder dieses komme, das zu erklären gehört erstlich nicht hierher, und zweitens weiß ich auch selber keine Erklärung, versprech' aber im Traktat über das Gedächtniß auf eine zu sallen.

Der Traum setzt und, nach herbers schöner Bemerkung, immer in Jugendstunden zurück; — und ganz natürlich, weil die Engel der Jugend bie tiessten Fustritte in dem Felsen der Erinnerung ließen; und weil überhaupt eine ferne Bergangenheit schon öfter und tiefer in den Geist eingegraden wird als eine ferne Zukunft. Und so schlingt der erste Ziersbuchstade unsers Daseins wie in Lehrbriesen seine langen Schönheitsslinien schweisend um alle vier Ränder der Schrift

Der Traum behält nichts leichter als Tranme, ein Sinnbild von

<sup>\*)</sup> S. 5ter Banb 8. 375.

uns Lebens-Träumern! Im Sonnenschein bes Wachens müssen biese Nachtlichter aus bemselben Grund ungesehen brennen, — aus welchem in Wilden und in Knaben, die unter bem Gewilde erwnchsen, durch die Kultur alle Erinnerung der Borzeit rein auslischt. Auch lausen im Spinngewebe der Träume die Fäden in und über einander und einer macht leicht den andern rege. Ja in manchen Menschen ist ein gewisser Traum das bleibende Nestei, um welches die andern herum kommen; die sixe Idee eines sanstern Wahnsinns; das muß sein, da hier mehr das schwere von eingelegtem Bildwert besadene Gehirn die Gestalten vorsichiebt als das ewig spiegelnde und zeugende Ich. — Mein Erschrecken über den intermittierenden Puls dieses Ichs nehm' ich wieder zurück, das ich einmal bei der Geschichte hatte, daß ein Mann die Rede, die er in der Ohnmacht ansing, nach derselben mitten im Perioden sorthielt; benn eben so schließen sich die Träume mehrer Nächte in sortlausender Signatur an einander an, obgleich die wachende Thätigkeit dazwischen siel.

Ein wenig aus bem Borigen zu erflären ift's, daß ber Traum wie das Alter, in seinen eleusinischen Mosterien oder Charfreitags - Moralitäten gewöhnlicher eine serne Bergangenheit aus unserer Götter - und Bassionsgeschichte nachspielt als die nächste; indeß er in Rücksicht der Zukunst umgekehrt als ein zweites Gesicht keine serne, sondern die nächste vorgankelt; denn unsere schwierigen Begedenheiten werden — wie die biblischen von den Exegeten — immer in Träume verkehrt. So träumte mir nie, daß ich Enkel auf dem Schoose hätte, aber ein gewisses tanzen- bes Frühstlick, das Schreiber dieses gibt, hat er bisher drei Nächte hinter einander gegeben; und er und der Teusel und sechs große Rezensenten tanzen darinnen immer mit einander den Großvatertanz. Wer sollte sich solches tolles Zeug träumen lassen, wenn er's, wie gesagt, nicht träumte?

Pastal — ber Heilige eines höhern Orbens — sagt, nur bas Abbrechen der Träume mache uns gleichgültig gegen sie. Aber unser Wachen erseidet ja dasselbe Abbrechen gerade so oft; indes, wollten wir auch wie unsere Borsahren, die Germanen, nach Rächten, und wie unsere Ebenbilber, die Nordamerikaner, nach Schlafen datieren: so wilrd' es uns mit diesem Monblicht ohne Brennpunkt wie mit dem himmlischen gehen, von welchem Lambert erwies, daß ein ganzes mit Bollmonden ausgelegtes himmelsgewölbe uns kaum das matte graue Licht eines bewölkten Tages niederthauen wiltde. Die gediegnen Sinne, der Geruch, der Geschunad und das Gesühl verlieren darin ihren Metallreiz, und selber die Gestalten ziehen nur als Schatten durch diese persönliche Unterwelt. Daher ist darin unser Schreden, z. B. über einen revenant, oder siber ein hinabstürzen, nur ein leichtes dramatisches; und immer lindert eine dunkte Hoffnung oder Furcht, nur zu träumen, das Fieber der träumenden Brust. Und hier bei dieser Bezierwelt muß uns Jasobi's tieses Wort gegen die ähnliche des Idealismus einsallen: daß jedes Träumen ein Wachen voraussetze.

Das Bewußt- und Bernünftiglein, biese Licht aus bem schärfern Zusammenstoß ber innern Thätigkeit und ber äußern Einwirkung, muß ber Traum ausheben, da er das schwere paralytische Gehirn über das Ich wie über einen Titan wälzt und damit es zugleich entkräftet und bebeckt. Das Bunder der Schnelligkeit, womit man oft ohne die innere Morgendämmerung des Traums und ohne äußern Anstoß erwacht, setzt das Begsprengen eines körperlichen hindernisses voraus, die siegende Krisis einer Stockung. Das ansänglich krastlose Ringen, im Traum oder noch mehr unter dem Alpbrücken auszuwachen, oder ein Glied zu regen, beweiset die Lähmung des Nervenschlags; aber die Heilung derselben durch den Billen (gleichsam wie durch Elektrisieren) wirst den Satz von Boerhaade um, daß jeder Schlaf, ohne äußeres Aufrültteln (z. B. ohne den Reiz der Absonderungen) ein ewiger sein würde.

Der spekulative Traum, so wie ber praktische ber Nachtwandler, ber ben Uebergang jum Bachen (zum Bahnsinn) macht, lassen und bem Raube ber Bernunft und Erinnerung doch die Kompetenzstücke, die Biktor erwähnt, Phantasie, Bit, Scharssinn, sogar Berstand; und geben uns badurch die Rangliste bieser Kräfte und ihr Berbältnif zum Körper, zu den Thieren und Kindern an. Die Phantasie kann im Traume am schönften ihren hangenden Garten ausspannen und über-

blumen, und fie nimmt barein bejonbere bie aus bem liegenben fo oft vertriebnen Beiber auf. Der Traum ift unwillfürliche Dichtfunft; und zeigt, bag ber Dichter mit bem forperlichen Gebirne mehr arbeite als ein anderer Menich. Warum bat fich noch niemand barüber vermunbert, bag er in ben Scenes detachees bes Traumes ben agierenben Berfonen wie ein Chatfpeare bie eigenthumlichfte Sprache, bie fcharfften Mertworte ibrer Natur eingibt, ober vielmehr, baf fie es ibm foufflieren, nicht er ihnen? Der achte Dichter ift eben fo im Schreiben nur ber Buborer, nicht ber Sprachlehrer feiner Charaftere, b. b. er flict nicht ibren Dialog nach einem mübiam geborten Stoliftifum ber Menichentenntniß zusammen, sonbern er ichauet fie wie im Traum lebenbig an und bann bort er fie. Bittore Bemertung, bag ibm ein geträumter Opponent oft schwerere Einwürfe vorlege als ein leibhafter, wird auch vom Dramatiter gemacht, ber vor ber Begeisterung auf feine Art ber Bortführer ber Truppe fein tonnte, beren Rollenichreiber er in berfelben jo leicht ift. Daß bie Traumftatiften uns mit Antworten überraschen, bie wir ihnen boch felber inspiriert haben , ift natürlich; auch im Wachen ibringt jebe Ibee wie ein geschlagner Funte plotlich bervor, bie wir unferer Anftrengung gurechnen; im Traume aber fehlt une bas Bemuftfein ber lettern, wir muffen alfo bie 3bee ber Beftalt vor uns guichreiben, ber wir bie Anstrengung leiben.

Wie viel man träumend Scharssinn habe, bavon bin ich ein Beispiel: io sagt' ich 3. B. einmal zu mir, als ich vor einer Steinbank um bie Straßenecke herumkam: "Wenn ber Traum nur aus beinen Vor"stellungen besteht, so brauchst du ja nur die Steinbank dir. hier in dieser "Gasse zu benken, um sie zu sehen." Ich bachte sie, aber ich sah nichts; ich tehrte wieder um die Ecke zuruck, aber auch vergeblich. O wir spielenden und gespielten Wesen!

D. Biktor pflichtet ber Meinung hemsterhuis und Dionysius bei, daß ber Mensch im Traume seine moralische und unmoralische Natur enthülle; so wie Swift es vom Traum ber Tollheit behauptet, und Seneka vom Traum bes Rausches. Ich salle ihnen allen bei, aber mit

ber wichtigsten Klausel. Es gibt im Menschen eine boppelte Moralität, eine angeborne — worüber die jetige beraisonnierende Zeit so viele öbe Worte und ihre erworbene Moralität verliert — und eben diese crworbene. Diese letztere nun, die himmlische Tochter unserer sie mit jener zeugenden Bernunst, tritt leider zugleich mit ihrer göttlichen Mutter ab. Der zum helben nicht geborne, sondern erst durch Entschlüsse erzogne Mensch wird im Träumen die Flucht ergreisen und darin so gut, wie der Atheist in seinen, vor Gespenstern zittern; und der von seiner Bernunst zahmgemachte Zorn des edeln Antonins reißet sich im Fieder von den Schlußsetten los. — Im Traume ist keine Bernunst, und also keine Freiheit.

hingegen die angeborne Moralität, der mitgebrachte Religionsund Tilgungssond des Innern, mit andern Worten das weite Geisterreich der Triebe und Neigungen steigt in der zwölften Stunde des Träumens herauf und spielet dichter-verkörpert vor uns. Aus Träumen der Weiber, die jenes Geisterreich noch seltener als wir mit D. Fausts philosophischem Mantel und mit dem Zauberkreis der Doktorvinge zu beherrschen wissen, würd' ich daher weit ernsthafter schließen als aus meinen oder Viktors Träumen, da uns alle Finger voll Doktorringe stecken. Dieher gehört eine Stelle aus den Palingenessen über die schönern Träume der Weiber. — Hürchterlich tief leuchtet der Traum in den in uns gebaueten Epikurs- und Augias-Stall hinein; und wir sehen in der Nacht alle die wilden Grabthiere oder Abendwölse sedig umherstreisen, die am Tage die Vernunst an Ketten hielt.

In Träumern, wie in Trunknen, in Dichtern, asthenischen Kranken (von Nervenschwäche, Blutverlust, Migräne), ist nichts wacher und stärker als die passive oder fühlende Natur. Daher wersen im Traum alle Gefüble höhere Wellen und das ganze herz ist slüssig. Daher hat die Rührung darin, wie die Nachtschmetterlinge für die schlasenden Blumen, einen längern Saugrüffel und zieht die innerste tiesste Tbräne herauf. Daher ist darin wie in der Jugend das Gesühl für witzige Kontraste schärfer. Daher lachte Browne nur über geträumte Lustspiele;

und hatte bie innigste Andacht nur in Träumen, die fogar ben Arnobius zum Christen bekehrten.

Daher verherrlicht die Grazie Pasithea, die Gemahlin des Schlass, jede Huldin so sehr, die uns darin findet und anblidt; und die Nacht, die Mutter des Amors, erquicht das träumende Herz mit der Liebe ohne Gleichen, nämlich ewig mit der ersten. — Endymion, der du eine dreisache Ewigkeit begehrtest, die des Daseins, der Jugend, des Schlases, du brauchtest ja nur die letztere zu erstehen, sie gab dir dann alles andere dazu!

Biftor thut einen tiefen Blid in ben Abgrund, woraus bie Runftwerte bes Ohrs aufsteigen, wenn er über bie von Tartini im Traum gemachte Teufel8=Sonate\*) nachsinnt. Die Tone verlieren unter allen Beichöpfen bes Tags am wenigsten burch ben Rejonangboben bes Traums, weil die Empfindungen bes Dhrs schwerer als bie irgend eines Sinnes von ihren Erinnerungen zu unterscheiben find, wie man merten tann, wenn man bei bem Entweichen einer Mufit endlich zweifelt, ob die letten Tone Erinnerungen ober Empfindungen find, bie bem Sonnenlicht ähnlichen, bas aus bem ritoschettierenben Planspiegel aufgefangen noch binter bem Brennglas warmt. Tone leben langer in uns als Bilber, ber Mufitjaal tann langer nachtlingen als ber Bilberjaal nachschimmern. Und wenn nun Tone ben Wahnsinnigen, ben Truntnen, ben Nervenichmachen fo tief ergreifen, und mithin ihren Repräsentanten, ben Träumer, noch mehr; wenn biefer aus gleichen Gründen wie bie nervenfiechen Dlabden und bie Sterbenben bobere nur im Aether mallenbe Melobien trinft, bie nicht burch bie Ohren eingeben, sonbern burch bas Berg : fo tann ich ja wol begreifen wie Du, Bittor - und ich felber, nur leiber nicht oft genug - von biefer "Rachtmufit," wie Du fie nennft, erhoben und aufgelöset und entzündet werben. Ach ja wol boren wir

<sup>\*)</sup> Dieser große Biolinist hörte im Traum den Teufel ein Solo geigen, das er beim Erwachen unter bem Namen Teufelssonate niederschrieb, die, obwol sein bestes Stück, ihm doch so tief unter dem gehörten schien, daß er seine Geige auf ewig zerschlagen wollte. Bolkmanns Reis. Br. 32.

bie rechte Sphärenmusik nur in uns; und ber Genius unsers herzens lehrt uns, wie wir Bögeln, die Harmonien nur unter ber Ueberhullung unsers Bauers aus Erbe. —

Und nun genug, wiewol nicht mir. Ich könnte noch vieles fagen; besonders könnt' ich mich wundern, wenn man den Traum nicht gebraucht, um daran den unwillkürlichen Borstell-Prozest\*) der Kinder, der Thiere, der Wahnsinnigen zu studieren, sogar der Dichter, der Tonkunsteller und der Weiber\*\*). Ich könnte den Traum noch mechanischer behandeln; aber mein Genius ruft mir liberhaupt zu: Gleich der Schachmaschine rollet die Weltmaschine mit lauten Rädern unn, aber eine lebendige Seele verbirgt sich binter den mechanischen Schein.

Ich schließe am Schönsten mit meines Biktors Worten: "Bernunft "und Bewußtsein und Freiheit wachsen und fallen mit einander, sie "bilden die Sonne der Menschheit, die aber jeden Abend untergeht. "Aber wie auf der einen Seite jenes innere Sonnenlicht dich erhebt über "den Lebenszwang des Thiers, das auch von seinem Traum in ein "Wachen übergeht, welches wieder ein Traum gegen deinen ist; und "wie du in dieser Stusensolge die Hossinung antriffst, einmal so frei und "besonnen zu werden, daß dein jetziges Wachen dir ein Träumen scheint: "so schlasse auf der andern Seite bei dir nicht wie dei Alexander der "Schlass, sondern das Träumen den Dünkel nieder, der einen spinozistischen "Schöpfer aus dir schafft! Wo hat denn der liegende Gott auf dem "Bette, unter dem auf ihn geworsenen Gebirge des Schlases, seine "Freiheit, seine Moralität, seine Vorsätze, sogar seine letzte Liede und

<sup>\*)</sup> Co wird einige Jahre lang jeder Bernünftige, ber gut schreiben will, sagen, weil nun jede Cache ein Prozeß ift; ich nenne gern mit andern bas Leben einen Lebensprozeß, die Ernährung einen Nutrizionsprozeß, die Organisazion einen Organisazionsprozeß, weil das neue Wort ganz das ausbrückt, was das alte ausbrückt.

<sup>\*\*)</sup> Bei ben Weibern liegt bie Nehnlickeit in ihrem weichern Gefühl, in ihrer ftartern oft wunden Reigbarteit für Wity, Kontrafte, Tone, Gestalten, Rührunsgen, in ber größern herrschaft ihrer Gefühle und in ihrem minder icharfen Beswußtsein.

"Freude\*)? — Nein, unenblicher Bater, reiche du mir beine Hand, "bu gabst mir alles und wirst mir alles wiedergeben, benn ich habe "ja nichts!"

# Sechster Brief. An D. Diktor.

Bisten Duvertüre der Auhschnappler — das Feuerwert am Tag — Tanz-Hemmschube — Eifersucht — Kartosseln — jezige Höslickeit der Literatur der geistige Markzieher — Auhschnapp. Tischen — Schauspieler — Schuldramen — Kirschernte — Wetter und Wetterprophezeiung — biblische Personale — Ende vom Klaglied.

Boftffript: Schreiben an meinen Sohn Sans Paul über bie Philosophie.

R., b. 28. Juni.

Der Siebenschläsertag, bas weiß ich, Freund, ging Dir bisher — besonders am Siebenschläser — so sehr im Kopse herum wie uns allen; es gibt auch keinen tollern. hier hast Du ihn dis auf jede Franze und Baser. — Ich will den Brief, wie einen paullinischen, in Kapitel zerspalten. Verfällt einmal ein Rezensent, der Dich um ein Rezept oder ein Abendbrod oder ein testimonium paupertatis oder um hübners Lexison auspricht, von ungesähr auf diese Waterie und greift mich an, weil ich aus Afseltazion statt Kapitel stels Manipel, Sektores 2c. schreibe: so ziehe die Kapitel aus der Tasche und halte sie dem Kahlmäuser unter die Rase und sag' ihm ganz kurz, verdiente Männer muß man erst genauer kennen, bevor man sich an sie macht.

## Erftes Rapitel.

Bei früher Tagszeit setzten ich und ber hospitalprediger Stiesel uns in Marich nach Grems, schon nett und mit Prunt-Krusten tapeziert.

<sup>\*)</sup> Es bezieht fich barauf, bag uns im Traume gerabe bas, was wir zulett am meiften liebten und munichten, felten ericeint.

Bur Raphaelstapete hatt' ich einen feinen Rod von der Farbe an, die man Pfesser und Salz nennt; Stiesel ging in einem holländischen schwarzen Rod, den er nur in den größten Städten anzieht. Denn da er ein wenig voraus ging und ich sah, daß die Knöpse in den Rodschooß-Falten noch in Papier eingeschlagen waren: so ersuhr ich unter dem Abwideln, daß die Papilloten noch von seiner Lenette, die sie für eine Augsdurger Reise herum gemacht, her wären. So lange er also Wittwer ist, zog er mit den eingewickelten Knöpsen herum. Ich stedte die Wickel mit einem leisen Ach sür die Schlasende zu mir, und ich nahm mir vor, Dir einen davon zu schenken.

Das Wetter war holbselig, ber himmel tiefblau und meine Prophezeiung wahr. Mein prophetischer Sorites war ber gewesen: "Regnet es am Siebenschläfer, so regnet's auch an Maria heimsuchung: ist bas, so regnet's nothwendig wieder 40 Tage lang: was Wetter! war' aber bas?"

Unterwegs theilte mir ber Schulrath etwas Wichtiges griechisch - weil uns unfer Reuerwerter folgte - mit, woburch Dir bie Sache natürlicher werben muß, bag ber Spezial und ber Sechfer als zwei feindliche Mineurs neben einander die Erbbohrer breben und in die Rob= ren borchen, um zu miffen, wo jeber grabe. Biele Berren aus bem Rathe nämlich, benen nicht entgeben tonnte, bag ber Spezial im Briefterornat unmäßig ichnupfe, fingen am Enbe an, es zu überlegen. war leicht zu feben - icon aus ber Raths = Empor beraus - mas bas Chorhemb von biefer Rolle einer Serviette - ba Zeitmans Dofe gleichfam bie leerlaufende Rangelubr mar - für Profit haben tonute. vom Rath zur Tempelreinigung bestallte Bafcherin zerrieb in ber Wanne bas pium corpus und war felber verbrieflich. Rurz einige biefer Ratharer trugen bem Gechfer, bamals noch ein Friebenstamerab bes Spezials, ausbriidlich auf, auf eine gute Art ihm bie Leviten zu lefen und bas Berreifen bes Borbangs bes Allerheiligften zu wiberratben. fing es nicht fein genug, fonbern mit ju tappischem Spafe an - ber Superintenbent ichwoll auf über biefes Gingreifen bes weltlichen Arms in

ben geistlichen, ber bie Dose hatte, und ließ sich nicht berichten — turg er schnupft noch, gebentt's aber bem Sechser. —

Als wir antamen in Grems, mar ber Sechfer icon ba.

### 3weites Rapitel.

"Servitör, Ihr herren! — Ich stehe schon seit 6 ba und wettere "mich ab über die verdammten Mistkinten; ich habe sie aber geschuhriegelt!" sagte der Sechser und sprach von den Pächterstenten. Denke Dir ihn als einen abgekürzten Regel — schied' ihn in ein seines, aber archäoslogisches Anzugs-Hister und set; ihm seine Zopsperücke auf, auf welche er eine zweite bessere thun sollte — und gib ihm eine lustige strasse Bangen-Kille und ein gesetzes Auge, das sich aus den Gypstöpsen der größten Gelehrten nichts machen kann als eine Gypstöngung und aus ihren papier-mache-Büsten nichts als ein Futteral — benke Dir ihn mehr als einen Berwasch- und Borsten- als Spitzbinsel, so hast Du ihn mit einem Spitzbinsel gemalt. Leute wie Sechser können mitten im Lachen abbrechen und einen ökonomischen Schnitzer neben ihnen fluchend abstrasen. Wie große Gelehrte am Brauttage, so arbeitete er an diesem Festag sort.

Enblich zogen bie Familien, in Sternschichten abgesonbert, im Thaue baber, voraus ein Bart - Sternenkegel von Männern, bann ein Siebengestirn von Weibern, und zulett ein jungfräuliches Planetenschient mit eleganten Trabanten burchschoffen — ber weibliche Theil, jogar die Kräben barunter, gleichsam ausgebälgte Pfauen, aber mit jedem Glied einen Pfauenschweif aufblätternb, hoch aufgeschürzt durch Aurorens Thrängu dem Stiefel-Bortrabe gewaltig nachschreitenb.

Ber mar's, fragft Du bas britte Rapitel.

## Diefes Rapitel.

Es war ber Großweibel Schnorhämel mit Frau und Tochter und bem Bedienten, bem bekannten Lanbschreiber Börstel — ber Statthalter von Habsburg Alessandro — Benigna und ber junge Sechser Beit — ber Korrespondent Fisch mit Frau und Tochter — ber Forsmeister Hebasch — und die übrigen, beren Namen ich nicht behalten.

#### Biertes Rapitel.

Gefahren aber kam blos ber Spezial mit ber Zuthat; baber bie Gesellschaft ihre eignen stillen Gebanken barüber hatte — und ich hier mein Kapitel.

### Wünftes Rapitel.

Unlustigers gibt's in ganz Ruhichnappel nichts als ihre ersten Bisten-Biertelstunden. Gleichsam als ständen sie sämmtlich aus einem Herrnhutischen Gottesacker, wohin alle Nazionen Deputierte schieken, von Todten auf, wo jeder sich die Angen ausstäubt und sich des närrischen Nebenmanns gar nicht entsinnen kann: so stehen, in der Hänsels Biertelstunde, die Ruhschnappeler blutfremde neben einander, ganz verswundert und perplez über die Nachbarschaft und gegen Gesahren geründet wie Igel und sich todt stellend wie Naupen. Zuweilen thut einer, wie Kirchenmusstanten unter dem Präludieren, zum Stimmen da einen Geigenstrich, dort einen Pautenschlag, hier einen Trompetenstoß; aber bevor sich die Weiber berauschen durch Reden, und die Männer durch Berauschen: bleiben sie alle den Peguanern gleich, welche ein neues Haus im ersten Monat dem Teusel geloben und seer lassen, um in den übrigen von allen seinen Teuseleien frei zu bleiben.

heute brachten ohnehin alle Weiber außer bem gewöhnlichen horror naturalis noch einen eignen Borwinter ober rheumativ-herumziehenden Groll mit, weil bei ber allgemeinen Kochpromozion bes Bidenicks jebe fich burch ein tafelfabiges Grabualeffen habilitieren wollte.

Wer nun irgend eine verdrießliche Bemerkung in der Luftröhre hatte, gab sie, anstatt durch unmerkliche Respirazion, jeht ganz und trocken von sich. "Wir kriegen heute, sagte der Sechser, noch ein derdes Bad, nach "meinem Betterglas zu schließen." — "Und das gottlos! (setze der "Forstmeister dazu) es sauste der Wald." Ich fragte, was sie wetten wollten — es bleibe hell — denn es sei der Siebenschläser. "Ich wette Ihr Fenerwerk (sagte der Statthalter Alessandro ironisch, der sich fruchtsos suchen nach dem Gerüste umbrehte), und zwar sollen Sie es im Zimmer geben, wenn's regnet." — "Da geb' ich's ohnehin und zwar gleich" sagt' ich.

Eh' ich Dich näher vor bas Feuerwert laffe: mußt Du mit mir betrachten und bedauern, baß ich und Stiefel mit unserem Tang-Frühstilch gerabe in die sauertöpfische Karenz- und Trauerichneppen Biertelftunde fallen mußten.

Run rief ich ben Feuerwerker her und bat die Gesellschaft, uns in ben Speisesal zu solgen. Die Weiber (ausgenommen Benigna und die Spezialin) sträubten sich gegen die Feuersgesahr, da Funken auf die Aleider sprigen könnten; aber sie wurden durch einige Herren hinaufgebracht, die aus ben Fenstern herunter schwuren, keine Stange von einem Gerüste, geschweige Schiespulver sei im Saal. Ich wurd' am Ende selber neugierig auf das Lustseuer, ob ich es gleich schon zehnmal genossen hatte.

Wir traten hinein und um ben Fenerwerker herum, ber sich auf einen Sessel seinen Die meisten ber sernen Weiber nahmen es für gewiß, er schieße nun aus ben Taschen mit seurigen Meteoren. Endlich sing er an und machte — welches in Paris, bem Stelldichein aller Bexier-Künstler, gewöhnlicher ist — mit bem Munde ungemein treffend ein Feuerwert vor, nämlich ben Knall bavon — die Feuerräder, die Rasteten, die Feuerkugeln, das kleine Gewehrseure bei den Stürmen einer Festung, alles das stellte er uns so deutlich dar, daß man glaubte, die

Sache wirklich ju boren; und mare gar noch Reuer babei und etwas gu feben gemejen: ich mufte wenig barüber. Ingwischen wollte ber Berfammlung bas trodne Rnallwert nicht fonberlich fcmeden: fie hatte fich auf etwas Warmes und Scheinbares gespitt und optischen Betrug gehofft ftatt atuftischen. Die meiften ließen ben praffelnben bolgersparenben Reuerwerter fiten - Bosbardt brummte leife gum Groffweibel: "Lauferei!" - und biefer verfette politifch: "es foll mol Fopperei fein" und suchte etwas babinter - und eben baburch - bag man ihnen feinen rothen Sabn aufe Saus fette, fette man ihnen ben Sabn in ben Roof und ins Beficht. Rur Bebaich mar ein gescheibter, vernünftiger Mann und griff bem Mauldriften ins Daul und fühlte barin umber, ob er bie talten Schläge mit etwas made. - Die Beiber waren wie gewöhn= lich voll Luftbarteit, baf fie boch wieder eine Luftbarteit in fo turger Beit - überftanben hatten; und eben jo muß man vom armen Lanbidreiber Borftel fagen, baß er febr bamit zufrieben mar und vor Bermunberung nicht mußte, mas er maden follte.

#### Sedftes Rapitel.

Dir wird freilich tein Spaß verborben, sonbern vielmehr einer gemacht, daß das Tannenharz ber zähen Langweile über den Paradieseskluß, worin der Gremser Klubb schwimmen wollte, allmälig eine Haut
her zog, und daß wir wie Essigaale (nach Götze), denen die Essigdaut
die Lust verspündet, immer mit den Leibern undulieren mußten, um
Lustlöcher zu behalten. Allein was einem sogar selber gefället unter dem
Beschreiben, gibt einem wenig Freude unter dem Erleben. Wenn's so
sortging oder gar der Negen dazu kam: so hatte der Teusel sowol zwischen
ber Liebe der Kinder als zwischen die Freundschaft der Estern seine Teuse
felsmauer sertig hinein geschoben.

Das Frilhstild gaben ich und Stiefel gut und reich genug, und ber Thee, worauf wir am meisten taltuliert hatten, ging nicht halb auf. Endlich ließen wir Mufik anfaugen — aber, neues Clend! keine

Kerfe bob fich auf. Der vergaffte Beit wollte nur mit Marietten berum ipringen und magt' es boch neben ben Ranter-Augen ber Bater nicht ber ipottifche Stattbalter , ber nicht fo viele Baare auf feinem Bolarfreife bat ale ein Gethafe im Maul, fab aus Bosbeit und aus Ralte gegen bie nicht febr fpiritubjen Dabchen unferem Mengstigen mit Raffung ju und lieft fich mit Bebaiden in ein weit aussebentes Befecht über bie Saujagb ein — und die andern jungen Gerren waren Rubichnappler . . . . bavon wiffet 3hr in Guern großen Stabten nichts, aber wir Leute in fleinen (3. B. ich unter bem Schreiben Deiner Siftorie) wir wiffen ein Lieb von ben bofterifden Rugeln und Erftidungen gu fingen, Die eine bafitenbe icone Welt in ber Luftrobre aussteht, wenn bie berrlichfte Tanzmufit losichlägt und bie Tänzerinnen ichuffertig und munter auf ibren Geffeln halten und feiner von ben verbammten Rarren zuerft an bie Sache will, fonbern jeber, wie eine Bewertichaft bei bem Bau eines Galgens, ben Leithammel erwartet - wenn bie Mufit und bie Marter fortwächst und bie besagten Spitbuben fich wie Bienen, bie es nicht jum Schwärmen bringen tonnen, zusammenreiben und hoffnung geben und boch fest verbarren, wie Spaten, Die fich im Nachsommer braufen gum Buge nach Barme rottieren und boch teinen Juf aus Europa feten wenn man weinen möchte und boch auch lachen fiber bie garnierten Tangerinnen, bie freundlich, obwol rother und mit Seitenbliden mit einander bisturrierend und icon troden ladiert und glafiert, berumfigen - D Freund, ich babe gwar bierin ausgelitten und ausgerungen; aber fonft fragt' ich, warum fett bie Natur ihre Blafenbandwürmer lieber unter Rranien von Schafen entweber oben, woburch bas Schaf ein Dreber, ober feitwarts, wodurch es ein Seitwartsfpringer wirb, als in biefe Ropfe, mo folde Birmer an ibrem Blate und von Ruten maren? Sollte bie Boligei nicht einen Breis - fo wie fur ben, ber bie erfte Sprite zu Feuerenöthen berbeifahrt - für ben ausseten, ber mit bem erften Tang ausbilft? Freilich endlich werben fie burch ben unter ben Rufen brennenden Aufboben, wie Rameele burch einen gebeigten, jum Tang gebracht, ber vielleicht lebhafter ift, als ber, ben bie Reger auf bem Berbed eines Stlavenschiffes vor ber Peitsche für ihre Gesundheit abtangen. —

Komme nach Grems zurück! Ich und Stiefel standen wie gesagt ba, ich mehr im heißen Strudel gebrüht als er — der Puls, der nach Marsquet bei allen Menschen im Takte des Menuettes schlägt, gerieth in meinem Ellenbogen in den eines Kotillons — ich zog die Uhr heraus, blos um zu sehen, welchen Datum wir schrieben, wegen der Tageslänge der Zeit — ich stach mit meinem, vielleicht einige Prätensionen machenden Pseffers und Salz-Rock nachtheilig ab gegen meine Lage. — Sage gar nicht, ich hätte selber vortanzen sollen. Ich weiß, Du und noch einige meiner Freunde schrien mich gern für so etwas von einem deutschen Bestris aus; allein glaube mir, jeder kennt sich und ich hätte süglich in Paris das berühmte Ballet Amor und Psyche tausendmal mittanzen können, ohne wie die Tänzerin, die nachher nur die Psyche hieß, meinen Namen einzubüßen und als Amor zu rouliren.

Der himmel weiß, womit ber Sansfülotte Aleffanbro, talt wie ein Kliegenschwamm, ben Forstmeister auf ben fogenannten Rudud leitete, ben er bei fich batte - genug Sebaich nabm ben Wilbruf aus ber Tafche und machte ibm bie verschiebenen Stimmen bes Bewilbes tauschend por - an fid war die Darftellung fchatbar, nur litt die Tangmufit bei ben Ripienstimmen ber Auerbabne, ber wilben Banfe, ber Ruchse und ber Sauen - als ber ehrliche gerftreuete Mann, burch einen biffonen Rontraft feines Rududs gewedt, auf einmal rief: jum Benter, tangt 3br junges Bolt benn nicht? - In berfelben Minute batte Beit einen treibenden Wint von feiner Mutter erhalten - ber Statthalter, ber beffen Wahl errieth, traf fie eilig felber, faffete Marietten und fo ging's 108. Ingwischen tonnte ber Stattbalter nie gegen ein Mabden boflich fein obne ein Bugemuje von Grobbeit; er jog eine neue von Forrer in Wien getaufte Tafchenuhr beraus, Die fich felber aufzieht, wenn man mit ihr geht, und zwar bei jebem Schritte um ein Babneben, und fagte: "er mache jo viele Bas, als fie Babne babe; und er tange blos, um feine Uhr angenehmer aufzuziehn." -

### Siebentes Rapitel.

Tanz haben wir endlich, Biftor, aber ber boje Feind schwenkt sich barunter umber und verzettelt bei jedem Pas sein Untraut. Der Terrorist oder Angstmann\*) Alessand gibt bem armen hösslichen Sito die poestische Hulbin nicht wieder, erftlich, weil sie feuriger und kühner als andere Ruhichnapplerinnen spricht — benn eine besingende Schönheit wagt noch mehr als eine besungene — zweitens, weil er aus Mangel an Eisersucht diese gern austbeilt — brittens, weil er ein Fison ist von Haus aus und dem Laster gleicht, das eine schillernde fließende Schönheitslinie auf dem Schlangenrücken trägt, Giftzähne aber in den Kinnbacken flihrt, einer jener weiblichen Lodenräuber, die vorher zwanzig Mädchen die Sche nehmen und dann erst eines zur She, wie die kleinen Feldmäuse dadurch am meisten schaden, daß sie zehn Aehren abbeißen und prüsen, eh' sie eine in ihr Loch eintragen.

Beit behalf fich mit bes Großweibels Tochter, Zephprine getaust, ein prübes stummes weißes niedergudendes gekräuseltes Ding, wie gestrorne Dilch aussehend. Ich weiß, Beit wollte anfangs mit diesem Eiweiß ohne Dotter nichts machen als einen Hopstang; aber höre weiter.

Das vom Bortänzer und Säemann Satanas bem Tanzboben anvertrauete Unfraut schoß bei biesem warmen Wetter bald zu einem verwickelnden Gestrüppe heraus. Ich konnte in ihrem Borübersahren hören,
daß der Statthalter Mariette fühn und pikant anklagte und tadelte, um
sie in ein Fener zu seigen, woran er wenigstens die Hände wärmen konnte.
Du hast wol, Doktor, in Deinen Rennwochen auch oft getadelt, um zu
loben. Kurz die Dichterin — die als solche zwei Göttinnen in ihren zwei
Gerzkammern mit Räuchern zu ernähren hat, in der einen die Schönheitsgöttin, in der andern die Muse — ließ sich in ein Tressen mit diesem
von Frankreich ausgerüssten Kaper ein — er hatte viel Goldstangen

<sup>\*)</sup> Angstmann wird in einigen Orten Deutschlands fehr gut ber henter genannt; und so wag' ich Terrorist ju überseten, um fo mehr ba in Spanien ber Beuler alle Gesethe promulgiert.

gelaben — er hatte einen feinen Geschmack für Berse und Reize — Mädchen glauben, ihr Herz habe wenigstens die Kruggerechtigkeit, zu schenken, wenn auch nicht zu logieren — es sind tolle Wesen, die sich wie die alten Götter, eben sowol die Thiere (uns) opsern lassen, die ihnen verhaßt, als die, so ihnen lieb sind — sie schiette nach Beiten — sie glaubte Ursachen zu haben, Bito's Hopstänze mit Zephyrinen genauer zu prüsen und zu strasen — kurz sie engagierte sich dem Angstmann zum vierten Tanz und zwang den sansten Beit, Rache zu schnauben und zum Köderatiosyssen mit Mile Schnorbämel zu greisen.

Beiten muß ich Dir vorher als einen ganz andern Menschen malen wie den Angstmann — es ist ein lebendiger Schnörkel, kein Kamps-, sondern ein Perlhahn aus Leipzig, wo er mores gelernt und zwar die geschmeidigsten, womit ein parsümierter lebendiger Damenhandschuh nur anliegen kann — etwas marklos oft und von Gartenscheeren ausgeästet dis auf die Zunge, aber gutmeinend, zuvorkommend und schonend — er würde den Galgen aus Lakritzenholz auszimmern und in der Hölle, wenn er der Teusel wäre, Osenschien berumgeben — nur geldstolz gegen den reichsten Gelehrten, nicht gegen das ärmste Mädchen — ein Mensch, der gelesen hat in Lesebibliotheken, und ein passionierter Blumist und Klorist des weiblichen Blumenzwiedelnslors, ihn schirmend, ihn wartend, ihn begießend und versehnd — Freund, er trüge den nachesahrenden Schatten der vorgespannten Dame nach, könnt' er seiner habebaft werden. —

Bon zwei eifersüchtigen Liebenben, beren jedes seine Sünde nur für die Strase der fremden hält, bekommt man die alte Frage wieder, hat das Herz die Abern oder diese jenes gemacht, oder die ähnliche, wie war die erste Zange möglich, da eine Zange nur durch eine zu schmieden ist, daher sie die Rabbinen erschaffen lassen. Bito suchte demnach Zephyrinen in jene nur in Leipzig noch aus den französsischen cours d'amour restierende Lustreffen und Schimpsturniere zu verwickeln, worin man über jede Kleinigkeit mit schönen Gestalten scherzend und stundenlang und gewandt und oft sade sicht. Ich tanzt' oft in diesem Wassen- und Facel-

tang mit meiner Facel babin wie andere, ja ich war häufig eine legio fulminatrix im Kleinen.

Schlimm war's, baß Mile Schnorhämel in die wihigen Biertelsund halben Schwenkungen und in die Taktik der Leipzigerinnen wenig eingeschossen war; nur so viel kam ihr in diesem Sukzessionskriege vor, Beiten sei sie nicht gleichgültig; eine Ahnung, welche Mädchen, die oft sonst nichts ahnen, selten abgeht, gleich den Zähnen, die weder Gestalt noch Solidität der Körper zu flibsen taugen, und doch deren Wärme und Kälte spüren. — So stehen die Sachen in diesem Kapitel, mein Freund!

### Achtes Rapitel.

Gegenwärtiges Kapitel wird, wenn ich anders babei etwas zu sagen habe, blos mit bem Beschauen bes vorigen zugebracht, besonders ba erft im neunten bas Schmausen angeht.

So viel sieht man beim ersten Blid, bag Noth und Wirrwarr mit ber Sonne steigen. Bom Wetter sag' ich Dir gar nichts, weil Du lachst; genug, burch bas vertieste himmelsblau suhr wie nach einem Regen ber Sonnenstral scharf geschliffen ohne Abstumpsen, und ich wuste aus vieljährigen Wetterbeobachtungen, was ich bavon zu halten hatte, nämlich wenig Gutes. Ich hätt es ber Gesellschaft vielleicht eröffnet, gleichsam bie viertelzährige Ausklündigung des Sonnenscheins, wenn ich nicht den Grundsat hätte, steis auf der ersten Prophezeiung zu beharren, weil ich mit einer zweiten vielleicht richtigern entgegengesetzen immer Einmal verliere, es mag eintressen, welche da will.

Die boppelt verlette Benigna konnte sich an dieser eigensinnigen Flucht und desertio malitiosa eines allein geliebten Sohnes und ihrer und seiner Freundin nicht erbauen. Ja sie errieth leicht, daß die überall voreilige Spezialin die Erdserne des Liebhabers auf die zurücklenkende Hand der Mutter schieben werde. Und wenn's gar der alte Sechser sah, so war diese zeiche Zephprine gerade ein herrliches Wasser auf die Oelsen

mühle, wovon er schon ein Mobell im väterlichen Kopfe herumtrug. Zum Glück aber hatt' er und die beweibte Mannschaft sich eine Mozion im Forste der gemeinen Stadt Kuhschnappel gemacht. Blos der überscüssisse Korrespondent Fisch mit seinem planierten abgegriffenen Gesicht, als wär' es ein Jahr als Hemmschuh an ein erzgebirgisches Postrad untergeschnallt gewesen, war dageblieben, um sich zu mir zu halten und mit mir als Handwerksgenossen in ein lehrreiches literarisches Gespräch zu gerathen.

Ich spann aber mit ber wunden Benigna ein kulinarisches zu ihrer Zerstreuung an und drang ihr, ba sie beim Pickenick den Braten lieferte, das Bersprechen ab, für mich einige Kartoffeln dazu zu geben, diese Kastanien aus der niederländischen Schule: "ich bin dem Todtenkopfwogel, sagt' ich, nicht blos in seiner Seltenheit ähnlich und in seinen Erinnerungen aus Sterben, sondern auch in seiner Liebe für dieses Gewäche."

Marietta benutzte endlich die Ferien des Rangierens zu einem zärtlichen Abstecher an Benignens Mutterhand und schmiegte sich recht liebend an und schien bewegter als sonst. Benigna blieb die alte Freundin; sie war es gewohnt, die Bunden, wie die galliichen Tragiter die Ermordungen, nie den Zuschauern darzustellen. Und dann ging Mariette wieder, wiewol langsamer, zu den Tanzssingerschuhen Alessandro's.

Allmälig tamen auf ber Norbseite die beweibten Herren und Mägen, und von der Sübseite die ägyptischen Fleischtöpfe und Proviant-Chaloupen baber gezogen, und darhinter endlich auch die stieslischen und paullinischen Suppen, ohne welche, als die Ontologie und Wissenschaftslehre des Mahls, das Essen gar nicht ansangen konnte.

Ich wüßte nicht, warum ich dieses Rapitel nicht schließen sollte.

### Meuntes Rapitel.

In einem bureau d'esprit tann nicht so viel männlicher Neib hausbalten als in einem Bickenick weiblicher; es ift eine Nachtmahlsvergiftung für weibliche Seelen und Leiber bazu, ba sie oft Monate lang gerade an ben Preis = und Atzessit = Speisen ihrer Nebenbuhlerinnen verdauen; elende schlagen als verdaulicher ihrem Magen zu. Nicht ohne Angst, Reid zu entzilnden, sah ich, wie ich gern bekenne, unser Suppen = Paar anstragen; der Hospitalprediger reichte eine Kerbelsuppe, ich hingegen als ein ziemlich berühmter Schriftheller glaubte nicht zu viel zu thun, wenn ich mit einer Bergsuppe erschiene. Sie muß Dir erinnerlich sein durch den Kegel von schwarzem Brod, mit Zimmt und Zucker beschneiet, wovon sie den Namen sührt. Die Weiber waren (vielleicht vom Gesichlecht bestochen) nachsichtiger gegen uns, und unsere Suppen entlamen dem Neid; aber was half das mir? Denn höre!

An einer guten Tasel ist eigentlich bas Beste — Sitz und Stimme. Hebe mich aus Rahm und Fassung rechts und links: so zersall' ich und banke für alles. Ich hatte mich baher absichtlich schon im Boraus wie einen Juwel zwischen Marietten und Benignen gesasset und verzog nach dem Tischgebet — unter welchem der Statthalter blos das Zahnstocher-Stui geöffnet und gedraucht hatte — blos verdindlich-nachbleibend ein wenig mit dem Einstigen, als der grobe Angstmann sich früher nieder und hineinsetzte als irgend ein Herr. Ich würd' ihn frech nennen, wenn nicht eine neue — der Londner humane-society entgegengesetzte — inhumane-society das Wort jetzt ästhetisch so veredelt zu branchen suchte, daß es kaum auf diese Inhumanisten mehr passet; aber wahrhaftig, grob ist er.

Auch das wird eben so gemein. Biftor, wär's tein Brief an Dich: wahrlich ich wagte hier ein Extrablatt über den Inzivismus der neusten Humanisten und Philosophen, der das Musen-Philadelphia zu einem Misabelphia versäuert. Wenig versangen dagegen die Beiphiele der moralischen Schonung, die Fichte, Schelling, Boß, Jakob, Wolf und beide Schlegel geben, und sie sind, wie es scheint, entweder gegen den Troß zu unträftig, oder zu selten, als daß sie die jetzigen prosaischen posthumi der Kenien bekehren könnten. Ja gerade jene exemplarischen Männer sind vielleicht noch öster als ich und Du zum Lesen

solcher Werte genöthigt, wo der Kantische Endzweck, der Mensch, wegen eines elenden Wittels nicht einmal so santische ein Mittel behandelt wird — wo man wie Swift und Bonaparte zuerst die Leute ansährt Probierens wegen — wo man als Humanist ungesähr eben so diesen Namen verdient wie die Butter Blume ihren, vor der allein, als der Losusta der Butter, das Bieh vorübergeht, und wo man über den langen trojanischen Krieg einen längern moralischen sührt — oder wo man als Philosoph die Phisosophie, diese alte sokratische Herrin der Leidenschaften zu einer stillen Magd derselben verdingt, und den Stern der Weisen zum blassen kriegen steriseus macht, wie das kabbalistische Sechseck von Holz, sonst ein Amubet gegen Feuer, jetzt als ein Bierzeichen heraushängt. — Unsere Philosophen reißen die Steine aus dem Pflaster der Wahrheit, weniger weil man Bomben darauf wirkt, als weil sie selber einem und dem andern Kopf und Fenster einzuwersen baben.

Gegen den Angstmann bier viel zu sagen, würde von wenig Ruten und beinahe parteilich scheinen, da er allein mich auf mein römisches Folterpferd gesetzt; es ist genug, wenn ich wegen historischer Treue nachhole, daß er dort saß, den hut auf, die Rechte am herzen oder in der Weste — weder Teller noch Wein anbietend — ich meine keinem Mädschen; er ein Mensch, der nie geheirathet und der mithin noch keine, mit einer zweiten übersponnene, Saite ist, die gröber klingt — Inswischen ist er mir, ich weiß nicht warum, zu gleichgültig, um nur noch einmal seinetwegen einzutunken.

Wär' ich venezianisches Glas: so hätte mich basmal Fensterblei gesasset, ber Spezial Zeitman und ber Korrespondent Fisch. Der Spezial geht noch hin, es ist blos ein seiner rothwangiger politischer Mann, der, wenn die Türken unter den 99 Namen Gottes den des Stolzen haben, auch als dessen Diener nach diesem Namen schnappt: hingegen Fisch! — Du weißt, es gibt für Dich und mich gewisse und das Rückgrat und das ganze Knochenstelet ausleerende Markzieher von platten Leuten, die und jeden Arm des innern Menschen bergestalt läh-

men, daß er keinen Schmetterling mehr heben kann — mit With, Feuer, himmlischen Gedanken ist es dann ohnehin vorbei — für das ganze angebotene linke Rheinuser brächt' ich kein Epigramm, z. B. aufs rechte, zu Stande — und so sall' ich von Stunde zu Stunde matter und salber aus, bis ich unter einen solchen Markzieher selber finke, ber's weniger durch Plattheit des Kopfes als des Herzens ist, das man mit nichts erspigen und erheben kann.

Kifch war bergleichen, mein antigipierter Marasmus. Bum Unglud jaft er in ber Boffnung neben mir, etwas Bernunftiges ober eigentlich Literarifches von mir aufzuschnappen ; und felber ber fluge Spezial mar jo einfältig, bag er auf die flügsten Remarquen gablte . . . . Gine ber verhammteften Erwartungen, Die mir überall nachset! - Berbenfert! 3d weiß es, leben foll ber Autor, wie er fcreibt - ja noch beffer fast. und nach einem schönen Bleichniß, bas ich bier machen tann, foll er in bie weiten Tage feines Lebens bie moralifchen Rleinobien allmälig mabrbaft einwirten, bie er feinen Traum - Geftalten in reichen Bufammensetzungen auf einmal umbangt, wie im Dresbner grunen Bewölbe alle Die großen Juwelen, wovon anfange bie unächten Nachbilber in ber fachfijden Rrone aufgefäbelt gewiesen werben, bann acht auf Riffen umberfteben - ich fage alfo, er foll fo leben, wie er fcbreibt, aber boch beim Simmel nicht fo fprechen. Wie, Biftor, alle lebendige Dobelle in Maleratademien batten wenigstens an Festtagen Die Rongeffion, Die Geftelle zu räumen und Einen Tag lang tein Mufter zu fein; und wir arme Ritter = und andere Bucher = Macher follten nicht Ginen Festtag gemin= nen, wo wir feine Umftanbe zu machen brauchen, jondern nur bummes Zeug? Wie, ewig follten ich und Lavater und Deufels gelehr= tes Deutschland uns zusammennehmen und mit beiben Sanben bie göttlichften Bilber, Gentiments und Raffinements rechts und links auswerfen? Und unfer Lobn balbjähriger Anspannungen bestände blos in noch größern augenblicilichen? - Da fei ber Teufel flaffischer Autor! - Es ift mehr als genug, wenn man für feine Nachbarn und Bermanbten ein Schaf ift und erft für Ausland und Nachwelt ein voranschreitenber Leithammel und ein golbenes Ralb ober Simultan = Ohren= gebent \*). — -

#### Behntes Rapitel.

Die weiblichen Magenfieber vom Pidenick waren anfangs noch gelinde Schauer. Mit Bergnügen fab ich, wie schon gesagt, daß man Stiefels Kerbelsuppe und meine Bergsuppe ohne Reid aufnahm. — bedasch schlug sich mit seinen hechtwürsten sammt hopfen von armen Rittern wohlbehalten durch — die dressierte Rinds-Pastete der Spezialin war schon schwere zu versechten — aber jetzt trat der farschierte Puter des Sechsers mit seinen Kartosseln auf. Die Männer nicht, aber die Beiber spreizten und spannten alles, was sie von Putersittigen und Schwanzrädern am innern Menschen hatten, jetzt außeinander und Uappeten auf und zu, und wetzten und rauschten! — Gar aber nicht des sarschierten Hahnes wegen, sondern weil Kartosseln tamen.

Diese wurden allgemein für Epigrammen und Parodien der übrigen Naturallieserungen gehalten; wenige waren der reichen, eingezogenen, lesenden Benigna gut. "Was soll das, Frau?" fragte hinklotzend der alte Poshardt. "H. S. B., sagte sie, hat mich darum ersucht, blos sür "sich." Zum Unglück bot ich, in meiner blinden Abstumpfung neben dem Markzieher, die Plinzen herum und sagte: "ob sie gleich ein Uebers"rest ans dem Paradiese wären, aus Quito: so genöss ich sie deh nur "darum gern, weil man sie einmal auf das Tischtuch des französsischen "Königs ausgesetzt, eines Mannes, der seine 448 Menschen in der "Küche hatte, wobei ich 161 garçons de la Maison-douche gar nicht "rechnete." Poshardts Frage, unser Einverständniß, das Präsentieren, das Plaisantieren gab noch mehr den Kartosseln den Schein satirischer Gift= und Pechkugeln. Ich gutmilthiger armer Teusel, dessen Galle unter Leuten wie die eines Fötus süß ist, soll über Kochtunst, über welche Weider noch weniger als über ihre Kleidung Scherz versehen, einen ges

<sup>\*)</sup> Das golbne Ralb murbe befanntlich aus Ohrringen gegoffen.

trieben haben? Rede Du für mich! In der That follte man nur öfter, wie man gepülverte Spießglasspiten in Pelze säct, die Würmer zu spießen, sich den Pelz mit ähnlichen Spitzen gegen geselliges Ungezieser bewaffnen!

So viel ift nun flar, baß bie jett lebenbe Generazion in Ruhichnappel keinen Bickenick gibt — bie kunftige kann vielleicht biese eucharistischen ober sakramentarischen Streitigkeiten vergessen. —

Inzwischen ersuhr ich alles erst später von Benignen; in kleinen Städten ist man scheuer und flummer als an Hösen — man spricht und geht so piano, als wenn man unten vor Lauwinen vorbeireiset, um sie nicht auf den Kopf zu bekommen; — so sassen wir unter der peine forte et dure, aber blos um zu schweigen, durch einander. Da Unzer behauptet, daß die beschwerlichen gekinstelten Attitüben in Gesellschaft der Gesundheit durch die Muskel ellebung frommen: so ließ es sich zu einem allgemeinen Genesen durch stille Mozion recht gut an.

Noch betrübter sah es mit ben jungen Leuten aus. Der Statthalter hatte Augen und Ohren, glücklicher als wir, nur bei Marietten und hielt ihre sest. — Beit war ber rachsüchtigen Rolle bei Zephyrinen satt und unter ber Serviette zersloß ihm das Herz und er guckte endlich, ba die prübe Schnorhämel nicht repartierte, gerade vor sich hin auf mich und sah aus wie einer, der niesen will ober weinen. Diese Schnorhämel mochte etwan gehört haben, daß reiche weiche Prinzessinnen und Gräfinenen bei Tische selten anbeißen und blos einige kandierte Stengel Sonnenstralen käuen und ein Spitglas voll Hinmelslust dazu nippen; daher wollte sie, bei so viel Geld, so gut ihr Karenz-Leben haben wie eine und ließ mit niedergeschlagenem Augenlied und kalt schiltelndem Köpschen Hecht und Putersarsch vorüberlausen — die Kerbels sowol als die Bergssuppe wurde vom Mute aus Berachtung nicht einmal beleckt.

#### Gilftes Rapitel.

Im Leben ist's wie am himmel; eben baburch, baß Sternbilder auf ber einen Seite untersinken, müssen neue auf ber andern herauf. Der Spezial erzählte bem Pickenick, er habe schon 40 Prüsungen zu geistlichen, 6 zu Schulstellen, 17 Predigerkonserenzen, 47 Ordinazionen und 11 Synoden gehalten: "aber unser Leben, setze er hinzu, "ist, wenn es vorbei ist, ein Nebel gewesen — buchstabieren Sie Leben "rückwärts, so kommt Nebel heraus." Diese Retour-Fracht des Worts setzte ben aften Sechser ins größte Erstaunen — "ich möchte nur "wissen, wie man auf so was sallen kann," sagt' er und brummte: Leben Nebel, Nebel Leben. "Ja lieset man, setzt' ich dazu, Nebel rück- "wärts, so kommt wieder Leben heraus." Ganz natürlich, sagte Beitman.

Posharbt konnte sich — ob er gleich, wie indische Kausleute, bem andern die Hand nur brückte, um zu handeln, und nur durch das wach blieb, wodurch Leibnitz sich einschläserte, durch Zählen — einer religiösen Achtung für Wissenschaft in Aemtern und für Geistlichkeit schwer entsichlagen; und da Zeitman, so wie im Stifte zu Tübingen ein Stipendiat ins Essen hineinpredigt, etwas ähnliches that: so wurde Poshardt von der Würde übermannt und erhob dessen Soidile. Bielleicht wurd' er durch Bito's Absonderung von Marietten zahmer.

Zeitman, aufgemuntert, fragte, ba er so viel von hamburg ziehe, ob er wol wisse, wober Altona ben Namen habe und suhr sort: "von Allzunah an hamburg." Die Gesellschaft sann zweiselnd; to, sagt' ich, heißet im Englischen, zu." — Altona! fuhr ber Sechser gegen ben Forstmeister, ber ein lustiger Kopf war. "Oho, bin ich bem H. Hamburg Allzunah?" — "Eher ein Halberstadt könnte H Forstmeister hebasch heißen; benn halberstadt führt ben Namen, weil es nur halb ausgebauet wurde," versetzte ber Spezial mit ben gehaltenen leichten Predigerlächelm. Wir lachten alle sehr, weil ber binne hebasch gerade ber balbe Sektor vom biden Sechser ist.

So flog Big und Gelehrjamkeit verkuppelt wie ein Paar Rrammetsvögel fiber bie Tafel bin und ber.

Rur von mir versieh Dich teiner Saillien und Repartien, wenn's nicht eine einfältige Sprachanmertung über bas to ist. Ich sas saint meinem Pfesser und Salz hasenhaft ba und hatte meine vis cogitatrixaestimatrix-conformatrix-concoctrix-appetiva-motiva (zwar scholassische Namen, aber alte) bei mir ohne den geringsten Nutzen. Lasse mich immerhin den längsten sich um den Ellenbogen schlagenden Aal vorstellen — mir hilst's nichts, Fisch legt sich als altes Eisen auf mich, das den stärtsten Aal erschöpft und ausmergelt. Er arbeitet an einem gesehrten Kuhschnappel und wilnscht sich Notizen von Siedenkäsens Leben. — Er meldete mir, daß er miihsam schon 13 Jahre an einem gesehrten Deutschland von anonymen Autoren sammle und schwize; daß er's aber gar nicht zum Edieren zu bringen vermöge, weil immer, wenn er den Band zu einer gewissen Größe hinausgebracht, sich 10, 20 anonyme Autoren auf einmal in Siner Wesse nunten, und so werd' ihm leider stets vornen so viel abgängig, als er hinten ansete. —

Da ihm nicht am Genusse ober Werthe, sonbern nur am Dasein eines Werts gelegen ift, so fragt' er mich, womit ich wieder die gelehrte Welt beschenkte. "Mit einem rediviven Kreuzträger hiob" versett' ich Kischen.

Mber weiter, weiter!

### 3wölftes Rapitel.

Der Lanbschreiber Börstel trat gebogen vor ben ausgebäumten aufgetriebnen Großweibel und stotterte: "ein Haufe Komöbianten seien brausen und wollen die Gnade haben und in der Stadt ihren Hotus Botus machen, wenn's Ew. Gnaden ihnen gnädigst permittieren; sie wollen alle darum anhalten." — "Sag' Er dem Gesindel, Schreiber, ich wilrb' es ihnen wahrscheinlich rund abschlagen — sie sollen aber warten, ich wollte erst ihre Testimonien und Legitimazionen genau durch-

guden - jett afe Gein Berr Pringipal."- "Das foll ihnen ausgerichtet werben, gnabiger Berr", verfette Borftel und trug bas Bublifanbum fortgebudt binaus, tam aber ichleunig wieber und fagte topficuttelnb: "fie bitten und betteln braufen gang fpettatulos - fie fagen alle, ich follte nur fo lieb fein und fagen, fie batten nichts Weltliches, fonbern lauter geiftliche biblifche Siftorien, in bergleichen maren fie gang perfett." - "Sab' ich 3bm nicht gesagt, baf ich jett fpeife?" manbte fich Schnorbamel um. "Das Bolt, fagte ber Schreiber, tann warten, es foll mir niemand mehr tommen." - Borftel trug feinen angebornen Budling weg, ber ben bes Bisathurms, wenn man von ihm wie von biesem ein Sentblei fallen liefte, vielleicht erreichen würde; benn bie Spite bes Thurms fant man 12 Ruft über bie Bafis binausgebildt. Er und viele Beamte von Rubidnappel genießen mehr als andere Deutsche bas Brivilegium, bas ber elfte Baragraph \*) ber Dlungorbnung von 1559 ertheilt, baß man in Zahlungen niemals über 26 Kl. fleine Minge folle angunehmen gehalten fein; benn fie baben überhaupt nie fo viel einguftreichen.

Jett wurde das Gespräch dramaturgisch. Der Forstmeister — ber vernsinstigste, freiste, natürlichste Mann am ganzen Tisch — gab dem Großweibel gegen die Windzeichwulst ein abtreibendes Pulver ein und erzählte, Schnorhämel habe als Symnasiast in dem Schuldrama von Elisa und den gefressenen Kindern wegen seiner Länge allzeit den Zeizels bär allein gemacht, da sonst zu den Border und zu den Hintertatzen zwei Terzianer nöthig gewesen wären: und davon hab' er's Brummen noch. Der ausgebälgte Bär kontrastierte gegen den vollen ohne Fell, der den Erdzlobus sir das Throngerüste des Großweidels nahm, und bessen 3ch in der Sömmerringischen Gehirnsenchtigkeit, täglich wie ein Erfossner, oder wie der sette gebratene Schwamm im Magen einer sausenden Ratte, stärker schwoll.

Posharbt hingegen ergählte, er und ber Spezial hatten in Angipurg

<sup>\*)</sup> Schmauff. corp. jur. publ.

als Ghmnasiasten in den römischen Geschichten mitgespielt, und zwar er den Brutus und Zeitman den Zäsar. "Ich und H. Spezial, suhr er "sort, waren damals Schulkameraden und sehr kordat, von quinta bis tertia waren wir ja zusammen sortgerutscht. Aber das Drama! — Wissen Sie, H. Spezial, Sie suhren mit Ihrem Stichwort heraus. Auch du, mein Sohn! ehe ich noch zugestochen hatte. — Bei meiner Seele! ich sürchtete mich auf einmal, ich möchte Ihnen einen Stich geben, wenn ich Sie erstäche. — Und schön sah Er auch aus, Madame! — Und ich war damals ein weichherziger guter Teusel — kurz ich sieß meinen Sarras sallen, und wurde nachher vom Präzeptor tüchtig außgebunzt. — Ich benke noch heute daran." —

"Ich entsinne mich, versetzte Zeitman, bessen ganz gut; und auch einer ähnlichen Geschichte\*) zwischen zwei welschen Sängern, wovon der eine den andern wegen des schönen Gesanges umarmte; ich glaub', er sollt' ihn umbringen. — Ich muß aber sagen, zieh' ich jetzt das Berbalten unsers Präzeptors vor den padagogischen Richterstuhl: so kann ich's nicht ganz lossprechen — ich würde an seiner Stelle mehr die gute moralische Gesinnung erwogen haben, die Sie dabei zu erkennen gaben."

Betrachte hier bie seste Sand, womit ber Spezial mit bem englischen Schlüssel Petri, wenn er ihn hätte, manchem königlichen Gebis Sundsund Weisheitszähne ausbrechen könnte; betrachte seine Würbe, die der Wärme wie dem Reichthum trott (benn er wie seine Diözesani haben, da Christus den Jüngern zwei Röcke verbot, mithin als deren kleinere Nachsieger nicht so viel an, als jenen verstattet war) — betrachte den Sechser, dessen stoher spmpathetischer Humor nur vom Handel, dieser Quickmühle bes Teusels, die Legierung erhalten — betrachte die schön gefärbte Morgenröthe einer möglichen Aussöhnung und lies dann das

<sup>\*)</sup> Der Sänger Senefino follte als Thraun ben unglüdlichen Helben Farinelli anfallen, ftatt ihn zu umarmen.

#### Dreigehnte Rapitel.

Du findest uns alle schon unter ben Kirschbäumen — bie biblischen Komödianten muffen warten — alle Pächter sitzen in ben Gipfeln und bie Pächterinnen stehen auf ben Wurzeln und halten bie Schürzen auf und man lacht viel.

Aber baran ist etwas Schuld, was Du gar noch nicht weißt. Indefi wir nämlich nach dem Tischgebet am Fenster standen: rief auf einmal die Spezialin: "um Gottes Willen, H. Rath, schnänzen Sie nicht, was haben Sie da?" — Stiefel hatte blos sein Hemde in der Hand. Der gute Prediger, der den Kopf voll Eppselus- und Mumien- und Lettern-Kasten hatte und darin keinen Wäschlasten mehr setzen konnte, hatte statt eines weißen Schnupftuchs ein nett zusammengeschlagnes Oberhemd einsgesteckt. Unglücklicher oder vielmehr glücklicher Weise — denn dieses mouchoir de Venus suspendierte den arsenikalischen Schwaden der satirischen Kartosseln — schaute die Zeitman zu, wie er etwas Weißes herauszog und aufsaltete, wovon zwei Aermel niederhingen und das ihm nicht recht in die Hand sallen wollte. "Ich könnte, sagte er etwas roth, noch aufsallendere Exempel von gelehrter Zerstreuung aus meiner geringen Lestüre beibringen." Inzwischen heitert dergleichen verstimmte Kränzchen sichtlich aus.

Alles tobte und schluckte, die Spezialin auch mit, die mich jetzt fich, weil ich sie weniger suchte als Benignen, die ansangs mir auswich, weil in Auhschnappel zwar schon ein bloßer Bücherschreiber ohne Amt — benn einer mit einem bleibt immer ein Rothkehlchen, das neben dem Dienste eines Sängers auch den des Fliegengistes thut und Milden sängt — aber doch noch mehr eine Freundin diese Schreibers gehasset wird. 3ch gestehe Dir's, der ganz in écorché\*) gesteidete innere Mensch der Spezialin, deren Tochter wenigstens ein Paar demi-negligés mehr um-

<sup>\*)</sup> So heißet bie ben Tänzerinnen angenähte fleischfarbige Rleibung unb Radtheit.

ichiagt, mar gegen meinen Geschmad, ber Beiber ben Schneden vergleicht, wovon bie verschloffen en garter zu genießen finb.

Benigna mar über bas tolle junge Baar niebergeichlagen. beim Benter, mit Recht! Wie felig batten beute Bito und Marietta im Tange, im Effen und unter ben Bäumen, in ben Berlenbachen ber Freude fifden und ichnalgen tonnen! Aber wir find alle fo: wenn wir Baffer baben, feten wir, wie in bie Seine, Nete gum Auffangen einiger Leichen ein und erft, wenn ber Birtniger Gee wieber verlaufen ift und wir stranben und festsiten , wollen wir platidern und jegeln und fifchen! D welche Blütezeiten, welche nie umtehrende Frühlinge bat nicht jebe flagende Geele icon verfaumt! Ale Benigna mit bem aufer fich gebrachten Beit einige vermuthlich gesetzliche Borte gesprochen batte, prafentiert' er ber Specialin und ber Tochter febr viel Steinobft. Beiber find in ber männlichen Uhr bie Unruhe, welche bie Bewegungen mäßigt. Benigna blieb allein auf einem Sügel; "er fei ihr immer lieb, fagte fie, weil fie in ihrem funfzehnten Jahre nach einer fast tobtlichen Rrantbeit, worin fie ihr Bater (Antezeffor bes Spezials) von Gott erbeten, bier jum erftenmale wieber bie untergebenbe Sonne in ber Ririchenzeit gefeben , wiewol fie fraftlos nicht wieber zu Kuffe gurud gefount. Damals (folog fie) tam mir bie Welt gang anbere vor: warum hat mich Gott nicht in diesem Glauben weggenommen? 3ch mare Bielem entgangen." 3d verfette: "wenn immer bie Gingebornen einer beffern Welt und bie Opfer ber hiefigen aus biefer laufen wollten : fo blieben am Enbe nur bie Qualgeifter ber erftern auf ihr fiten; und bann mar' es am beften, bas Narrenichiff ber Erbe gar abzutakeln und zu entmaften."

Dieses Trösten ging mir schwer von ber Zunge; solche Herzensaugen wie ihre sieht und macht einer wie ich — ber tas Auge, zumal
bas weibliche, für kleinere himmelskugeln halt und gern einen Augenharen hätte — lieber naß als trocken; besonders an einem schönen
Besen, dem das Geschick, wie den meisten von uns, wie ein Kinderlehrer
nach den schön illu minierten Weltkarten zur Uebung im Zurechtsinden bloße farbenlose, schwarze und weiße, gegeben. Es arbeitet

etwas häßliches in uns Männern, was mit sanstem Rühren bie weiblichen Schmerzen, um sie zu theilen, vorher gern mehren will; wir wischen die Thränen oft wie der Chirurgus das Blut der geöffneten Aber ab, blos damit es stärker rinne. Biktor, dagegen lass' uns wacker kämpfen!

#### Bierzehntes Rapitel.

Hier wird mir schon wieder meine selige Kalppso's Insel unter ben Füßen weggczogen. Ich prophezeiete oben, wie Du weißt, nichts Gutes. Das Gewölke warf von Zeit zu Zeit blos einige Platktügelchen. "Noch hat es keine Noth (rief ich ber fruchttragenben Gesellschaft zu), aber Abends steh' ich für nichts, wenn ber Mond ausgeht, welches um 6 Uhr sein muß."

Bedafch marschierte aber ungläubig nach Grems. "Aber, Berr, rief ber Sechser, ber Boje foll Ihnen bas Licht halten, wenn's nicht mabr ift." - Statt ber Samenperlen fubren icon eingeschmolzene weiche Schloßen nieber. 3ch wollte noch einige Troftworte auf Die bewohnten Baume werfen, ale bie Boltengisternen über une umgestürzt - Trobfbad in Plongierbad verwandelt - bie Bacht = Unität in Klufgötter und Bafferniren eingetheilt - und wir fammtlich bamit überrafcht murben, baft wir nicht erfoffen. Eine maffersüchtige Bolfe mar angebohrt ober zersprungen. - Als wir uns unter ben nachregnenden Blättern lieber babeten als unter bem nachregnenben Wolfen-Abhub: ließ ich mir bie verschiedenen Bhrasen nicht entwischen, womit fich jeder balf; Spezialin fagte: Mariettchen! - und biefe: Mutter, Mutter! - ber Spezial: Gott fei uns gnabig! - Bito: Sapperment, Sanbro! -Aleffanbro: peste! - ber Gedier: ein verfluchter Binbjad ber Bilcherjer! - ber Grofweibel: pferbemäßige Teufels-Wirthschaft! - ber landschreiber: ach herr jemine! - und ich: es ift gleich vorbei! -

Und bas geschah auch ; aber bie warme Sonne sette ihre Stechstralen auf nasse Gewänder an ben fchreitenben Statuen, an benen nichts mehr

troden war als Einfälle wie biefer. Und so tam ber noachitische Kongreß von Täussingen, und im Lustjaale fortregnend, an, voll katarrhalischer Aengsten und ohne Aussichten auf trodne Wäsche. Niemand hatte etwas anzuziehen als ber Prebiger sein Schnupstuch.

Solden Täuflingen mar eine Feuer-Taufe nach fo nassen lleberschlägen nöthiger als alle Reichswohlthaten: wer sprang uns bei als bas

#### Aunfgehnte Rapitel.

Anfangs wollte nichts werben, wir standen mit unseren Sangaberspftemen ba und zogen, wie Sonnen, Basser; ich meine uns Männer; benn die Weiber waren schon in einer Schäl-Mühle ber Pächterin und ihrer Töchter, in beren Kleiderschrank man sich theilte und fleidete. Die männliche Gespannschaft aber war schwer aus bem Kleidermagazin bes alten Pachters zu montieren, das an Einem Nagel hing.

Sliicklicher Beise waren bie biblischen Komödianten noch brunten, bie auf Sonnenschein und Schnorhämeln gelauert hatten. "Bohlgeborne Herren, sagt' ich, können wir denn nicht, bis die Sachen trocken werden, und einstweisen in die biblische Theatergarderobe stecken? Sollte sich jemand von und schämen, ein weiser Salomon, ein gefallner Abam, ein Hiob oder ein Levit zu sein? Mit Bergnügen werd' ich meines Orts mich zu allem umkleiben, zum erschlagnen Abel, oder, wenn sein Rock sehlt, zum Kain, der ihn tobt macht."

"Ein schnurriger Gebanke! sagte ber Sechser; aber einmal haben wir ben Karren in ben Dreck geschoben; er muß wieder 'rans. Rur ber! Ich ziehe ben Teusel und seine Großmutter an, wenn er trocken ist." — "Ein sehr bedenklicher Hanbel, sagte ber Spezial! — Man soll wol seine Gesundheit nicht risquieren; aber Aergerniß ist in jedem Fall zu meiben: sind benn die Kleiber so gewiß alt = und neutestamentliche, Haul?" — "Und geben sie benn die Komödianten her, sagte ber Sechser? Das ist wieder eine ganz verhenkerte Frage." — "Sie müssen, sagte ber Großweibel; man lasse mid bas machen." —

Dente Dir ben Jubel von uns jungen Leuten über bie Soenes à tiroir ober Moralitäten, bie une ber Bufall zu extemporieren gab. -Denn um furg gu fein, ber Rleibertaften murbe bom Bagen in bie Berrenftube binaufgeschafft. Wir fanben barin jebe Rolle, nämlich bie Rleiber berfelben, gufammengeschnürt mit angestedtem Ramenszettel. Gefronte ober fonft ansehnliche bramatische Berjonnagen lagen im Raften oben. Zuerft, mas immer oben ichminmt, eine Schicht Ronige. -Der Spezial nahm ben König David und ging bamit in bie Angiebtammer - Bosharbt griff jum Gobne, bem Salomon. - Der Großweibel jog ben Sobenpriefter wegen bes Bruftbilbes in jebem Betracht ben brei Königen aus Morgenland vor. - Diefe waren nicht sonberlich brillant, ba aber, wie in ber Welt, wenigstens einer bavon fcmarz mar und noch bagu einen Orbensftern auf bem Knopfloch hatte, fo gog Bito mit Recht bei ber jetigen Belt = Land = Trauer ber Mobe ben ichwarzen vor und an. - Aleffandro, ber eben fo gern gur Parobie Bito's und aus Mobe fein eigner Schwarzbinder und Rammermohr fein wollte, bifi in einen fauern Apfel und warf über feinen innern Unterzieh = Menschen ben Sam, ben Hoab burch Berfluchen unter bem Buboren ichmark gebaigt. - Stiefel ging, ohne nur nach bem Taufichein gu ichauen, als Abfalom bavon. - Gehr gute ober leibliche Charaftere gingen burch anonyme Rlubbiften meg; benn Du tannft Dir benten, bag ich Dir nicht habe jeben Narren prafentieren und mit meiner Spring = und Uhr-Reber in ber Sand nicht ein fo in einander verschränttes Raberwert unjerer Konzert = und Rududbuhr umtreiben konnen. - Jest maren nur noch zwei männliche Charaftere im Raften, Abam nach bem Fall und ber Teufel. 3ch maßte mir bes erftern Eremplar an, es war ein nicht sonderlich illusorisches écorché von Leber, genau gesprochen, ein Baar leberhofen, bie bis an ben Abams - Kriips \*) langten mit einem Baar Leberarmen, wie Du täglich von weiblichen in Geftalt ber Sandichube (eigentlich Armichnürftiefeln und Arm- Burgeln) ziehen tannft.

<sup>\*)</sup> b. i. ber Reblfopf.

Der Tenfel — ber Feinb, ber im Gleichniß Unfraut jact — bestand, wenn man die Hörner nicht aufsetze, in einem leiblichen Fantaisie Balg, eigentlich ein zurechtgenähter auswärts gekehrter Schafspelz, woran hinten bes Kostüms wegen ein mit Draht ausgesteijtes Muss ehn ungefähr wie ein Fuhrmannspscischen ausstand.

Aber ben Teufel mochte keiner — bem Lanbschreiber Börstel wurden viele Borschläge, aber in den Wind gethan — seine Hauptbesorgniß war, der Böse lasse nicht mit sich spaßen und konme, so an die Wand gematt, persönlich vor das Bette, wenn man frevle — man dat ihn, das Belz- Wamms auszuheben und das heiligen oder Schwanzbein anzusassen und die vom Tragen sei, und daß also der böse Keind den Träger schon längst geholet hätte, wäre dem Feind die Sache sonst und nangenehm — alles versing nichts, weil er sagte, dassür sei der Mann ein Komödiant und sei blos in seinem Beruf. Er hingegen würde sich dergleichen nur als ein Frevler unterssangen. — Aurz er war nicht ins gehörnte oder geschwänzte Wamms zu bringen, dis der freigebige Alessandro sagte: sonst bringe der Tenfel Geld, aber hier soll' er's hosen; und dis mein Freund Stiesel versicherte, als Pospitalprediger, er nehme das Risisso auf sich.

Der Korrespondent Fisch tropfte noch und hatte auf nichts zu sußen als auf jüdische Damen - Aleider, worein er aber nicht wollte: "der Fuß, sagt' er markziehend, woraus man sich bei dergleichen sett, bew erkstelligt stets eines und das andere, was zwar ein anderer in die Acht schlagen würde, woraus aber ich, bessen bin ich nicht hehl, höchlich Bedacht nehme." "Sapperment, Herr, siagte der weise Salomon, Poshardt, "der schon sertig zursich war) Sie werden unter uns nicht allein ben "Superklugen machen wollen; was heute ein gescheidter Mensch und "tein Hans Dampf ist, der geht hinaus und kommt so blitznärrisch "wieder herein, wie ich" — "Aber hier, sagt' ich plötzlich, hab' ich einen "hermaphvoditischen Ausweg; das Leber hier (es soll die gefallne Eva "dorstellen) tann jeder vernünstige Mann und jedes Geschlecht anthun; "es ist niehr ein Futteral als ein Habit."

Und so ging die allgemeine Retour - Seelenwanderung vor sich; nur Gebasch blieb, wie er war, sein eignes Trodenfeil; aber er war auch früher und trodner angelangt als jeber.

#### Sechzehntes Rapitel.

Bar's fein Schreiben an Dich, Bittor, sonbern an bie Welt: so tonnten bei einem solchen Durcheinanberspringen von Rollen und Charateteren an allen Wasserverfen bes Wites bie Hahne aufgebreht und ein Baar Bogen vollgespritt werben; Dir aber muß ich blos erzählen.

Noch ehe die Weiber kamen, wurde das medizinische Psephisma ober das Kreisdirektoriaskonklusum abgefasset — ber Erkältung wegen — daß man etwas trinken müsse; und dieses erklärt das bekannte Faktum, daß hernach Bouteillen abgezogen wurden aus Weingläser; "auf Bühnen, "sagt' ich, wozu nun auch die Herrenstube gehört, ist Trinken stets reell." Der Teufel mit seinem unschuldigen Drachenschwänzichen war unser Mephistopheles, verschrieb aber selber sich unsern Seelen aus Hösslichkeit. —

Betrachte nun die Zauber-Bäuerinnen, wie sie hereintreten — erstlich Mle Schnorhämel! Ihre geborgte Halbtrauer (benn die hembAermel waren weiß) stand als ein schöner Halbschatten um ihr blasses Gesicht, vom Aengstigen und Umkleiden leicht koloriert; und sie selber ist durch die neue Lage eine wenigstens nicht mehr nach dem Drahte, sondern nach dem elektrischen Funken tanzende Puppe. Ansangs wehrte sie sich verschämt gegen die hemdärmel, weil diese nur die an den Ellenbogen reichen, ihre abgezogenen Handschuh aber bis ans — Achselbein. Betrachte meine mir zugehörige Benigna, von der ich als sallender Adam lieder einen verdotenen Holzapsel empfinge als von meiner ledernen Hälfte und Hed fisch den besten hesseriden-Stettiner; die Emballage lieh und stahl ihr nichts; sie schien jedem Stande gesügig und keinem gehörig. — Freilich blieb Marietta unter allen, von ihrer Schwiegermutter an bis zur ersten Mutter Fisch herab, die Jypris. Leg' ihr doch

um bas feelenvolle Angeficht, worauf ein Baar rothe Berlen Aurorens gerfloffen find, zwar bie weiße Bilrgershaube und barunter bas weiße Salstuch - benn fie ift im geiftlichen Nachtmable Drnat ber Bäuerin - aber breite boch besonders die schwarze konigliche Ropfbinde mit bem langen Spitenfaum über ben Schnee ber Stirn und ichaue bann bas anrebenbe blidenbe Blumenftud unter bem fcmargen Rahmen feurig D warum erleb' ich nicht bie Dobe toblidmarger Stirnbanbagen, welche bie Stirn fo griechisch = lieblich fcmalern und befanftigen? Un Rifden freilich mare bergleichen nur ein fcmarges Stodband von leber. Der Beife aus Morgenland, Boit, mit bem Stern ber übrigen Weisen lief erstaunt, entsühnt, erweicht und warmberzig gegen biese rührende bescheibnere Braut Chrifti los, voll guter Unspielungen auf bas Anbeten ber brei Könige; als ein anderer Beije aus Morgenland, ber weise Salomon aus Norben, fein eigner B. Bater, ber Ronig, baffelbe that und, weil er zugleich die Wirkung bes Direktorialkonklusums und bes Stirn = Trauerrandes verfpurte, luftig fragte: feben Gie mich wol für ben weisen Salomon an, Mille? "Und für ben reichen?" fagte bie Spezialin. 3ch prafentierte bie biblifchen Berfonnagen : "wir beibe als "erfte Eltern, gleich bem beiligen Bartholomaus\*) im Befit einer bop-"belten Saut, prafentieren Ihnen bier unfere fündigen Nachkommen -"bier ben umgeschlagnen Sam, ben Stammbater ber Schwarzen - bier "bie beiben Göhne bes Pfalmiften David, wovon Gie ben Absalom am "langen Saar (Stiefel trug ein turges Berildchen) ertennen, ben anbern "an ber größern Liebe für ben toniglichen S. Bater. - Der Sobepriefter "fann nicht verwechselt werben, weil er nach ben jubischen Besetzen ohne "alles Fehl fein und elf Merkmale am Ropfe, neunzehn an ben Augen .. und fo weiter baben muß. - Der Geschwänzte ift ber Seibeiuns und "gehöret nicht zur Kamilie, er faet blos Unfraut und verbotene Aepfel "aus und verführt erfte Eltern und lette Entel nicht mehr gum Effen, "fonbern zum - Trinfen." -

<sup>\*)</sup> Es wird bei ben Ratholiten oft bargeftellt, wie er feine ftalpierte Saut in ber Sant trägt und boch feine anhat.

Bean Baul's fammti, Werte, XIII.

Menschen, die aus bemselben Abgrund und Pfuhl, heraustrochen, werden einander unter dem Heraustriechen gut; die Beiber hatten, wie Fallen durch das Mausern, das Gedächtniß (3. B. der Kartoffeln) versoren und vielen Berstand bekommen; und der Friedensengel ging unsichtbar mit einem breiten Oelzweig umber und sächelte von den weibslichen Perzen sede sliegende hitze und Bremse weg.

Solche Verkleibungen machen als kleinere Rebonten und Saturnatien die Menschen frei und friedlich. Ich beschloß, dem Friedensengel zu helsen, nämlich den Hammer hervorzunehmen und die Eisenstäde, so lange als sie noch warm waren, zu schmieden und zu löthen. Ich ging zum Forstmeister und sagte: "H. Hedasch, Sie sind ein gerader, sester, "heller Mann — der Sechser und der Spezial stehen sich heute näher, "als sie jemals stehen werden — man muß sie gar aneinander drücken — helsen Sie mit."— Das ist meine Christenpflicht so! sagt' er und ging mit mir zum Bor- und Nachsahrer- Baar, zum David und Salomo.

"Friede gemacht, 3hr Könige!" rief Debafch. "Wir friegen gar nicht" fagte Zeitman. - "Und beim himmel! (lentt' ich ein) ein Paar "folde Manner, bie icon am Morgen bes Lebens mit einander ausgereifet und am Mittage eingekehrt find, tonnen fich in ber Besper "beffelben nicht icheiben; ichon bie Spiele ber Schule und bes Drama's "baben Gie unter iconen romifden Ramen verfnübft, und Gie, S. "Bosbardt, haben Ihre Brutus-Rolle mit einem fo freundlichen Bergen "gejpielt - Die heutige Berkleibung muß fie an jene alte erinnern; und "burch ben größten Bufall von ber Welt fvielen Gie wieber Bater und "Sohn." - "3ch will verbammt fein (fagte Posbarbt und ergablte nach Art bes Bolls bie Siftorie zum zweitenmal), wenn ich batte zuftechen können, benn Sie fagten bas Stichwort 2c." - "3ch berge gar nicht, fagte Zeitman, bag mich ber Trait ftets gerührt, wenn ich als Reftor Weltbifforie lebrte und innerlich an unfern Borfall bachte." -"Das beweift (fagte ber Sechfer warm), baf Gie einen alten redlichen "Schultameraben nicht gang vergagen." - "Ber Teufel, Berr, (fagte "Betafch) wird bas?" - "Man fagt nur Schuls und Jugenbfreunde "(fest' ich bazu), nie aber Rollegien = und Alters = Freunde; und eben "barum muß man früh gewonnene Bergen festhalten , weil man nachber "auf ben fpitgigen Stoppeln bes Alters nichts Sonberliches mehr finbet." ..- ,Run fo gebt einander (fagte mein Bebaich, Die Tranungsformel "parobierend, und that felber bie Sache) bie rechte Sand und fagt Sa!" "- "Ift bas 3hr Ernft, S. Spezial, (fagte Bosharbt) und meinen Gie "es fo mit mir, wie ich mit Ihnen?" - .. Berr Gedfer, (fing "Beitman an, ber ben Schein ber Ralte fallen lieft, ben er bisber ber moralischen und ber priefterlichen Burbe und fogar bem Argwohn idulbig mar, er achte auf Gelb ober auf seine Tochter) ich bin ein Chrift. ein Briefter und bin 3hr alter Freund: und überhaupt in biefem Rebelleben und Lebens - Rebel wie tonnen Gie mich fo fragen?" -Und bier fing fein Auge an fencht zu gittern, mabrlich nicht beuchlerisch. jonbern weil fein poetischer oratorischer Stand leicht in eigne ichnelle Rührung fest. - "Alter Schulfamerad, alter Frit (fo bieß Zeitman). "alte Liebe roftet nicht, ba ift meine Sand" (fagte Bosbardt mit zwei großen Thränen ber Natur) - "D mein guter Bater!" fagte Marietta mit liebevollen gerührten Bliden, Die anfangs aus einem Diffverftanbniß unferer Lebhaftigteit naber getommen mar. "Es ift gut, Liebe! (fagt' er Fein = Fein = fein wollend, aber freundlich und luftig) geb' nur wieber!" Er mußte gar nicht, bag er gerührt mar.

Sie stellte sich ans Fenster und schauete weich in die blühende von Tropsen zitternde Natur, die unter Sonnenbliden wie bethauet suntelte. Und als Bito blöbe zu ihr trat, sah fle ihm recht vollherzig ins Auge und legte ihre Hand auf seine und sagte, ohne die weibliche Stusensolge der Bersöhnung, mit dem sliegenden Sprung einer Dichterin: wir wollen wieder gut sein, Beit! — Und dieser König mit dem Abendstern der Liebe auf und in der Brust wurde nicht nur gut, sondern entzückt, entrückt, verrifikt.

Sieh, Bittor, so find' ich die Menschen immer menschlich und gut; und wenn man sich nur die Mühe nicht verdrießen lässet, von ihnen wie von der nux vomies einige giftige Häute, oder doch die kein - und großftäbtischen ober stanbesmäßigen Gulsen abzuschälen: so hast Du einen Kern vor Dir, ber sich effen lässet. Der hauptsehler bes Menschen ist, baß er so viele kleine hat; und ber Nebensehler ist, baß wir bas ganze Jahr bie Wahrheit, wie sehr jeber enblichen Person burchaus einige Mängel zuzutrauen und nachzusehen wären, uns und andern vorpredigen und gleichwol bei jeber einzelnen nichts weniger erwarten als einen Defekt, sondern ganz außer uns darüber kommen vor Staunen und Grimm, besonders grade über ben gegen wärtigen Defekt; benn jeden andern, sagen wir, hätten wir ja von herzen gern vergeben.

So wollte sich 3. B. mein Berg schon wieder schief setzen, als ber Sechser bei unserem Rathschlagen über die Rekompense der Komödianten sich mit einigen merkantilischen Moderazionen von weiten zeigte; bis ich mir satirisch vorwarf: "blos um den Sechser recht zu lieben, hast du ein "Beal daraus gesormt, und sintest nun ilber den Haubelsstor in seiner "Secle." — Auf diese Art, mein Lieber, erhalt ich die Wege und Brilicken zu meiner innern Freistabt, wie die Juden zu andern Freistädten, immer sehr gut und man kann sie schwer versehlen. —

Aber zu Enbe! Der einzige schwarze Ham hatte von der vorigen und kommenden Lust schlechten Genieß. Sein Lust-Sitz war eigentlich allemal da, wo das Band der Ehe oder Liebe lose und locker war, wie Du Ohrwürmer immer unter dem lockern Bast der Nelken hervorziehen kannst; da aber jetzt alle Bänder der Liebe knapp anschlossen, so mußt' er mit Mile Schnorhämel ausreichen. Er hätte gern recht tressend und witzig und oft auf seine schwarze Rolle angespielt oder auf unsere; aber er wuste nicht, wer Ham gewesen; und diese unüberwindliche Unwissensbeit der Bibel präsumiere jetzt bei den meisten jungen Franzosen und Deutschen, doch weniger bei jungen Theologen.

Setzt wurd' es immer schöner, auch am himmel; 6 Uhr tam näher und der Mond, und ich erinnerte die Gesellschaft an meine Weissaung unter den Kirschbäumen, daß sich um 6 Uhr das Wetter ändern würde, das nun, da es zum Glück böses war, natürlich in nichts umschlagen konnte als in gutes. Nahe vor der Ersüllung werd' ich — wie die letzten Bropheten, 3. B. Zacharias, immer beutlicher weissagten in ber Nähe ber Erfüllungen — immer klärer und bestimmter, ob ich gleich recht gut weiß, bag man in wenig Minuten mich mit bem Wetter konfrontiert.

Bohin Du jetzt nur blickt, auf welches Gesicht Du willst, Du ertappest Lust barauf. Die Weiber kamen ins Sprechen und sagten von den zu Hause gebliebenen, ohne sie zu hassen, das nöthige Schlimme — Benigna und die Spezialin waren über den Frieden ihrer Männer und Kinder entzückt und schlossen ihren sester — Hedasch setzt seinen Kucluck wieder au und führte das Thierreich redend ein — mein Kerl mußte wieder auf den Sessell und sein kaltes Feuerwert vorschnappen und stand ganz mit Lorbeern bebeckt wieder auf, viel anders als am Morgen — die Männer (ich meine die meisten) setzten sich aus Regenmessern in Bisterstäde und Danaidengefäße der Weine um — und der weite Himmel wurde ein glänzendes Blau, wie ich aber vorausgesehen — die jungen Leute sonnten sich draußen neben persenden Bäumen und unter den frohlockenden Lerchen auf diesen Morgen der Natur. —

Was das Brautpaar anlangt, Viktor, so ist's ein Jammer, daß das hier ein Brief ist und kein Roman, wo ich malte und löge nach Gesallen. So viele Paradiese und Schäserwelten mit einigen Philanthropisten-wäldchen ich nur für die gute Marietta austreiben und an einander schieben könnte, so viele nähm' ich und setzte das Kind mitten hinein; denn nach einigen Jahren Leben im Komtoir-Schacht vererzet und überssintert sich der junge Poshardt doch so gut wie der alte und wird metalslisch und hart und sieht sich gern (ach das wird Benigna ost bei dem Eden der Liebe des Paars einsallen!) einer Liebe enthoben, die kein Ende nehmen will, so wie in Paris Drahtperilden blos darum verboten wurden, weil sie immer hielten. Inzwischen wird ihr der junge Handelsmann schon, wie der Pamster den Bögeln, die poetischen Flügel entzwei beisen.

3ch bin aus ber Erzählung heraus und mag auch nicht wieder hinein. Kurz, als die Sonne unten am himmel glühte und schniolz, brachen wir alle, wieder in unbiblische Charaktere umgestülpt, versöhnet auf und kamen, wiewol wir, gleich ber braunschweigischen Mumme, unter ber heutigen Fahrt etlichemale saner geworben waren, boch wie biese silf zu Hause an; und die Männer fasten, eben weil sie Kleinstädter waren, einander mit wärmeren sesten. — Und nun gehab' Dich wohl!

— Aus Nürnberg ober Erlangen schreib' ich wieder.

Das beiliegende philosophische Schreiben an meinen Sohn Hans Pant gib, wenn Du burch Jena reitest, für bas Niethammersche phil. Journal ab, worein man es, sollt' ich benten, nicht ungern aufnehmen wirb.

Das Bewufite besorge gescheibt, aber ohne Klotisben ein Wort zu sagen; schneibe ja, ehe Du ihr ben Brief gibst, biese Ede weg. Addio!

3. B.

# Brief über die Philosophie.

An meinen erfigebornen Sohn Sans Paul, ben er auf ber Uniberfität gu lefen hat.

Guter Hans Baul! Ich muß Dir schon im 18ten Sahrhunbert schreiben, weil ich ja nicht weiß, ob ich bas neunzehnte ober Deine akabemische Majorennität erlebe ober nur Deine Geburt. Soll ich Dich ungewarnet und unbewehrt in die philosophische Zudengasse laufen lassen, gleichgilltig, ob sie Dich für den Portitus oder für das Lyzeum oder die Alademie oder für Epiturs Gärten wegpressen? — Denn leider ist sur einen jungen Menschen das er ste System, das wenigstens etwas auf so viele duntse Fragen seiner Bruft antwortet, immer despotisch, er müßte ein zweites dei sich führen, um das erste abzuwehren. Aber wenn auch der Philosoph wie ein junger Kausmann mit Spedizion 6 - Handel ansagt: am Ende legen sich doch beide auf eigne Waaren.

3ch gebe Dir, ehe Du Dich in ben Luftballon ber Philosophie ein-

hier nimm ben ersten Fallschirm, aber faff' ihn recht an, hans! Der logische Zusammenhang eines Spftems und bie Leichtigkeit, womit es recht viele Erscheinungen beantwortet, fei Dir tein Zeichen seiner Richtigkeit, weil faliche oft baffelbe führen. Lies - ich fage nicht einmal bie verschiebenen Spothesen ber Geologen, beren jebe mit taufenb Fattis gufammentrifft - ober bas tonjequente Spftem ber Ratholiten ober bas ber Orthoboren - ober jene Beweise, bag Somer nur eine Allegorie fei - ober bie alten, bag bie Göttergeschichte nur eine verstedte biblische ober bie neuern, bag fie eine verbillte Sterntunde fei - ich fage, lies nicht einmal bas, fonbern lies bie spaftbaften Auffätze, bie Du von Deinem Bater geerbt, und worin ber Dann für tolle Lugen bie Stilten aus allen Wiffenichaften zu feinem eignen Erstaunen ausammentreibt\*); und bann mag' es einmal, aus ber blogen Barmonie und Analogie eines Spftems augleich beffen porberbestimmte Barmonie mit ber Babrbeit gu ichließen. Das breifache Beltall - bas phyfifche, bas biftorifde unb bas geiftige - ift fo voll Linien und Umriffe, baf jeber feine Lettern barin zu lefen glauben muß, fo voll verschlungner gebirgiger Formen, baft fie jeber, wie ber Bilger bie Tropffteine ber Baumannshöhle ober ber Grieche feine Berge, ju ben' Geschöpfen feiner Phantafie gestalten Und wenn icon bie Bibel und homer zwei Wolfen find, aus benen jedes malerische Ange andere Formen but: fo muß ja wol bas unabsehliche Bewölfe bes Universums noch mehren optischen Bersonififagionen burch bie Bielbeit und Gerne feiner Binbungen Stoff und Raum barbieten? - Sier ift gar fein Steptigismus; benn jebe Beftalt, bie mir irrig wieber finden, war früher ichon gegeben, wie bas Wachen friiber mar als fein Anggramma, ber Traum. Allein, wirft Du fragen. moran balt' ich mich benn jonach?

Du bringst mich auf die zweite Fallmüte, die ich Dir auffeten will. On hältst Dich, weil ich, gleichwol an die oben von mir verworsene Sarmonie mit sich und mit außen, nur aber an die größere.

<sup>\*)</sup> Es fehlt oft, 3. B. meinem gebrudten Beweife, "baß bie Bettler bie beuticen fint" ober andern ungebrudten, 3. B. bem, "baß ein Dieb ein tatholifcher heiliger ift" weiter nichts jum Berthe eines ernsthaften Erweifes, als baß ich fie felber bafür halte. Man hatte 3. B. bie hiero-astronomie aus Scherz machen tonnen und bann ware sie wigig geweien; aber jest ift fie es nicht, weil sie ernsthaft ift und ber Berfasser sie glaubt.

3ch muß mich erklären. Es gibt zwei febr verschiebene philosophische Robfe, Die ich, ba Rant gern bie negativen und positiven Grofen in Die Philosophie berein batte, mit Vergnugen in beibe zerfälle. Der positive Ropf - gewöhnlich ber Baumeifter einer langen philosophischen Schulbant - wird wie ber Dichter ber Bater einer, mit ber außern erzeugten, innern Belt und ftellet wie biefer einen metamorphotischen Spiegel auf, vor welchem die verrentten verwickelten Glieber ber Wirklichkeit in Gine leichte runde Welt zusammengeben; die Hypothese bes Ibealismus, ber Monaben, ber vorberbestimmten Barmonie, bes Spinozismus find Geburten Gines genialifden Augenblicks, nicht bolgerne Schnitwerke ber logischen Mübe. Nur verwechste nicht bie fculgerechte Erziehung biefer Rinber mit ber poetischen Erzeugung berfelben. Ropfe also wie Leibnit. Blato, Berber, Jatobi 2c. tann ich positive beißen, weil fie bas Bositive suchen und geben und weil ibre innere Belt, Die fich bober aus bem Baffer gehoben als bei andern, ihnen und baburch uns eine größe Rulle von Infeln und Länbern aufbedt.

Ein negativer Kopf, mein Hans, hat mehr Scharssinn als wir beibe, und damit sindet er statt der positiven Wahrheiten die negativen anderer Leute, wie Kant die Irrthümer benennt. Ein solcher — z. B. der größte, Baple — taxiert fremden Fund und ist der Kritiser des philosophischen Genies und der Richter des Stoffs weniger als der Form. Er gibt uns, statt der vorigen dunkeln Ideen, klare, aber keine neuen; weil nur das ins Klare zu sehen ist, was eben schon da saß im Dunkeln. Denn das merkwürdige Gesühl einer daliegenden Wahrheit oder Lüge länst vor jedem Beweise vorans, der sie hervorziehet; wie das Gesühl der seinsten Antoren in keinen spliegistischen Rachtsgang ein, sondern durch jenes Summarissimum der Logik, durch jene sides implicita thu' ich sie schwell ab\*).

<sup>\*) 3.</sup> B. bie Sentengen werben fammtlich von biefem Gefühl auf ber Stelle gerichtet und entweber verbammt ober angenommen.

Mit biefen negatiben Ropfen fannft Du nun, lieber Gobn, Dich teine Minute einlaffen, obne Deine zweite Fallmute auf bem Deinigen 3d rebe freilich von benen meiner Zeit, von ben fritischen; ich follte aber vermuthen, bag Du in ber philosophischen Beschichte, bie ich Dich in Jena boren laffen, etwas von ihnen erfahren haft, wenn nicht Die Namen, boch bie Babl. Sogar eine fleine Devalvazionstabelle mare nicht zu viel von einem Professor ber philosophischen Beschichte gefobert gemejen, ba bie Gefte taum eingeschmolgen ift, ja gur Beit biefes Briefes noch turfierte. Aber bas macht mich eben jo perpler, baff jolde Runftwerke, bie in meinen Augen jo unsterblich find wie die eines Garrick, Breville und anderer Romobianten, gerade wie biefe theatralifchen nur fo lange bauern, als fie entsteben; indeffen ift's nicht fo arg bestellt, baf nicht immer einige Meisterstücke bleiben sollten, welche, fester als bie Sarridichen, Die nicht länger leben wie bie Gintagefliege nach ber Entpuppung, nämlich Einen Abend - fich leicht jo lange halten, wie biefe Fliege por ber Entpuppung, nämlich ein paar Jahre.

Daß eine ganze Flottille von negativen Weisen hinter Kanten nachsichwamm, wie Speckhauer hinter bem Ballfijch, ist ein Reichthum, ber nie die Gabe der Geburt, b. h. des Zusalls, sein kann; sondern diese Weisen schueren beise Beisen schueren bei bieser Gelegenheit sich selber, aber auch weiter nichts anders. Oft in gemeinen Seelen kann ein gewisser Scharssinn hasten; dieser kann noch unendlich erhöbt (sogar ersetzt) werden durch langes hartnäckiges Blicken auf Einen Punkt; und wie Pholaden oder Bohrwürsmer arbeiten sie sich ohne alles Brechzeug, blos durch stetes Netzen in den Stein. Bei Ledzeiten Deines Baters brachten diese Lente noch durch das coro und im Korrelazionssaal etwas zu Stande, indeß sie einzeln, Jahrzehnde weit auseinanderzesäct, wenig abgeworsen hätten; welches Büsson eben so an den Bibern saud, die in ihren Zinzinnatusgesellschaften schwener architektonischen Kunstseist zeigen, indeß sie in Frankreich isoliert als Thiere ohne bedeutenden Kunstverkand privatisseren.

Begleite mich aber in bie nahern Kautelen und wende bie, bie ich von ben jetgigen Seften abziehe, auf bie kunftigen Parteien an, bie gu

Deiner Beit ihre freien Religionserergigien treiben. - Denn alle neggtive Ropfe ieber Beit - wie ich fie fo ungemein gludlich genannt, weil ich bamit leicht an bie elettrifden Rorber erinnere, wovon bie positiven ben Funten geben, bie negativen aber empfangen - fteben in ber Saupt= fache für Ginen Dann, im Abichen bor allem Bofitiven, bas fie auf ber Stelle in ben pavinianischen Topf werfen. Trieb, Gefühl, Inftintt, alles Unerflärliche leiben fie nicht öfter als einmal, nämlich oben am Spftem als Saten . woran fie bie Schluftetten feft machen. Gin Gegenftand ift ihnen wie ben norwegischen Felbmäusen ein Granel, weil er fie und bie Maufe im geraben Bege aufbalt. Gie machen es baber fo : fie erfinnen ein geräumiges binten und vornen offnes Wort, in bas alles geht, und barein fteden fie alles. 3. B. mar' ich ein Bolfianer : fo würd' ich bie gange volle Seele, fo wie man Raupen gum Ronfervicren auspreffet, etwan gur Borftellfraft plattieren und breitbriiden und fie fo burchfichtig vorzeigen. Bollen, wilrb' ich fagen, ift auch Borftellen, nur freilich ein ftarteres, innigeres\*). - Begierben find wieber nur ein innigeres bestimmteres Bollen, und Empfinden ift nur ein verworrenes Borftellen - und alle unfere Freuden und Bestrebungen und Schmerzen fet' ich blos, wie Gulger, in Ibeen und bann laff' ich bie fammtliche Beifterwelt laufen. - Auf eine abnliche Beife, aus berfelben philosophischen fuga pleni - ju ber man jett einen äfthetiichen horror pleni fügt - magerierte und verwandelte ber felige Kinang-

<sup>\*)</sup> hume hingegen gibt gerade ben Wolfianischen Unterihied bes Wollens vom Borstellen für ben Unterschied ber Neberzeugung von der blogen Borstellung aus; aber mich dunt, eben so irrig. Erstlich die Lebhaftigkeit und Innigleit wechselt an ber Neberzeugung so gut wie an der Borstellung ab, und kann also beibe nicht unterscheiden. Zweitens scheint er die wachsende Lebhaftigkeit, wodurch innere Bilber endlich, wie im Fieber, zu äußern arten, und mithin zu geglandten wirflichen, auf Ideen übergetragen zu haben. Drittens wie nach Kant kein Ding durch das Dasein mehr Prädikate bekommt, als es vorher in der Möglickfeit und Borstellung hatte, eben so gehet mein Glaube an die Borstellung — d. h. an die Erststenz ihres Stoffes außer mir — nicht die Vorstellung an, sondern mich und mein Berhältnis zu ihr.

pachter Helvez die Ehrliebe — die ich weber in ben moralischen, noch in ben eigennützigen Trieb auslöse, sondern für sich seststelle — und die Sittlichkeit und alles in das Filnser-Direktorat der Sinne. Eben so zersetzten sonst die Physiker alle Erscheinungen in Bewegung — weil diese wie die Borftelltraft überall zu haben ist — also Licht in Bewegung bes Aethers, Farbe in schwache der Körper, Hige in stärkere\*).

Die meisten Auslösungen ber menschlichen Natur — bie so sind, daß, wenn diese wieder zusammengesetzt würde, nie die vorige zum Borschein käme — sind dem geschieften Taschenspieler abgesehen, der einen lebendigen Bogel im Mörser zu Brei analosiert und darauf doch den Bogel wieder lebendig produziert, indem er blos einen nicht analosierten aus dem zweiten Boden des Mörsers freigibt. Ueberhaupt ist sir Philosophen, Taschenspieler und Goldmacher der doppelte Boden der eigentliche goldne Boden des Handwerts.

Schlimm würbest Du es haben, Baul, wenn Du bie ausgekernten hohlen Wörter ber jehigen Philosophie als Samen zu Thaten brauchen wolltest; es würbe nichts Lebendiges ausgehen. Und gegen die vollblittigen Triebe, gegen die eindringenden Versuchungen würdest Du an ihnen ungefähr eine Mauer haben wie die im Shakipeare ist — nänlich ein wenig Mörtel und ein Stein von Peter Schnauz gehalten.

Aber weiter! Kann ber negative Kopf eine Sache nicht zu einem Bort verdünnen: so verdict er wenigstens ein Wort zu einer Sache; und da hebt sein eigentliches Leben erst recht an. Die Tause irgend einer Schwierigkeit gilt stets für die Erklärung berselben. 3. B. durch das Simultaneum der übersinnlichen Belt, worin der Mensch frei handelt,

<sup>\*)</sup> Eben les' ich bes vortrefflichen Darwins Zoonomie, ber mich auf jedem Blatte mit ähnlichen Mazerazionen peinigt; er erfläret z. B. das Nestermachen, die jährlichen Züge, den Gesang zc. der Bögel für Fortschritte der Tradizion; er lässet alles lernen, entweder im Mutterleibe, z. B. Saugen, Schwimmen, oder außer demselben, z. B. Weinen, Lachen, Schaubern. Diese Leute qualet der Institt so, wie die diblischen Munderwerke den Theologen, dem es wohl wird, wenn er nur wieder eines oder ein Kaar durch Exegese weggebracht; obgleich Ein übrigskeibendes so gut ift als 10,000.

und der empirischen, worin er nothwendig agiert, ist die schwierige Frage nnr anders benannt, aber nicht anders beantwortet als vorher; indeß setzet der Hause auf diese Gebäude wieder neue; und das ost gebrauchte Wort wird endlich eine seste Sache und das dunkte durch Wiederholung ein klares. So ist die Raum-Anschauung a priori ein Wort wie Dichetigkeitse oder Farben-Anschauung a priori, weil Du keinen Körper ohne Ort, aber auch keinen ohne Dichtigkeits, ohne Farbe benken kannst.

Allgemeine abstrakte Termen sind, eben weil sie unbestimmter und weiter sind und also unter ben geräumigen hut leichter viele Köpse bringen, der Menge faßlicher als bestimmte Anschauungen des Positiven, die nur immer in eigner Ersahrung gegeben werden können. Daher ergriffen die vorigen Scholastiker, die gleichsam nur Worte in geräumigere Worte zerlegten, ihr Jahrhundert so sehr, als die jetzigen das jetzige. Beiläusig! die kritischen Scholastiker sind den theologischen nicht nur in diesem Destillieren der Destilliergefäße, der Worte, sondern noch in der Sitte, das in der Philosophic salsch zu befinden, was nachher in der Theologie als richtig gilt, aussalled ähnlich; denn so hatten die neuern vorher alles in der theoretischen Bernunst erlogen besunden, was ihnen nachher in der praktischen sitr wahr gegolten.

Wenn der größte Scharssinn nichts hilft ohne einen innern reichen Genins, der ihm die Gegenstände dazu schafft und zeigt; und wenn man mit jenem ohne diesen ein herrliches Spiegeltelestop ohne Finder ift und ins Blaue sieht: so muß Dich's frappieren, daß meine kritischen Magistranden nicht blos die innere Welt, die ohnehin nur der Genius reicht, sondern auch die äußere, nämlich die gesehrte, zu entrathen wissen. Ohne etwas im Kopfe zu haben als das geistige Wesen darin, setzen sie sich hin und befruchten sich wie Seehasen selber, und geben dann das Lexison ihres Innern der Welt; gleich Glastingeln, die sich, seicht gerieden, mit einem schönen innern Licht ansüllen, wenn sie luftleer sind. Sie nehmen gern von ihrem h. Bater in Königsberg reine Bernunft und alles an, aber nicht seine Gesehrsamseit; sie glauben vielmehr eben durch ihre Reinheit von allen fremden Spstemen die Arche des kritischen leichter

oben zu erhalten, wie nach Franklins Rath ausgetrunkne Bouteillen, wohl zugestopft, ein Schiff im Sinken beben würben.

Wenn Du ben solgenben Fallhut genonnnen, geb' ich Dir nur noch einen. Da bie Prozession und Wesenkette hinter einem metaphysischen Spstem enblich mübe wird, es blos abzusingen ober unvermögend, es in seinen kleinen Namisikazionen serner zu beschneiben ober zu vergrößern, so schwärzen sie es wider seine Natur in ganz frembe Wissenschaften ein; und dann gibt es wieder Lust. So haben sie das kritische in die Theologie, Physik, Metrik, Kameralwissenschaft und Aesthetit gezogen. Aber alle diese Anwendungen sogar der wahrsten Metaphysik müssen so leer und verwirrend sein, als wenn einer nach der Farbentheorie Eulers und mit ihren Worten ein Färberbuch ober Regeln für das Kolorit versassen wollte. Diese scholastische Berunreinigung fand Bakon in der Physik. Sogar Dein Bater soll nach einer solchen Aesthetik seine Sachen modeln, z. B. biesen Brief an Dich; was denkst Du dazu, Sans?

Inzwischen tann bafür ber Alte in Königsberg so wenig als bie Gracchen, wenn ber Senat einen und ben andern Tribun zu einer erweiterten Ausbehnung ihrer Borschläge vermochte, blos um auf jene Haß zu laben. —

hier hast Du ben letzten Fallhut, ben ich stets auf bem Wege zur hohen Loge bes Lichts aushabe. In ber Philosophie wird nicht wie in ber Dichtkunst ber Pegasus-Schaum burch ben Wurf bes Pinsels gemacht, sonbern burch bessen fleißigen Zug. Ein Mann, ber uns ein Buch voll Wahrheiten gegeben, kann uns in ber Borrebe, die er wegen ber Messe viel zu schnell wegschrieb, lauter Irrthilmer vorsetzen; benn das philosophische Genie erlangt nicht im Fang ber Wahrheiten zuletzt eine Fertigkeit, wie das dichterische im Fang der Schönheiten, sonbern die Wahrheit wird, zwar von dem Schalttage ersunden, aber doch erst von dem Schaltsahre gehrüft. (Bücher werden umgekehrt vom trägen Saturn geschaftsen und von der leichten Hore taziert.) In einem Spstem gibt's keine Ferien, und den Nebenpartien gehört dieselbe Anstrengung und Zeit wie den Hauptsiguren. Irrthum aber rührt oft von

blofer Ermilbung her. Mache Dir also aus bem größten Philosophen nichts, sondern lies immer mit der Boraussehung, hier brauch' er Deisnen Rath, und traue keinem weiter, als Du siehft.

Dein Bater ift bierin, icheint es, feder ale einer. Bor einigen Tagen ertappte er einen großen Bbilofopben von zweischneibigem Scharffinn, beffen fester gleich ben alten Deutschen mit Retten aneinander gefoloffener Phalang bemofthenisch baberbringt, bennoch über folgenbem Rebler, ben Richte icarfer abnben wurde, batt' ibn nicht - Richte begangen. Er nimmt (aber mit anbern Worten) nach Mafgabe ber brei Tonipfteme brei munberbare Sarmonien an ohne einen Sarmoniften, ber fie gestiftet - bie ber weiten sinnlichen Welt - bie ber moralischen - und eine britte praftabilierte zwischen beiben vorigen, aufolge welcher 3. B. eine Lüge nie in ber finnlichen ichaben tann. 3ch rebe aber bier nicht von ber in feinem Spfteme tonfequenten Annahme breier mufitaliicher Romposizionen ohne ben Romponisten: fonbern von seinem Beweise ber Dritten. Das moralifde Gollen, fagt er, fett burchaus bas Ronnen voraus. "Sa mol, aber blos bas moralifche Ronnen, b. b. bie Freiheit; und biefe baben wir alle, g. B. nicht zu lugen, und fturzte barliber bie Belt ein; aber in jenem Gollen liegt ja feine empirische Affeturang, baf fie nicht einstlirge. Die Erfahrung führ' ich gar nicht an, bie ibm zwar nicht burch bie Regel, aber boch burch bie Ausnahme wiberfpricht. --

Run genug! Rach so vielen helmen von Mambrin brauchst Du Gelme von Minerven, statt ber Fallmiltzen Merkurs-Ropfschwingen und hebezeug. — hier nimm! Zebe Wissenschaft, seber Staub, sebes Alter, jedes Jahrhundert machen einseitig und verrücken das Altarblatt des Universums zu einem Bezierbild; also lerne und versuche und erlebe, so gut Du kannst, Alles, wenigstens Allerlei! — Beschütze gegen die Despotie jedes Spstems Deine höhere poetische Freiheit durch das Studium aller Spsteme und unähnlicher Wissenschaften. Lerne philosophisches Maß an den Alten und am brittischen Kolos, Bakon, der wie der rhodische mit seiner Leuchte den Schiffen, die unter seinem Leib durchstreichen, lange

nachleuchtet. Lerne sokratische Freiheit und Form an Plato, Wieland, Lessissing und Baple. Lerne Stoff aus Hemsterhuis, Jakobi, Leibnitz und Bakon. Und gehe besonders nie unter Philosophen, ohne eine Kron-wache von Physikern, Geschichtssichreibern und Dichtern um Dich zu baben.

Bumal von letztern. Alle Wiffenschaften und Zustände nehmen auf ihrem höchsten Tabor die poetische Berklärung an, wie alle Götter nach Makrodius nur Berkleidungen des Apollo sind. Die Dichter hängen den Kopf wieder mit dem Herzen zusammen; und ohne sie wird Deine Phisosophie, die mehr die Freuden als Leiden wegzudisputieren versteht, blos zu einem hellen Mittag, wo kein Regen bogen möglich ift, und doch die schwersten Gewitter.

Borzüglich handle! D in Thaten liegen mehr hohe Wahrheiten als in Büchern! Thaten nähren ben ganzen Menschen von innen, Bücher und Meinungen sind nur ein warmer nahrhafter Umschlag um den Magen. Statt daß die jehigen matten liebelosen Philosophen, gleichjam zerbröckelnde von der Sonne kalzinierte Lichtmagnete, nichts mehr lieben als ein — Auditorium und, gleich den Kindern im Scharlachssieder, nur heiße Stirnen, aber kalte Hände (zum Handeln) haben, wird dann bei Dir der Baum der Erkenntniß, mit dem Baum des Lebens ablaktiert, herrlich treiben und tragen. — Und dann wird Dir ein Gott den Glauben zeigen, dessen Wurzeln mit Dir geboren wurden und den die Winde des Lebens nicht unweißen und unter bessen Zweigen Du Schatten und Düfte und Krüchte sindes. —

Ich will mein Senbschreiben ausmachen, Baul; aber es war vielleicht taum nöthig, es anzusangen. Denn Du wirst einmal einen Genius lesen, ben Du zwar in Deiner Jugend vor Entzücken zu versstehen vergessen wirst, ber aber später mit Gliebern, bie, wie an jener prophetischen Gestalt, sämmtlich Flügel sind, Dich über bie papiernen Weltgloben ber Berbal-Weisheit tragen wird. — D Paul, wenn Du einmal die hohe Welt bieses Genius ersteigst, ber teinen Gedanken und keine Kenntnif einsam hat, sondern jeden Wellenring zur Planisphäre

macht - ber nicht ben Obstbrecher an einzelne Zweige bes Baumes ber Ertenntniß legt, fonbern wie bas Erbbeben ben Baum burch ten Boben erschüttert, worauf er ftebt - wenn Du, sag' ich, feine Welt erfteigst: fo wirft Du auf einem Bebirge fein, Die Bolter unten werben naber\*) und verbunden um Dich liegen, und eine bobere Dulbung, als bas Jahrhundert tennt, wird biefer Bolter- und Zeiten-Maler Deinem Bergen geben - auf feiner Albe wird Dir bie Seele bober werben und bie reine bunne Bergluft wird Dir ben Simmel und bie Erbe nabern und ben Glang ber beifen Gestirne und bas Gepolter bes Lebens milbern - bie Bhantafie wird ihre morganischen Feen malen und ihren Regenbogen als Rreis aufbängen - und Melobien werben Dich umweben, wenn er einen Altar erbauet, weil auf allen feinen Baufteinen Apollo's Leier \*\*) lag - Dann, guter Sohn, wenn Du burch ibn fo gludlich wirft, bente baran, wie febr es auch Dein Bater burch ibn warb, und gib bann, wie ich, bem Menschen, ben Du am innigsten liebst und ehrst nie einen anbern Namen als - Berber! -3. B.

<sup>\*)</sup> Auf Bergen rudt bie reinere Luft alles Ferne naber.

<sup>\*\*)</sup> Der Stein, worauf Apollo unter feinem Bau bie Leier ablegte, nahm von ibr bie Gabe zu ertonen an. Paus. Att. 42.

# Konjektural-Biographie.

## Erfte poetische Epiftel.

#### Mein Gutlein Mittelfpis.

Leipzig, in ber Böttcherwoche ber Dichaelismeffe, 1798.

Lieber Otto! Jetzt treibt mich eine Ibee burch die Alleen und Gärten, die schon alle Wände meines Kopses mit Grün und Sesperiben-Fruchtschnüren überzogen hat; — sie soll aber vollends herauswachsen ins Freie mit ihren vollen Zweigen dem Publikum in die Hand. Sieh! ich will meine Lebensgeschichte, die mir noch bevorsteht, treu in poetischen Episteln aussehen. Sollt' ich sie wider Verhoffen nicht erleben: so hab' ich doch die Komödienprobe, die gestikusierende Lusterscheinung, das Vanorama davon gehabt und halb Europa die Beschreibung. — Damit ich aber nichts fingiere — und aus noch zehnmal sanstern Gründen — richt' ich alles an Dich in gedruckten Briefen, wie Kausseute senden, von benen siberhaupt zedes Wort gedruckt zu werden verdient, weil jedes eine lettre toute prête sür mehr als einen ist.

Filr mein jetziges Leben wüßt' ich nichts bessers als die Schilberei bes nächsten; jetzt im Oktober — gerade wo ich vor einem Jahre nach Leipzig 30g — mach' ich mit andern Leipziger Lerchen aus einersei Instinkt wieder die Flügel auf und flattere nach Weimar; und wahrlich unter bem ewig wiederkommenden Einpacken des wächsernen Flugwerks für das Leben, des Federntopses, des Papagaienringes, der Flügeldecken und der Freß- und Saufnäpschen kann sich kein Strichvogel der Frage erwehren: wie oft pad' ich noch ein, eh' ich eingepadt werde? Dann

hält man die Ohren zu nahe an das rauschende Fliegen des Lebens und an die langen Schwungsebern der Zeit. — Ueberhaupt sollte ein vernünstiger Mann im Herbste gar nicht fortziehen, wie ich doch wieder thue; im Frühling will das von der Natur erfrischte Herz mit so viel hundert Wünschen jedem Posthorn nach, wenigstens dis nach Rom; aber im Herbste — dem Rüstage des Winters — wenn alle Welt ihren Dachsbau gräbt und das Winterlager weich ansstüttert, ist es sür eine hänsliche Seele hart, zu wissen: Du sitzest nicht mit um den warmen Ofen, sür welchen sie jetzt das Winterholz abladen. —

Lieber Otto, ich wollte etwas sagen und kam ab; benn ich meines Orts sahre — wenn andere im herbste ber Jahre wie des Lebens gleich ben Schmetterlingen mit abgestoßenen Flügeln umherschwanken — wieder wie die überwinterten Papillons gerade im Lenze mit struppigen kurzen ans Licht, weil ich weiß, was mir so viele Frühlingsansänge versprachen und schwuren, und was sie hinterher hielten, und wie die Wünsche des Jugend- und Kalender- Frühlings gleich den Rauchsäulen ansangs steilrecht in die Höhe gehen, dann aber in der matten Luft wagrecht und parallel mit dem Boden streichen! — Der Herbst hingegen macht sich zu nichts als einem Frühling anheischig und den liesert er gewissenbast.

Ich will also die Herbste-Zeit der Träume mitnehmen und mich auf Jakobs Stein niederlegen. Wahrlich da mein künftiger Lebenslauf ja aus nichts bestehen kann als aus meinem wirthschaftlichen Feld- und Hausetat, den ich sehr klar beschreiben will, und aus der Frau, zu der ich vorher die Braut suche, und aus mir als Hausvater und aus meiner letzten Delung und Todtengräberszene: so wilft' ich nicht, was — die letzter ausgenommen — dazwischen kommen könnte, daß nichts aus der ganzen antichambrierenden Zukunft würde; aber was mich am meisten beruhigt, ist der neckende Hang, den ich öfters am Schicksale bemerkt, immer nach dem Szenenplan meiner fremden Geschichten meine eigne auszuschneiden und so, wenn andre mit der Wirklichkeit ihre Dichtkunst wässern, schöner jene mit dieser bei mir abzussissen. Wie bei einem

Schwenkichiefen, erzielt' ich häufig mit ben optischen Rüchenstüden gugleich reelle Suppentafelchen und talte Rüche.

3d fann noch nicht anfangen, bevor ich bas elenbe Beidrei gestillet. bas enge Bigefimo-Bergen in Tafdenausgabe über bas Burudidlagen meiner bauslichen Kenfter-Borbange, über mein Ginfeten bes von Momus angebriefenen Bruftfenfters, bas bei anbern fonft ein blinbes ift, unb über bie Bubringlichkeit erbeben werben, womit ich von meinen Lebens-Gaftrollen, bom Buge nach Beimar, bon ber Beirath und bom Tobe ein paar Tage vorber Romöbienzettel an bie Baffeneden tlebe und in bie Baufer trage. - D ibr Furchtsamen, ift es nicht obnebin bie Bflicht ber Literatoren, mich nach meinem Ableben - ber vielen Reifebeidreiber nicht zu gebenten, bie mich ichon bei meinem Leben abbruden muffen in Bachspaften - mit ibren Bouffierariffeln aufzugreifen und in netrologische Bachsfigurenkabinette zu schaffen, indeß mehre Rrititer beschäftigt find, einzelne Blieber, bie Behirnbäute, ben Bergbeutel, bie Gallenblafe mit ihrem Bachs und Quedfilber flinftlich auszuspriten? - Barum wollt ibr mehr von ben Bersonalien bes elendeften land= ftilrzerromanen-Belben erfabren als vom Geschichtsschreiber und Schöpfer bes Belben felber? - Und ftectt nicht in ber Geschichte eines jeben Rarren eine tombenbiofe Beltgeschichte, aber nicht umgefehrt?

Meine zufünstige wird eigentlich welthistorisch, nicht in Weimar, sondern später, wo ich mein Landgütlein taufe; und da muß sie jeht angesangen werden. Die Chronologie wird schon Gott in die historie binein machen.

In ber nächsten poetischen Spistel wirst Du Auskunft erhalten, warum ich über bas Landgütlein — es heißet Mittelspit\*) — gerade im Jenner und noch bazu mit ber größten Heimlichkeit und unter bem Scheine eines Miethkontrakts, ben völligen Kaufkontrakt abschließe. Antonin Pikatel handelte sich 1455 für seinen subhastierten Meierhos einen Livius an; ich muß umgekehrt doch leichter mit so vielen livianischen

<sup>\*)</sup> Rämlich mit feinem fingierten Namen.

Annalen voll Patavinität ben Kaufschilling eines Giltleins bestreiten können; aber komme nur zu mir ober zum H. Berkäufer, so sollen Dir Kauf- und Schulbbriese zum Beweise aufgeschlagen werben, baß man bie theuersten Sachen kaufen kann, wenn man sie borgt, entweder zum Theil ober ganz.

Wahrscheinlich an Pauli Bekehrungs-Tage (b. 25. Jenner) werben meine Transitogilter, meine sahrende Habe, zum letztenmale gesahren und verzollt, und in Spitz immobiliar gemacht; und dann setz' ich mich in den Großvaterstuhl und sage erheitert: "endlich bist du sest geschraubt "und bein Merkur fiziert, daß er wenigstens nicht stärker auf- und ab"steigt als in einem Wetterglas am Gleicher." Das Schicksal rupfet uns, wie die Falkenierer andern Ablern, mehre Federn am Gesäse und Bauche aus, damit der Frost, den wir daran seiden, wenn wir zu hoch steigen wollen, uns wieder auf ben warmen Boben zurück treibe.

3d bitte Dich aber, ichau' aus meinem langen Arbeitsftubden in Sbit - benn Autoren, Seiler und Emmerlinge muffen zu ihrem Spinnen und Singen lange Bauer baben, Gafte aber wie Ranarienvogel nur bobe - in bie Begend binans, bie freilich ihre Tafelauffate noch unter ber Serviette bes Schnees aufträgt. Sie bat bie eigentlichen brei Dimensionen ber ichonen Ratur, Thal, Chene und Bebirge. Thal bat feine herrnbutifden Seitenboblden, feine aus Blatternacht und Wellenschein gemachte Dammerung und feine bon Bogeln und Bächen gesetzten Wiegenlieber nur für bas Entzuden mit bem Dambfer (con sordino) für bie felige Stunde, wo ber Friebe, unfer innerer Buibo, ober auch mo ber Umor in uns malt und ichafft. 3ch werbe von meinem Thale, Chriftian, geborigen Gebrauch ju machen wiffen. Durch bie Chene - ben besten Reitboben bes Auges, wenn bie Seele im mittlern Buftanbe zwischen himmel und bolle lebt - bin ich eben mit meinem Bagagewagen gegangen; aber bas Befte ift, bag fie alle ihre Dörfer am Enbe verläffet und am Morgen - Borigont auf lange Berge aufsteigt und ba gen himmel fahrt. D niemand ichleife bie Berge, biefe Feftungswerte bes Bergens, wenn ber Schmerz es feinblich fturmen

will! Und babei sind sie noch die Kanzeltreppe ber Seele, die sich ersheben will, und der hängende Garten für die umherblickende Sehnsucht an himmelblauen Tagen. Ich gestehe Dir's, wenn mich nicht die Berge behäuseln, so fällt mein Stengel um und treibt wenig heraus. Aber nur gegen über, nicht auf den Bergen muß man wohnen, weil man droben nichts hat als das — Untere der Karte.

Es ist eine schöne Einrichtung, daß der Mensch an jedem Ort, wohin und wenn er auch ziehe, immer drei neue Jahreszeiten noch vor sich zu erleben hat; also dieser bin ich auch meines Orts in Spitz gewärtig, besonders da ich mich gerade in dem Januar, dem magersten Boressen des Jahrs, an die Tasel setze. "Wie? — werd' ich auf dem "deschneieten Berge fragen, auf dieser Silberkliste der Thalbucht unter "mir — jetzt siehst du sichon so viele Pracht: was wird erst werden, wenn "Blumenmonde, Erntemonde, Weinmonde wie drei Horten dich aus "Mbsichten gar nicht." — Ja wol schönere; aber diese gehören der zweiten Spitzel, die es ohnehin motivieren muß (denn sie kaun's), warum ich aus Spitz unaushörlich in die Stadt gesausen komme, woraus ich kaum gerogen bin. — Und Abdio die dabin! —

Fr. Richter.

N. S. Sehr halten mich in ber gegenwärtigen, die Meßfremben und Meßlustbarkeiten auf; und boch muß dieses Leben a parte post hier beschlossen werden, und sollt' ich erst tief im Oktober einsitzen. Die jetzigen ungedruckten Briefe über das a parte ante laufen ungestört, wie Du siehst, wöchentlich an Dich ab; indeß man Dir diese gedruckt auf einmal zu Ostern in die Hände legt.

### Bweite poetische Epiftel.

Bant mit ben Bageftolgen — elettrifche Liebesertlärung — bie Urne — Einfcluf an Rofinetten.

2., in ber Böttderwoche, 1798.

Mittelfpit ift gar fein Landgutlein ohne Bebeutung; benn es muß - fonft nehm' ich nicht Befit - wenigstens feinen Boftzug Unterthanen baben, bie ich burch bie niebere Berichtsbarteit regieren tann. branchft mir nicht zu fagen, Otto, bag meine nur auf ben Feberfiel eingeschoffenen Schreibfinger vielleicht ju ichmer ben Schaft bes Bepters banthaben. Allerdings bab' ich mehr zu einem Großberen Anfat als ju einem Berichtsberen, weil jebes land befto leichter ju regieren ift, je breiter und länger es ift. Gin Gymnasiarch bat mehr zu beforgen als ein Brorettor - ber Dorficuttbeift mehr als ber Reichsichultbeif ein Sammerberr mehr als ein Lebnsberr - ein einziger Affe wurde bem Befünfter-Direktorat mehr Lenkzügel toften als bie große Nazion - und ich fann jebe Stunde Baar merben, aber fein Stlavenauffeber - und ein regierender Blanet, ber gar bie gange Erbe unter fich bat, verrichtet gar nichts. Eben barum fucht jeber Lanbesberr fein Reich immer größer abzusteden, um fich bie Ephorie beffelben leichter und fuger zu machen; fo läffet ein fogenannter ftarter Dann befto leichter bie Schmibtsgesellen auf feinem Bufen bammern, je ichwerer und größer ber Amboft ift, ben man auf bas Bruftbein bob.

Aber ich habe nur ben Thronhimmel, und ber Gerichtshalter bas Thronfegfener, weil er ber tragende Atlas des Baldachins sein muß. Bozu aber das alles? Soll ich denn nie die Freude erleben, einen Gerichtstag und Gerichtshalter zu halten, ein gütiger Gerichtsherr zu sein, augedetet zu werden von meinen Lehnmännern und Lebnfrauen, und unter meinen und des Gerichtshalters (Dunste) Kreis Direktorialstonklusa die Unterschrift zu erblicken wohllobliche Richtersche Gerichte allba?

218 bloffer elenber privatifierenber Gelehrter in Spit zu fiten mare mein Tob; man muß nicht blos an einem Orte febr viel fein, fonbern auch für einen Ort, und wie oft haben wir nicht barüber gesprochen, baß ein gehörtes Lob bunbertmal beffer fei als ein gelefenes ober gebachtes, und baf ein Mr. Couplet\*), ber bie Stabt Coulanges mäfferte und nun burch bie geträntten Gaffen unter lauter nachgeworfenen Lorbeerfrangen manbelte, einen viel tiefern und fufern Bif in ben Baris = Apfel bes Borranges thue als ein Somer, an beffen Grabe fich fieben Stabte um feinen Geburtsichein raufen, ober ein anberer, ber lebendig und frostig zu Saufe bodt und Briefe aller Reugen und Breufen erbricht, worin trodne Riffe zu weiten Chrenpforten für ibn liegen? Rein. Europa und Nachwett reiche bem Rittergutleins - Befiter von Mittelfpit bie brei Rogichweise bes literarischen Drei = Beisen = Ruhms, mit Dant wird er bie Schweife nehmen und tragen -; aber eben fo gemiß mirb er bas Barabe = und Ritterpferd mit einem Schweif beichreiten, bas ibm fein Spiter = Boftzug vorführt, bie Steigbügel baltenb, und wird auf besagtem Pferbe täglich einen ober ein paar Ritte machen. -

In Frankreich miethet man Landgüter; für ein Miethgütlein geb' ich meines — die gegenwärtige Publikazion soll mir nichts schaben — bei einer gewissen himmlischen weiblichen Seele so lange aus, dis sie die Lehnsherrin des Lehnsherru und Lehngütleins zugleich wird. Nur um sie an ihrem hochzeitlichen Namenstage, der sie zu meinem Namenswetter macht, mit einer konstantinischen Schenkung erfreuend zu übersalsten, spiel' ich den Betrug, aber nicht aus dem Mistrauen, sie werbe etwan am Spitzer Gemeinschuldner und Ehes und Gerichtsherrn mehr sein Gut erwählen und lieben als sein Gutes. D wie hass' ich die Leute, die immer wie Zimmermeister und Müller, mit Beilen und Aerten bewasse

<sup>\*) 216</sup> er biefer Stadt, die aus Baffermangel die Feuersbrünfte mit Bein ablöfdre, endlich neue Quellen anwies: so wurden die Gloden geläutet, Kinder badeten, Blinde tauchten in das neue Waffer. Eloge de M. Couplet par Fontenelle.

net, herungehen! — Schenke ohne Bebenken einem guten Stingling mehre Goldküsten und Pertenbanke und bazu eine hausarme Waise von Braut, die nicht so viel Gold rentiert, daß sie seinen Huktnopf oder ihren Ehering damit überspinnen könnte: wird die Waise darum für die ungemeine Liebe ihres Krösus weniger Liebe haben, weil diese noch an der Dankbarkeit sich wärmt? Wird benn nicht jede Liebe, die gegen den Schöpfer, sür die Tugend, für die Wissenschaften, ins Lobbeet des Bebürsnisses gesäet und an den Stäben der Bortheile gestengelt und gestiesselt, treibt aber eben wie das Wintergriin über die Stützen hinaus und schägt dann erst, wie dieses, ihre schönen Blüten auf?

Ich brauche ben ganzen an mir lächerlichen Beweis gar nicht, ba ich ber meinigen im Chezärter nichts anbiete als ben Chezärter selber, einige zweite und britte Auslagen und die Gelber, die auf Spit landesherrlich versichert sind und womit man ben Kausschlich abstieß. —

Sigentlich ist, wie ich jetzt merke, mein lprisches Drama gar noch nicht angegangen; nur bas Theater ober ber Ort, die Anschauung a priori ist erst sertig für eine noch schönere. — Und boch werd' ich wieder ausgehalten von der kahlföpfigen wenig fruchtbringenden Gesellschaft der Hagestolzen, die mich gern zu ihrem Ordensbruder anwerden möchten und die es verdrießet, daß ein junger Mann in einem Alter, wo er im alten Rom kaum ein Aedil, geschweige im neuen ein heiliger Bater werden könnte, schon ein seliger werden will. Im Ganzen besteht sie, diese ehelose Propaganda, aus Leuten, die, wie die Aegypter den Wein verabschenen, aber die Trauben verzehren, oder die es wie die Fledermäuse machen, welche kein angezündetes Licht vertragen, aber doch in die Speckkammer schlüpfen und ihm das Kett-abnagen.

Dieses Jahrhundert hat viel auf seinem Gewissen, und auch bieses soldatische Ausschneiden der Ehebetten voll guter Flaumsedern. Das Jahrbundert ift gleichsam das Scheidewasser und der Allahest der Borzeit, und wir werden am Ende nichts übrig behalten als das fressende Menstrum und ein darin schwimmendes infusorisches Chaos. Die Ausschung aller Orden der Menscheit, des elterlichen Ordens, des ehelichen,

bes bürgerlichen, ift bas Dichten und Trachten biefes feptembrifierenben Gatule, ce mirft alles aus bem Schiff, wesmegen man eines braucht, Bie bas philosophische seinen Licht fto ff begehrt, und rettet es leicht. obne einen Begenftand, ben er zeigt und worauf er festfitt, einen Stral, ber zugleich Farbe, Flache und Gehnerve ift : fo bringt bas prattifche auf einen Barmftoff, ber im Freien berum fliegt und an nichts bangt, auf ein moralisches philanthropiiches Betragen bes 3chs gegen Gid. fei Dant, bag ber Teufel bas Gatul in einigen Jahren bolt! - Aber ichmer wird es noch gefühlt werben, bag man ber menschlichften Liebe, bie fich aus bem Zusammenleben und aus bem Zusammenbanbeln bilbet, bas Berg ausreiffen will. Richt blos in ber Phofit fangen nabe und lang zusammengelegte Dinge Keuer; Denschen in bemfelben Berthaufe, Schachte. Gemerbe greifen einander marmer unter bie Arme als ein Baar banbfreie ibiopathische Narren, bie, nur an ber Landtrauer bes Universums und an ben fafularischen Spielen ber Beifterwelt theilnebmend , bas Beltmeer breit befahren , und falt und icharf , wie zwei Gisfelber, bor ihren gegenseitigen burchsichtigen abstratten Bergen vorübergleiten. -

Doch wirst sich mancher ehelose Strohwittwer von Stand im Alter anders und lässet sich seine Strohktanzrede halten, und zwar — da ohne- hin nach der politischen Rechnung allemal der Funfzigste im Lande bei- rathet — als Funfziger. Wenn er so im Zustande einer geköpsten Weide, die noch auf der ausgehöhlten Borke sprießet, ins Winterhaus des Ehebettes eingestellt wird: so muß dem invaliden Schelm daran gelegen sein, daß er sür alle Borzüge, die er unterwegs verloren, den Ersatz und die Doublette an den weiblichen sinde, und er kann daher nicht gut weniger Ansprüche machen als das Haus Desterreich, nämlich 44\*), indeß andere sich auf 33 einziehen; er kann wie der Basilisk nichts weniger suchen als sein Seenbild, sondern gleich der negativen Elestrizität gerade die

<sup>\*</sup> Gruber gablt in seinem Lehrspftem ber Diplomatit, Bien 1783, vier und vierzig Ansprüche auf, bie Deftereich an verschiebene Machte hat. G. Mullers Fürftenbund. — 33 Schönbeiten fobert man bekanntlich von einem Beibe.

positive; so bemerkt Meiners, bag bie Schwarzen nichts lieber heirathen als bie Weißen. — —

Aber ich bitte Dich, wie gerath' ich unter Bafilisten und Schwarze, in einem friedfertigen barmlofen Briefe, ber's blos angenehm auseinanbersetzen soll, warum ich's bunbertmal beffer mache als fie und beirathe? 3ch will Dir in ber Auseinanbersetzung nicht viel vorsingen weber von ben Frachten, bie man trägt, noch von ben Opfern, bie man bringt, wenn man wie bie Romer eine frembe Gottheit nach ber anbern annimmt, und endlich ben gangen Tembel voll befommt - noch von ben Gefahren. bie man läuft, fich Jahre lang por bas Gemehrfener ber weiblichen Scheeren-Flotte und vor ihre Bechfrange aus Blumen, unter bie Streitart ihres Fachers und vor bie geworfnen Leuchtfugeln ihrer Augen binguftellen. 3ch will bier tein Bataillenmaler Rugenbas fein; aber mabrlich bebenfet und betrachtet man ein wenig biefen Gutzeffionstrieg bes weiblichen Wehrstandes gegen ben mannlichen Nahrstand - von ber Rriegsankundigung an, bie fie wie bie Athener burch ein Lamm\*) thun, bis zum wirklichen Ergreifen aller Baffen - und Regimentoftilde und bes Artillerietrains ber Toilette - erwägt bas Labarum bes Shawle, bie Taftit bes Tanges, bas Reffeltrautpulver bes Bubers, ben Marfeiller Marich ber ersten besten Arie - und bie achten Rriegsliften, weswegen fie balb, wie bie Arier, nur in ber nacht Treffen liefern, balb wie bie Aethiopier fich weiß, bald wie bie Zimmerier fcmarz, bald wie bie Sparter roth angieben und gleich ben Nordameritanern fcminten, um nicht vor bem Feinde zu erblaffen - und bringt man bie Erbitterung in Anichlag, womit fie lieber auf bem Bette ber Ehren fterben wollen als bie Flucht ergreifen : beim himmel, man erichridt, wenn man bann bebentt, baß man fich Jahrzebenbe lang fo hielt und (über bie Bruftwehr fechtenb) blos mit ben Bunben bes Aberlagmannchens im Ralenter bavon tam. Dan begreift nicht, bag man noch lebt. -

Aber beffere und ernftere Grunde für ben Cheftand tommen im

<sup>\*)</sup> Pottere gried. Archaolog. von Rambad, I. p. 369.

Bemalbe bor, bas ich Dir von meinem entwerfe; jeht ift's hohe Zeit jur Beschichte!

Rofinette foll noch meine hermine beifen, ber ich mit bem Brautgeschent bes Geschlechtsnamens noch bas Pathengeschent eines Zunamens mache. Romantische Namen geboren nur für romantische Stunden; in ber flündlichen rauben Wirklichkeit führet fich ihr Gepräge jämmerlich Rofinette barmonieret überhaupt febr mit ber muntern Laune, Die bas liebe Rind baben wird und foll. Ein Mabden ift überhaupt ein Befen, bas leichter lacht und weint als bas, worüber es beibes thut (welches wir find); und ich tenne in ber Geschichte Beiben und Türken, aber feine Beibinnen und Türfinnen, die in ihrem gangen Leben nicht öfter gelacht als ein paarmal; nur in ben Wintertagen ber verlornen und verletten Liebe tann in ben guten Befen bie frobe Beweglichkeit erftarren, wodurch man am iconften über bas fumpfige Leben bupft. Wenn bas Schicfal zuweilen bas hohe Rorn wegmäht, morin ich und Rofinette in unferem Refte fiten, und wir nun falt und angewebet im Freien balten: fo wollen wir lachend wie Rebbühner aufflattern; und fo ift's porbei. Gin einziger Scherz gerftreuet unfere innern Reinbe oft ichneller als ein ichwerbewaffneter fullogistischer Figuren = Bug. ein bunnes Spinnengewebe uns fangen und angftigen tann: warum wollen wir nicht wie bie Chirurgen, auch mit Spinnengewebe bie Bunben verftopfen und bem Weinen ohne Urfache bas Lachen ohne Urfache entgegenstellen? - Die Bbilosophie aber verbedt uns oft bie Leiben nicht beffer wie ber Radrichter in Sina, ber bem armen Gunber bie ffalpierte Saut über bie Angen giebt, bamit er feine Blagen nicht febe \*).

Singegen vor der Ehe kann mir Rofinette schwerlich zu ernsthaft sein. Gine lustige Liebe ist für mein Gefühl ein lustiger Gottesdienst, ein Miltonsches Paradies voll Sterneicher Laune. Du weißt, ich hatt' einmal eine Zeit, wo ich, um ein schönes Wesen auf ein Folatorium zu bringen und es mit himmels - Aether vollzuladen, vielleicht einen und

<sup>\*)</sup> Des Effarte biftor. jurift. Wörterbuch.

ben anbern elettrifchen Scherz getrieben hatte, g. B. etwan folgenben eleftrifden im eigentlichen Ginn. 3ch batte mich ftart gegen bie Bewitterfurcht erflärt, und natürlich aus eleftrischen Gründen, und endlich mich erboten, mid auf ber Stelle felber in ein freilich tombenbiofes Gemitter in Stubenformat umgujegen, besonbers ba jett bas Better fo falt und Man batte bie große Gleftriffermaschine gebracht und ben trocten fei. Bechkuchen zu meinem Gestell. 3ch batte ben Ruchen bestiegen mit ber Labekette in ber Sand und ich boffe, Du hatteft mich mit laben belfen. 3ch batte jett bie Befellichaft gebeten, alle Lichter wegzutragen, bamit fie mich wie einen b. Johannes ober b. Baulus mit bem Ropfe in einer Beiligenglorie brennen fabe, welches bie Bofifche Begtifitagion beifet. Es fann bier nicht berechnet werben, wie weit biefe Beiligsprechung ber Seligiprechung vorgearbeitet batte; aber mar' ich nun weiter gegangen in meinem Zwerg Donnerwetter und batte bie ungemeine aufmerkigme. aber febr zagbafte Rofinette vorläufig erfucht, von weitem, aber boch in einiger Nabe auf meiner goldgeftidten Befte - benn biefe gebort gum elettrifden Apparat - umberzufahren, 3. B. etwan in einem quabrierten Birtel um mein Berg; und wenn natürlich ber ausstralenbe feinsollenbe Rreis mehr ein binter ber Weste abbrennenbes Berg vorgebilbet batte : fo mare bas bod icon etwas gemelen. Aber weiter! Wenn ich nun bei jo wichtigen Zeichen ihres gestärften Mutbes, womit fie fich naber unter ben Schimmer meines Beiligenscheins berangemacht, jett bes Rubnften tapabel gewesen und auf einem Funtenziehen aus meiner Obertippe bestanben mare, welches fie am Enbe (ober es mare verbachtig) batte thun muffen, obwol (fab' ich anders im Wieberfchein bes Beiligenscheines richtig) ein wenig erröthend und nur mit einem eiligen Atalanta's Be= ftreifen; und wenn bann meine Lippe mit einem langen Blite verfett mit einem ber flüchtigften Ruffe in ihren fleinen Finger eingeschlagen batte, und ich mit ber boppelfinnigen Anmertung gefommen mare, wie in biefem Teuer Rehmer und Geber taum zu unterscheiben waren, nicht einmal in ihren Schmerzen babei - -: mas glaubst Du mol, wenn wieber Licht gefommen und bie Wangen ber berrtichen Geele mit bem

Mattgold der überraschenden Nachempfindung und meine eignen mit dem Glanzgold der doppelten Feuerladung, sowol von Rosinetten als von Dir, erschienen wären, was glaubst Du wol, das ich an jenem Abende in der Bekehrung und Missionsanstalt, die schon durch das Theilen desselben Märtprihums begonnen war, mit meiner seurigen Pfingstapostelzunge und Lippe noch hätte nachzuarbeiten gehabt? — —

Aber warum follft Du barauf antworten, ba ich jett eber alles machen wilrbe, als ein foldes eleftrifdes Runftftud? Mein, eble Rofinette Bermine, befahre feines - benn bie Epiftel tommt boch einmal vor bich - ein höherer Blit und Beiligenschein, als ber Dunfttreis gebiert, muß bie Rlamme ichlagen, bie zwei Menichen verichmilgt und magnetisch macht. Bertrauen auf gegenseitiges Bertrauen - Diibe gegen alle Befen - unvergängliche Barme für bie Nachsten - ein offnes Auge für ben Zauberpallaft bes Lebens und ber Natur und ein erhobenes ju bem gestirnten Simmel, ber über ben Grabern ftebt -Ein 3med, Gin Gliid, Gin Berg, Gin Gott, bas allein hat unfere marmern Boreltern verfnüpft und foll ihre ahnlichern Rinber binben. - Rein, ich tann mir iconere Altare eines ewigen Bunbniffes beuten. Eine Urne in einem englischen Garten - von einem liebenden Bergen einem geliebten untergesuntnen errichtet - neben einem ftillen rein nachmalenden Baffer - weich = errothend in dem Rofenschein ber tiefen Abend= fonne, ber gleichfam auf ben Blumen unter ben Trauerbirten bingu friecht - - eine folche Stelle und Stunde mare iconer gemablt, wenn zwei gleichgefinnte Befen fich ben Brubertuft ber Bermanbtichaft geben follen - fie lefen neben einander bie Rlagen ber Liebe, Die Bunfche bes Bergens, bie Genfer über bas leben, womit bie Urne von unbefannten Banben umschrieben ift - in ber fanften Stimmung vergeben fie bie Irrtbumer bes Geschmads und verbergen unter bie frembe Rübrung bie eigene und lefen bas, mas fie fich fagen möchten - und bier vor ber Sonne, por bem Tobe und ber Liebe enthillet vielleicht bie Bewegung und Begeifterung an ber weiblichen Seele bie Befilble, melde bie Rube verbirgt, wie Abenbichmetterlinge nur im Fluge bie Flihlhörner ausbehnen, bie fle in ber Ruhe auf bie Bruft zurudlegen. Dann schweigt ber selige Mensch und über bie ganze Seele breitet fich bie Stille aus, welche bie Säestunde ber unausbörlichen Liebe ift, wie man Anemonensamen nur an stillen Abenden ftreuet.

Da aber noch nichts bavon geschehen ist: so sühl' ich eine unbeschreibliche Begierbe, hier — nach Art bes Klopstockschen Gebichts an eine künftige Geliebte — einen Brief an sie in Deinen einzuschlagen. — Wahrhaftig, ich thu' es. Aber in ber künftigen britten Epistel gesob' ich Dir ernstlich chronologische Reiservoute und Taktik an, die bei den vorigen ganz sehlt. Ich muß das Schreiben der Ordnung wegen unter ber Kikzion eines Posiskripts einsühren.

R. S. Du liebe liebe Rofinette! So reb' ich Dich aus Liebe gegen Dich und meine theure Dlutter an, die Rofina bief. Auch in ber Che. besonders in Bricfen, wirst Du baufig Rofinette und Bermine benannt. Du magft mich immerbin fragen, ob ich's benn vergeffen batte, baf Du Dich Luife nach Boff, ober Charlotte nach Werther, ober Dorothea nach hermann, ober Iboine ichriebeft, welches lettere ein ichoner Rame aus bem Titan ware. - Runftig wirft Du Dich barauf befinnen muffen, mas Du gerabe beute am Michaelistage jett unter ber nachmittagsfirche porgenommen, wo mich bas nachbarliche Gingen und Orgeln ber Mitolaifirche sekundiert und wo ich in mir nur Friedenslieder und bas Angelika-Register bes Bergens bore und fo fauft bewegt Dir fdreibe. Gin nur wenig mahrscheinlicher, aber berrlicher Bufall war' es, wenn Du jett am Kenfter fageft und lafeft und zwar gerabe in ben Balingenefien bie Briefe an Bermina. Das bift Du ja felbft Gute, jebe Beile, jebe Stene barin ift Dir gebeiligt; nur wirb's Dein ftilles Berg nicht innen, fonbern lächelt wie ein Rind feine freundliche Spiegelgestalt als eine Befpielin an. D wie wohnen wir alle hinter hohen Relfen und liegen, burch bie bide Erbe geschieben, arbeitend nabe und unbefannt neben einanber in unfern Schachten! Belde fleine Bufalle muffen ihre Leuchten porübertragen, bamit wir Nachtboten und Nachtpilger einander ins Geficht feben und uns grugen tonnen, wenn nicht gar ein noch talteres Schicfal

eine weiche holbe Geftalt auf immer in eine ewige eiferne Maste einsichmiebet! --

Ach vielleicht hab' ich Dich schon gesehen und ich weiß es nur nicht gewiß. Mich kennst Du freilich in jedem Fall als Aupferstich; man muß Dir aber sagen, daß die drei Gesichter, bie von mir an Nägeln oder an Titelblättern hängen, den Stoff noch nicht so erschöpfet haben, daß nicht ein neues viertes zu geben wäre, falls man das fünste, das ich selber aushabe und behalte, blos abkopieren wollte. —

Der Michaelistag ist himmlischblau, und ich glaube leichter, daß Du braußen bist und zuschauest, wie die milbe Natur, einem guten Kinde gleich, so willig zu Bette geht. Wie still bricht sie Blätterzelte ihrer Sänger ab! Wie leise legt sie ihren Blumenschmuck und ihren Prunkanzug auf die Erde nieder! Und wie sern vom ungehorsamen Murren der Menschen, zieht sich das Phymäenreich der Insetten in die Wintersterfer und unter die Erde, und die fliegende Völlerwanderung über uns eilt in Frieden und zu keinem Blutvergießen durch den Himmel in ein warmes Land! —

D fei nur Du auch so still! Das Weben und Glänzen bes babin sliegenden Sommers bringe Dir teine trüben Bergleichungen! Wirst Du ben Seufzer bezwingen, wenn das tranke Laub jugendlich glüht wie junge Blumenbeete? Wirst Du nicht beklommen gleichsam den fernen Frühling nachklingen hören, wenn seine Weder, die Frösche, wieder wie aus den herrlichen Mainächten herüber lärmen? — Ach weun es wäre und Du weinen milstest, Du liebes Wesen, über irgend eine verlorne Hoffnung, über abgeschlagene Wünsche — wie gern nähm' ich Deinen Schleier weg und trocknete Dein liebes Auge, und wie wehe thut es mir, daß ich's nicht kann.

Ich würbe Dir, wenn ich bei Dir ware, es tlar ans einander seten — fast schon baburch, baß ich ein Buch mit goldnem Schnitt aufblätterte — warum im Buche unfres Lebens nur an ben burch gegangnen Blättern und an ben restierenden etwas Gold zu fleben scheint, nie aber am Blatte, bas man gerabe in ben Fingern hat . . . Ich werbe Ich Bauf samt. Werte. XIII.

überhaupt vor Deinen Augen das Beet — wie man-bei Hpazinthen thut — etwas fest zusammentreten, woraus die Blumenzwiedeln der Freude aufgehen sollen.

Aber babe Du nur Deine Traume! An ben Restagen ber Geele - benn von Deinen Geburtstagen will ich gar nicht reben, ob ich wol wünschte, beute fiele einer bavon - ober wenn wir mit einander ben Nacht = Simmel ober bie Abendsonne ober ben Frühling anseben, ba will ich Dich über Deine bichterische Bergangenheit ausfragen und über Deine vorigen hoffnungen; - ach warum tann ich Dich mit teiner lauen Commernacht bes Lebens voll Mondlicht und Biolenluft umgieben, morin man eben fo bezaubert ift, wenn man wacht, als wenn man träumt? - 3ch will bann auch fagen, wie fonft meine Seele war, und wie lange Du icon bei ibr bift: - wenn bie Tontunft mit ber Engelsjunge fprach, fo rebete fie leife von Dir - wenn ber Frühling feinen weiten Bluten - Garten wieberbrachte, fo fucht' ich Dich barin - und binter bem blagrothen Gebirge aus Dunft, bas in ber Friblingsmitternacht am himmel zwischen bem weißen Abend und Morgen blübt, ftanbest Du neben ber Sonne wie eine Lung, und ihr milber Schein verklärte Dich - und wenn mich bas Leben wie eine boble Leiche aus Bachs mit bolgernen Augen ansab und nicht athmete, fo fam mir Deine Geftalt entgegen in Krüblings - Barme und fie bob ben Schleier gurud und ich fab bie Boffnung - und o tam nicht in ber Begeisterung, wo ich böbere Frühlingsmonate ber Liebe malte, als ich batte, und wo bas Berg neben offnen glidfeligen Infeln ber Dichtfunft fein febnfüchtiges Darben zu febr empfant, Deine Stimme lieblich aus ber Ferne ber und troftete mich und fagte: Sei ftill und vertraue, wir werben uns finben! - Ralt ichneibet jett ein Gebante burch mich - ich ichwebe ja bier neben ben Infeln ber Dichtfunft, und bie ferne Stimme, bie mich troffen will, tommt nur aus meiner Bruft - Mein, wer fie bineingeschaffen, ber tann fie nicht lügen laffen. - -

Bis babin, Unfichtbare, fliege Dir leicht bas getheilte Leben babin und bas Geschick spiele Deine Stunden weber auf Sturm -, noch auf Stummen., sonbern auf harmonita. Gloden ab! Und wenn ich Dir einmal bie in ben folgenben Briefen tommenbe Schöpfungsgeschichte vorlese: moge Deine Seele zu mir sagen muffen: bu hast bich nicht geirrt! Fr. R.

### Dritte poetische Epiftel.

Mein Brautigamsftanb - beiliger Abend vor bem Sochzeitfeft.

Leipz. Defwoche 98.

Wie alles unter meinem Fenster auf und nieder tobt, und ich beschreibe Dir die Ruhe und das Land! Ich bin überzeugt, dauerte eine Messe 53 Bochen: alle Leute würden so kalt und korsarisch, wie das 19 Sätulum ist, das (bei diesem ungeheuern Wachsthum des Handels) nichts werden kann als eine Messwoche und die Menschen Messstemde und die Erde eine Judengasse voll Messogis. Bengel setzt das tausendichtige Reich ins neunzehnte Jahrhundert: wenigstens lässet die moratische Berschlimmerung, die darin wachsen nuch, etwas dergleichen hossen; benn den moratischen Sanitätsanstalten sür Bölker geht es wie den Gesundbrunnen, wovon die Aerzte bemerkten, daß sie ansangs, besonders wenn sie ungemeine Heiskräfte hatten, mehr Kranke als Gesunde lieserten.

Das fahre hin! Gine Leipziger Meffe wird boch immer bas Gute behalten, baß Nachts in ihr Savoharben Drgeln herumgeben, worauf ich mich beute ben ganzen Tag schon freue.

In biefer Epistel hast Du mich als wirklichen Gutsbestiger von Spit und als erklärten Liebhaber von Rosinetten anzusehen; meß' aber nun die unsägliche Luft, ben langen, mit springenden Quellen und Randblumen vergoldeten Fußsteig, ben ich zwischen ber Berlobten und bem Gittein fast täglich hin und her zu machen habe. Denn die Stadt glaube nur nicht, daß ich sofort aus dem leichten Tanzschuh des Bräutigams in den Fußsad oder Steisstiefel des Chemanns sahre. Ich will vom dahle

nischen Sain vorber bie Blüten und Gange genießen, ebe er angeplätt, getrodnet und zum Chebette ausammengeschnitten wirb. Den Schwieger= eltern muß es einleuchten, wenn ich ihnen vorhalte, baf es auf ber Erbe von Büchern zweite Auflagen gabe, aber von nichts weiter, besonbers von keiner Luft und Lebenszeit - baf jebe Freundschaft, jebe Freudenblume nur mit anbern Nettarien, Farben, Duften, wiebertomme, bag aber bie Menschen leiber nur bas Gemeinschaftliche, nie bas Gigenthilm= liche an Freunden und Zeiten auszukoften fuchen, bag ber eine aus allen Blumen Rosensprup fieben wolle, indeg ber andere nur auf tochenben Beildenfprup in feinem Reffel auffebe - und baf ber Schwiegerfobn meiner Schwiegereltern beffere Bringipien habe. 3ch meine bas, wer gibt mir, wenn's vorbei ift, auf ber Erbe bas Repetitorium und ancora wieder, bag ich im Februar bort fite im feurigen und fliegenden Schreiben neben ber fiber ben gangen himmel roth binauf blübenben Dammerung - und baf ich bann auffpringe bei ber besten Stelle und nach ber Stabt fort will, wo ich in einem anbern Sinn eine beste Stelle finbe - und baß ich bann binaus trete in lichte weiße Schneebeete, welche bie rothe Sonne, wie ein verwundeter Abonis, ju betropften Abonisblumen farbt - und bag bie längere hornungs-Dämmerung bas Winterberg erleuchtet - und baf bie innere Braufeerbe fich gleichzeitig mit ber äußern blabt und baft bie erften Lerchen, beren melobischer Name ichon im lateinischen Botabelbuch (alauda) für mein Knabenohr ein Lerchengefang mar, als bie schnellften Borfanger bem mit taufend Blumen und Bogeln vollgepadten nachwatenben Frühling vorflattern? 3ch fagte, welche Ewigfeit hat benn biefe Beit zweimal?

Gleichwol ist bas nur ein Ansang; benn nachher lang' ich an bei ber Lieben, und o wie? An jedem Tag bei lichterer Zeit und mit dem Lerchen-Nachschlag und Friihlings-Borschlag in der nachklingenden Brust — die Unendlichkeit des Bunsches, wornach jede Seele, wie nach der Sonne jede Erde, angezogen und stilrzend dringt, wird nun weder versoten noch bewölkt — ich bring' ihr meine ganze Seele mit und versschweige keinen Traum — wir blättern mit einander die Monatskupser

unfere naben Eben-Jahres auf und taufend Anspielungen unterfiliten uns in ber Sache, fowol bie ftrobgelben Rofenblatter, bie ich mit bem Schnupftuch aus ber Tafche reife, als ihre geftridten Blumen, wovon ich jebesmal eine neue fertig finbe als ein Zeichen und Epitaphium ber Abwesenheit, und auch bie Gisblumen bes Fenfters, in beren burchsichtigen Röhren ber glübenbe Ichor ber Abendsonne rinnt - biese ichmelgenben Schnee - Blumen bezeichnen und bethauen unfere nabe Rosenzeit - ich finde jeden Tag neue Reize, entweder neue Bebeimniffe (3. B. mas benn eigentlich bie Gute für ben mütterlichen Geburtstag nächtlich nabe), ober neue Bucher, ober neue Arbeiten und fogar neue Stellungen, und mar's nur bie niedliche, worin fie bor ben fleinen Beschwistern putend fniet - und wir (vom Reben war noch taum bie Rebe) fprechen fogar; nur wird leiber ben begeisterten Ranarienvogeln burch Berhängen bas Schmettern verboten, bas um meines eine Dede gezogen batte - und ich, ich weiß und brauche von ben fünf Welttbeilen und vom gelehrten Deutschland nichts weiter als Ein Berg - - o ich bitte jeben, foll ich eine folche Besperibenzeit verfürzen laffen, bie niemals umtehret? - 3ch meines Orts will's ber Beit ichon boch anrechnen, ift fie nur Ginmal ba gemefen.

Freilich, endlich geht sie auch sort; aber ich kann es so machen, daß es zu Pfingsten geschieht. Wahrhaftig, wenn ich meinen Schwiegereltern zeige, daß ich Gründe habe und gleich der Natur in meinen Biographien die Rosenszenen immer in die Pfingstage verlege — und daß wir ja alle daran das erste Abendmahl, diese Ambrosia der kindlichen Unsterblichkeit, empfangen — und daß dann die Birken von Spit in der Kirche stehen und dämmern und duften: so sind meine Schwiegereltern gewiß die Leute nicht, die mich hindern, am dritten Pfingstage mit Ring und Kranz an den Altar zu dringen.

Diefer Definitiv = Tag bes Lebens foll gut gemalt aufgehangen werben in einer nächsten Spistel; in biefer fet,' ich ben Bigilientag vorber auf bie Staffelei.

Die Welt wird fluten und ihre Gebanten barilber haben, baß ich

am zweiten Pfingfttage zu Baufe bleibe. 3ch thu' es aber nicht blos, um auf morgen vorzusehren, fonbern um aus bem Saufe binaus gu laufen und auf ben freien Bergen zu bleiben, bis bie Sonne untergebt. Ein Thal mare ba für meine innern aufgemachten Seelenflügel ein fnapper Sarg und Erbfall. Ach, Lieber, ich weißt wol, wie mir bann In jebem Frubling tragt unfer Beift, wie ber Winger. fein mirb. frische Erbe auf ben ausgewaschenen Weinberg ber tunftigen Lefe, und bie gange Unenblichkeit unferer Bruft wird von biefer marmen brutenben Aprilsonne mit taufend Knospen von Planen, Reisen und hoffnungen beraus gelodt. Auf ben Spiter Soben wird biefer aus unferem Bufen machsenbe Dornstrauch, ber mit unserem innersten Blute seine Blüten trantt und farbt\*), bie Aeste ausbehnen, aber ich werbe fie furz scheeren. Wenn ber reiche Frühling fich bor mir bie Ebenen binablagert unb Wälber und Schmetterlinge und Blumen auf bem Schoofe balt - unb wenn es überall raufdet wie von einem berabkommenben unenblichen Leben - und wenn bie Waffermerte und Getriebe ber Schöpfung wie in einem Bergwert bonnernd auf und nieber fteigen - und wenn bas weite wogenbe Leben fich nach Jugend und Ferne und nach Guben brangt, wie bie Bolarmeere nach bem beifen Erbaurtel: fo führen bie Wogen wieder bas Denschenberg mit fich fort und es will in bie Ferne und in bie Bufunft, und ich blide idmachtend nach ben fernen bunteln Bergen, gleichsam wie nach ben Jahren, bie in ber Bufunft ruben -- - aber bann ruft ploplich etwas mir zu: erwache, nimm Abichieb bon ber Bufunft und liebe bie Wegenwart!

Ich werbe erwachen und muthig scheiben — weil ich weiß, daß wir alle die Zukunft in dem Leben bethöret für die Zukunft nach dem Leben halten: — aber dann wird ihre ältere blasse Milchschwester, die Bergangenheit, näher an mich treten und fast mehr lächeln und weinen als sonst und sagen: ich bleibe bei dir. — Ich werde auf meine Brust

<sup>\*)</sup> Der Spanier Roccus Martinus aus Orca fiel fich einen Schlebenstrauch in die Bruft; dieser wuchs barin und mußte jeden Frühling beschnitten werben. Pabst Urban VIII. hatt' einen Zweig bavon. Relationes curiosae p. 186.

niebersehen und jene bleiche Paulina\*) wird langsam alles darin vorübersühren, was im Leben unvergänglich ift, jede große Stunde, die ewig nachglüht, und jede schie Seele, die nie vergessen wird, und vielleicht einige Schmerzen, und ich werde ihnen nachsehen und nachrusen: ich bin noch wie sonst. — Nein, ihr Freundinnen, nicht als wenn wir uns verlieren und verlassen, sondern weil auf der Aeolsharse der Erinnerung vor dem wehenden Abend alle Saiten reden und zittern, werd ich wie scheidend und geschieden in die Ferne sehen, und die Berge werden vor dem Nebel der seuchten Augen träumerisch wanken: "O nur "recht wohl geh es euch allen, werd ich sagen müssen, nur recht selig "mög' ich euch sedesmal wieder sinden — und so ziehet dahin wie ich, "und keine gute Stunde werde je von uns vergessen!"

Dann geht die Sonne wie ein Frühling blühend unter, und die Lerchen schweben roth ilber ihr und singen herab — der Abendwind stürmt in ihre weiche Glut aus Duft und kann den Rosenhauch nicht verrücken und verwehen — der ruhige himmel tritt mit seinen stillen Gestalten über die bewegte Erde — die Nachtschwetterlinge saugen, wie die Menschen aus eingeschlasnen Freudenblumen der Bergangenheit, aus den geschlossen Blumen den Honig herauf — mir ist, als flatterte weiches Getöne um nich, oder Echos umzögen den Horizont — und mit einer höhern Liebe gegen alle Herzen des Allgiltigen beschließe ich den unschuldigen Tag, und ich sehe nach der Stadt mit der Brust voll süßer Thränen, sehnsüchtig nach meiner Hermina, um sie an der ihrigen zu vergießen. Gute Nacht!

<sup>\*)</sup> Der Bemahlin bee Ceneta blieb vom Berlufte bee Blutes, bas fie mit ihrem fterbenben Mann vergoß, eine blaffe Geftalt.

## Dierte poetische Epistel.

Der italianifche Tag.

Leipz. In ber Megwoche 98.

hier findest Du mich mit Ihr in ber kalten Stadtlirche. Der gestrige Abend glänzte noch in meiner Seele nach, als ich hente in die Stadt über ben thauenden Morgenknospen sesten Blumen und durch das träumerische Dämmern ging, das uns zweimal des Tages an Liebe und Jugend erinnert, wie ja am himmel der Stern der Liebe nur in den beiden Dämmerungen kommt und glänzt. — Fürsten werden die Ringe auf goldnen Tellern präsentiert; aber ich nehme sie lieber aus der gesliebten Hand. Ich sirecke die meinige für einen wunderthätigern Ring, als der salomonische und pähstliche Siegelring zusammen sind, gegen meine Rosinette aus — er ist die Fassung meines Lebens, wie meiner des ihrigen; den trüben Saturn der hiesigen kleinen Zeit machen, wie den astronomischen, zwei Ringe licht.

Andere Leser als Du machen sich jetzt auf einen langen Rapport und Komödienzettel von Hochzeitgästen gesaßt, die mit dem jungen Paar in einer ausgestreckten Wagenburg nach dem Gütlein sahren; — was auch, wie natürlich, geschieht bei der Silberhochzeit, wozu man die Jungfrau Europa hier voraus invitiert als Kränzeljungser; aber wahrlich nie bei der Gold- oder Inwelenhochzeit. Wo müßte der Bräntigam seine süng Sinne haben, wenn er einen zarten Tag, den er wie einen sätularischen Inbeltag nie in duplo bekommt, und der als ein Bergismeinnicht der Liebe ein stilles Thal zum Bachsen sodert, vor Brennspiegel setzen, oder solchen mit Saus und Braus, mit Trompetenschall und Paukenschall erschrecken und betäuben wollte? — Schon gleichsgültige oder gar liebe Gäste werden störende Drehkreuze der weichern Liebe; aber vollends alte, seit Jahrzehenden gekannte Menschen, mein Otto, diese würden wenigstens Deinen so sehr bewegten Freund dann

zu tief bewegen. Gibt es benn einen Tag, auf ber Erbe, wo alle Jahreszeiten in der Brust und die schreszeiten in der Brust und die schönsten Thränen im Auge sind? — Wend' ich nicht schon so gewaltsam meines von den kindlichen weinenden Umarmungen ab, unter denen Rosinette ihre Estern wie zum erstenmal verliert und sich von ihnen abreißet wie von der leichtern Zeit der Jugend und Liebe? — Weine nur nicht zu lange, Hermine, erinnere mich in einer solchen Stunde nur nicht zu lange durch Deinen Abschied, daß ich keinen mehr zu nehmen habe — daß die guten Augen, die sich über das Glick eines Sohnes erfreuen und benetzen könnten, o schon so sest zugefallen sind! Rühre die Wunden nicht an, die nie auf der Erbe versschwinden und sür welche die Zeit nicht die Wundärztin, sondern die tieser schneidende Sisen-Jungfrau ist.

Werb' ich nicht ohnehin noch im Freien auf bem Wege die liebe Seele zu sehr mit dem Gedanken anschauen: sie ist nun eine Waise und nur durch Einen Fremdling wird sie elend oder froh? — Eine Braut hat ein höheres und kihneres Vertrauen als ihr Verlobter, der gleichsam auf dem Marktplatz des Glücks noch in alle Gassen des Lebens sieht. — Sogar Rosinettens Putz macht sie rührender und kleidet sie heitigend sir das Klosier der Zukunft ein; und dem Geiste, der sie ehrt, kommt die Pflicht ehrwürdiger und schwerer vor, der edlen Waise voll Vertrauen die Eltern zu vergitten und dem von den elterlichen Wurzeln losgesichnittenen Zweige seine Blumenerde und Pssege zu geben.

Als ich in diesem Frühjahr in der Dresdner Rüstlammer, dieses besser grüne Gewölbe für das Herz, herumging und die von den fürstlichen Brautsesten übriggebtiebnen Paradepferde mit ihren Schellendeden ansah und einigemal die sest hängende schweigende Hochzeitzlocke des kingenden Schellenspiels anzog: so bedacht ich's gerührt, daß ich dieselben Töne auserwecke, die einmal in freudigwallende Herzen sanken, und daß der leichte Alang sortsebe, indes die Ohren und die Freude und die Zeiten so tief eingeschlasen sind. — Nein, Hermine, mit diesen Phantasien will ich nicht in Deine blühende Gestalt voll lächelnder Hosstlang blicken.

Aber in bieser Stimmung würd' es uns beide wie mit frischem Wasser ansprengen, wollten meine vier Spitzer Unterthanen einige Loth Birschpulver und Geigenharz auswenden — wiewol ich ja das Geld dazu geben kann — und mich als ihren Viersürsten sammt ihrer Viersürstin mit Schüffen und Klängen einholen und salutieren; Rosinette sände sich dadurch nicht nur wie unter Einheimischen wieder, sondern ich bekäme auch da die Gelegenheit, den schon seit so vielen Wonaten und Briesen vorbereiteten Zauberschlag zu thun, womit ich das gemiethete Gütlein in ein gekaustes verwandle; ich könnte den Kausbrieß hervorziehen und ihr ihn geben mit dem Scherze, der ihre zu gerührte Ueberraschung milderte: "es sind dem vier Lehnmänner und Basalen, und nimmst "du mich zum sünsten an, so hast du alle süns Tresser." — Ich glaube, ich kann es so machen.

Enblich treten wir mit bem uns nachgrüßenben und nachschießenben Quartett in ben Schloßhof bes Luftschlosses, bas barin in ber Gestalt eines niedlichen Gartenhäuschens steht. Lasse mich still sein über ben ersten betenben Augenblick, ben wir im Wohnzimmer haben, wenn wir benken: "hier sagen wir bas schöne Wort unser zum erstenmal; hier "bleiben wir beisammen und hier sindet uns beide bas Schickal, bas uns "frohe Tage bringen ober wieder nehmen will."

Ich führe bann bie herzliche überall herum von meiner Arbeitsstube an bis zur Kliche hinab — ich zeig' ihr, wie ich ihr eingebrachtes pelemele aufgestellt und aufgehangen, "jetzt setze du alles zurecht nach beinem "Gefallen" sag' ich — sie soll sich heute mit nichts bemengen — es ist ein lyrischer Tag, der durchaus italiänisch zu verleben ist — das Hochzeitmahl wird aufgesetzt, allein ich sage, "Essen ist an solchen Tagen "meine Sache nicht, seichter tränt ich; ich weiß aber, kunstig mach ich "mehr darans." —

Nach bem Effen tommt bie Sauptfache, ber it a lianifche Tag.

3ch weiß nicht, was andere von ihm halten; ich und Du und die Unfrigen tennen ihn ganz gut von unsern Sonntagen in "Reuhaus" und "Hofed" her. Inzwischen wird er hier gemalt. Ich könnte auch eine geographische Definizion von ihm vorausschiden und sagen, ein italiänischer Tag sei ein Tag in Italien, an welchem man genug hat ohne die Perspektive eines zweiten; aber eine bramatische Definizion schein eben so gut.

"Rofinette - fag' ich nach bem Raffee - es ift unmöglich, baß "man beute Plat hat in ber Stube an einem folden Tag, o fieb "nur ben himmlischen Simmel braugen! - Und ich muß bir unfer "Thal zeigen." Wir geben (ich glaube um 21/2 Uhr) burch bas gange Dorf. 3ch nenn' ibr bie meiften Saufer und zeige ibr besonbere bie 4 in meinem Reich von Aachen liegenben. Und mit jebem Schritte, ben ich burche Dorf mache, fübl' ich, finten und wurzeln binter mir bie Gaulen unfere Glude-Tempele tiefer ein. Bas von meinen Unterthanen gu Saufe ift - nämlich ber weibliche Theil - fleht bem Rühren feiner Dogareffa und Dauphine nach. Der mannliche jauchget icon ben britten Resttag an in ber Rarawanserei; und es ift ein iconer Bufall, bag bie nab' an ihr liegende Müble bas Rlappern ber Raber fonberbarmehmüthig mit bem Rlappern ber Tanger verboppelt und verwirrt. Wir geben etwas absichtlich nur von ferne vor bem neuen Bfarrbaus voll Bfingftgafte ber Nachbarschaft vorbei; es ift mir ohnebin schon unter ber machen Menge, als batt' ich meine Rofinette nicht fo nabe an mir wie in meinem Schloft, und ich febe mich unaufborlich um nach ber Begenwart ber Bore, ift fie nicht reblich und beutsch und nichts als ein Berg? - 3ch verberg' es nicht, es ift mir lieb, bag wir nichts vom Pfarrer feben als im Garten feinen tleinen Frit mit einem Stabnet jum Fange ber Schmetterlinge. Beim himmel! ich brauche mit feinem Det gu laufen - ja ich bin felber einer und neben einer unverweltlichen Blume.

Außen am Dorse an einer kleinen Sennen-Hitte, auf beren Strohbach nicht unmalerisch eine hinausragende Leiter liegt, ruset uns aus der Mitte des Dorss das eintönige Schweizerhorn des hirten arkabisch nach; und wir sehen die Kinder, die ihm das beschorne Schaf mit dem Lamme freudig zutreiben. Bielleicht ist der schoe, aber mitseidige Anblick des entkleideten stillen Thieres an dem Bedauern Schuld, das wir mit der Feld-Ginsamkeit bes hirten haben, mahrend ber tangenden ichwatenden Geselligkeit bes Orts; aber Abends hat ber Mann noch zu allem Zeit.

Nun wirst Du glauben, baß wir nach Hofed ziehen (benn so will ich bem Höser Hosed\*) zu Ehren bas Spitzer nennen, bas an der Hinterthilre des Thales liegt); es sollte mich aber Wunder nehmen. Das Oertschen an sich ist zu schäen und recht für seinen Zwed gemacht. Jeder will zu seiner Lusibarkeit ein nahes Dörschen, ein Brandenbourg house, ein Lussum, einen Prater haben, von welchem er zweierlei verlangt, erstlich daß er da seinen Kassee — oder was er mitbringt — so gut zu sich nehmen könne als zwischen seinen vier Pfählen, und zweitens, daß er dahin zu marschieren habe, wenigstens eine Viertelstunde lang. Paaret nun eine solche königliche Bagatelle, ein solcher Sommersitz beide Vorzüge: so geht man wieder nach Hause, ganz neu ausgesärbt und umgegossen, und findet daheim — so wie wenn man Nachmittags einige Stunden geschlasen hat — nach so langer Abwesenheit alles neu und sieht jeden an.

Ich sagte aber, es sollte mich Wunder nehmen, wenn ich mit ihr nach Hosed ginge — und zwar darum, weil wir uns dann einen Zweck vorsetzen müßten, welcher den besten italiänischen Tag zu Grunde richeten müßte. Man genießet die Natur nie ganz, wenn man irgendwo — und wär's zum nächsten Psahl — hinwill, oder auf irgend eine Sache — und wär's eine Geliebte — ausläust: sondern man lasse side wie ein schlasender Schwan dahingegeden von ihren Wogen drehen und sühren. D warum fängt der Mensch im Leben das Leben von neuen an und glaubt nur die Zukunst begiltert und das Zetzt verarmt? Warum schiedt er den Zeitpunkt, wo er von der Zukunst nichts begehrt als dessen Kortssetzung, ins Alter hinaus, wo er nur aus Mangel an Zukunst sich mit dem Zetzt abspeiset? —

Aber schaue lieber in unser volles hellbunkles Thal, gleichsam in eine verlangerte Laube, in ein blübenbes Souterrain bes Frühlings. Wir

<sup>\*)</sup> Ein annuthiges Luftörtlein bei hof, mit lieblicher Aussicht und Nachsbarichaft.

gehen an einem burchs ganze Thal hinauf rebenben Bach und treten balb in ben Schatten, balb in ben Glanz und gehen durch vergolbete in ben Lüften streitende Heere, durch fliegende Lieber und durch schweisende Freudenruse und Lockungen. An der schönsten Stelle, wo etwan der Bach sich selber einen runden stillen glatten Hasen dauet, muß sie außeruhen; wir können auch sitzend leichter ein Wort reden und und ansehen. Wie und die Welt so freundlich und friedlich mit einem Ringeltanz freubiger Kinder umgibt!

Wir find fo berubigt, bag ich bas Buch, bas ich jum reizenben Bechsel zwischen Lefen und Reben eingestedt, berausziebe, es betitelt fich "Jean Baule Briefe." Aus Abneigung gegen eignes und frembes Borlefen bitt' ich Rofinette, bas Buch fo auseinander gebrochen gu balten, baf beibe Schalenbedel fich berühren, weil ich, ba ich schneller bin, bie untere zweite Seite lefen will, inbef fie noch an ber erften ftubiert. 3d bin ben Augenblid fertig und ichaue bann muffig unter bas Buch gebückt binauf in ihr halbgeschloffenes gefenties Ange, bas fie, weil fie mich icon ein wenig tennt, ungemein liebreich zuweilen wie einen Simmel gegen mich aufschlägt, bamit ich etwas habe. Auch ergreift bie reigenbe Dichtung barin "Luna am Tage" fie in ber That. ich wieber mit ihr, geschmiegt an ihren linken Arm, bie obere Seite und bin wieber gleich berunter - verzeih' mir ber treffliche Autor ber Briefe biefes leichte Wefen! - und schaue fie in ben Ferien burch bie Locken und bann von ber Seite an und bange an ber naben jung- und gart-gemalten Bange und an ben fein aufammenlaufenben Schönheitelinien bes balben Anospen = Munbes - fie lieset ernft fort, als feb' fie nicht alles - ich lehne mich ein wenig vor und erprobe und fichte burch Lächeln ben verstellten Ernft - bie Burpur-Lippen stemmen fich gegen bas innere Lächeln, aber endlich zerfließen fie eilig ins außere - und fie legt bas Buch nieber (ich bebauere nur ben armen Berfaffer) und fieht mich mit ergebener Freundlichkeit an, gleichsam als sagte fie: nun, fo fviele benn, Schäfer! - Aber ich falle gerührt von ber leuchtenben Liebe ernft an bas fromme Berg.

Allein bann find wir zu bewegt, zu scherzen ober zu lefen. glanget bie Welt vor bem feuchten Auge: ber Wind fpielet mit bem Grafe und es ichimmert unter bem Aufrichten - ber Schatten einer bellen Wolfe rubt neben einer Blume fest und rudet nicht - und ber Rafer voll Blumenstaub trägt wie in einer Entzudung bie Flugel wie aufgebundnes Saar weit aufer ben Alügelbeden und bas burdfichtige bellgrüne Räubden bangt wiegend in ber Schautel feines Fabens nieber - und auf bem belaubten Auffteig am Bergruden wandeln geschmudte Menschen au ben Freunden und Freuden bes Festes - und oben auf bem malbigen Gipfel bes langen Berges rubet lächelnb bie Sonne und ichauet in ibren Frubling berein. - Wir verlaffen bie felige Stellung und fcmanten bann ftill und voll burch ben langen von Bluten verfinfterten Irrgarten bes Thals. Das Saitenspiel ber Wonne erklinget jett bon felber obne eine fpielenbe Sand, es tonet icon, wenn bie Mude ober ber Bephyr barauf fliegt. Richt mehr einzelne Schönheiten, fonbern bas bunfle und zusammenlaufende Gemisch von hoben Liebern über uns und von geätten Bogeln und vom Weben und Sumfen und von fernen Denichenstimmen, und bie gange vielgestaltige tausenbstimmige Natur bringt in einem großen Traume füllend in bie Bruft. -

Setzt ift es gut, daß wir zusällig uns verirret haben nach — Hosed. Es milbert die hohen Farben des Traums. hier stell' ich ihr das Haus und die Leute vor, die wir so oft besuchen werden. Wir sehen auf eine mal tausend schöne Nachmittage in ihren Knospen vor uns. Der Zuhörer wegen breit' ich vor Nosinetten eines und das andere Modell- und Mustertuch aus, wornach etwan das künftige Haushalten zu zeichnen und zu sieden wäre.

Endlich setzen wir und in ben bustenden Garten heraus. Es wird Dir gesallen, daß ich noch etwas in der Tasche habe, was recht ins kleine runde Sden passet, nämlich Rosinettens Stammbuch. Weibliche Stammbücher waren filr mich von seher ein Album im moralischen Sinn, ein Blumenblätterkatalog, eine Blumenlese zarter Wilnsche und Träume, ein Ernteregister, der Stundenzettel der jungfräulichen Jugend. Dieses

Manustript les' ich ernsthaft mit ihr und innig bewegt von den liebenden Wünschen und oft fast verzagend an dem, der sie erfüllen hilft. Unter den wenigen männlichen darin will mir keiner gesallen, den ausgenommen, den ich selber hineingeschrieben. Hier ift er; er wurde damals noch ohne Rücksichten und Hoffnungen gemacht, inzwischen dacht' ich doch (wie wir alle) dabei an Möglichkeiten:

"Die Fehler ber weiblichen Seele kommen aus zu weicher Liebe, "und ihre Fleden sind, gleich ben Mondssleden, Blumenauen; un"sere Fehler kommen aus Egoismus und harte und sind, gleich ben "Sonnenfleden, ausgebrannte ober entblößte Theile bes Sonnen"körpers."

"Eine Jungfran wohnt in einem heiligen bunklen Sain, von wel"dem niemand einen Zweig abhaue und ben nur die Jahrszeit lichtet; "und im Saine hängt sogar über ihre Göttin, wie über die Isis, ber "Schleier nieder."

Unvergestiche! So glidlich es Ihnen auch auf ber beweglichen Erbe gebe, so zufrieden Ihre stille Seele werbe, so werb' ich boch immer sagen: sie hat mehr verdient!

- i -, ben 29. Mai 179-

Jean Paul Fr. Richter.

Wenn ich biese unter so unsichtbaren Hoffnungen geborne Anrebe im Garten wieber lese; so seh' ich bescheiben meine hermine an und wieberhole die letzte Zeile, und so schonend und liebend sie auch aussehe, so sag' ich boch mit der letzten Zeile: "du hast mehr verdient!"

Dann brechen wir auf. Das selige Herz ist's zu sehr — Iebes Gefühl trägt eine Krone — Die kleinsten Sternschnuppen bes vergängslichen Lebens werden Sternbilder und rücken als ein Sonnen-Kreis dem Herzen näher. — Der Mai geht vor uns her nicht (wie nach dem Abbilde der Alten) als ein reitender Jüngling, der einen raubenden Falken trägt, sondern als einer voll zahmer Grasmilden und Nachtigallen. — Innig-selig wandern wir die alten bethaueten Steige des heitern Nachsmittags zurück, und uns ist, als sei es schon lange, daß er dagewesen. —

Die Schatten häufen fich wie ausgebrannte Schladen am langen Bergabbang unter bem grunenben Golbe bes Abends an. Wir tommen wieber an bie fleine Quellen-Bucht, unfern beutigen Spiel- und Rubeplat, er ift icon fühl beschattet und nur rege Golbfalter glimmen noch auf ben furgen Uferblumen. Die mankenbe Welt von Gipfeln rubt aus und zeigt feft gen himmel; und bie nieberhangenbe Sonne reift als eine golbne Frucht zwischen ihrem Laube; und wir breben uns unaufborlich um nach bem milben fallenben Glang, "Ach Bermine, fag' ich, wie lieb und nabe "wird einem Menschen bie Erbe und bas leben wieber, ber lieben barf "und ber geliebt wirb! - Bie befestigt ber Bebante bas Berg, baf. "wenn immer einst bie falte Beit anrudt, bie alle unfere Bliten abftreift "und ben langen Frühling in einen bunnen Traum verkehrt, bag wir "burch fie nichts zu verlieren und zu fürchten baben, weil bas Tempel-"feuer im Bergen burch alle naffe minbige Jahre fortbrennt, weil ja unfre "Bergen einander nie verlaffen, weil ja beine Sand in meiner bleibt!" - Und fie antwortet: "Ach bie Liebe leibet bei jeber hoffnung, fie will "feine, fonbern nur Gegenwart." - -

Du gute Sonne gießest auf einmal wieder beinen Glanz baher, weil bu zwischen ben weiten Stämmen zerronnen auf ben Bergblumen als ein großer goldner Thantropse liegst, und nun wersen aus dem bestralten Bach die springenden Fische goldne Bellen empor — und an den Fenstern unserer Heimat leuchtet der verglimmende Abend — und über unserem Hause ruht bescheiden die bleiche Wolkenslode, der Mond, und verschiebt den Glanz — Meine arme nur an einsame Wonne und an unerstüllte Träume gewöhnte Seele wird freudig über die nahe zweite Seele und über die Erfüllung erschrecken: "Ach Hermine, werd' ich "sagen, wie selig bin ich! — Und bist du es nicht? — In diesem Himsymel können wir immer besser und beiliger werden; und ich werde dich "jeden Tag mehr lieben, je besser ich werde." — Aber ihr nasses Auge wird mich aussehen, und ich errath' es wohl, daß sie meint: "ja wir "werden immer besser werden, aber können wir uns mehr lieben?" —

# Bunfte poetische Epiftel.

#### Meine Sausvatericaft - bas Rinbertongert.

Leipzig, Zahlmoche 98.

Aber die Zahlwoche geht mich nichts an, kaum als Buchhändlerwoche. — Gott erhalte diesen Frühlingshimmel über uns so lange blau,
bis ich unter ihm weg nach Weimar abfliege! — Ich kann nicht recht in
die Spistel hinein, lieber Otto — eine blaue Mundtasse neben meinem Ellenbogen, woraus ich trinke, perturbiert mich in meinem planetarischen Laus. Augusta, die mit Mann und Schwester da gewesen
(ich habe Dir's aber geschrieben) schenkte mir das perturbierende Welttörperchen. Reise unter einer milben wolkenlosen Sonne, liebe Seele,
sowol nach Haus als durchs Leben! —

Im lettern Fall bin ich in ber jetigen Spiftel. Du folltest uns beibe, die Neuvermählten, sehen im ersten Jahre unserer Freiheit von ber Welt — nämlich jetzt, benn wenn's ba ist, kommst Du ohnehin — wie wir dasselbe mit italiänischen Tagen, Nachmittagen und Stunden burchwinden!

Ich bistinguiere nach ber Zahl meiner Landessassen vier Sahreszeiten ber Liebe gegen eine Frau; die erste ist die Liebe gegen sie vor ber Berlobung ober ber Frühling — die zweite heißere, nämlich ber Sommer, fällt nach berselben und bauert bis an den Altar — die britte ber magische träumerische sanste Nachsommer, den andere das Honigober Flitterjahr nennen (ein Flitterjahrhundert wär' etwas) werd' ich sogleich an mir selber malen, wenn ich die vierte genannt, den hellen reinen hänslichen Winter der Freundschaft, die durch einerlei Zwecke, durch gegenseitige Unentbehrlichseit, durch eine lange Gemeinschaft des Lebens und Duldens und Freuens so sehr zwei herzen mit allen ihren Wurzeln in einander verwickelt, daß es mir oft wehe thut, daß die Hand der Zeit dem armen so oft beraubten Menschen gerade im kalten

Bean Baut's jamintl. 2Berte, XIII.

schwerheilenden Alter bie weiteste Wunde macht, und ihm bas Beste aus ber Bruft schmerzlich giebt, bas eingewurzelte zweite Berg.

Bo bin ich? Aber ber Komöbienzettel, ber mir mit feinem angekunbigten Trauerspiel hergelegt wurde, führte mich so tief in jenes.

Ach bas Sphlabonig = Jabr! - 3ch weiß nicht, ob ich's nicht bas tausendjährige Reich ber Liebe beiffe. Urtheile selber! - Man fitt broben in feiner Studierftube in neuer Bajche, wie Buffon \*), und ichreibt an ben besten Schriften weiter, und bie emfige Seele im weißen Sausgewand will nur burchlaufen, um ben Dann nicht zu ftoren; aber er legt bie Reber über bas Dintenfaß und gibt ibr bie Sand und giebt fie an fich und fie budt fich lefend gegen bas, mas er bingefett - Dlit größerem Reuer, weil ibr ja alles ju Gute tommt, sowol bie Schopfung ale bie Ehre und ber Chrenfold, tunkt er wieber ein und bentt unter ben schönften Szenen ans Effen! - Denn bas Effen Reuvermählter ift bas einzige achte ober bas mit feinen Rinbern; bei jebem anbern als Ginfiedler ober als Gaft möcht' ich eben jo gern Babne und Schlund in bie Taiche fteden. Er aus feiner, fie aus ibrer Ruche fommenb - beibe für einander arbeitend - ftreitend nicht um, fonbern gegen bie toftlichften Biffen - und jo recht lange beijammenfitend ohne Mittagsichlaf. leicht, zufrieben, offen, warm, gart und luftig - welche Sochzeitgafte! - Rann ber junge Mann nicht fogar icherzen über feine Schreibereien wie Siebentas? Er fann, follt' ich benten, leicht fagen, bas Firum für feine fatirifden Digreffionen und Extrablatter fet,' er ihr gum Rabelgelbe aus - bie Sporteln fur bas Tragifche tonne man fur bie Rinber aufbeben - von ber blogen Geschichte werbe gelebt und gewirthichaftet - mit trodnen Abhandlungen gegen Philosophen und Rritifer fonne man Gafte traftieren.

Ich halte biese Zeit für die neueste, die man im Leben hat, benn alles ist neu darin, jeder Gast, jede Woche, jede Hoffnung. — Aber boch wird ber Honig berselben aus hoch hinauf bedornten Blumen ge-

<sup>\*)</sup> Er jog fich weiß und reinlich ju feinem Schreiben an.

nommen; diese Zeit nährt einen Seuszer, ber die Liebe darin so unendlich zart und heilig, aber auch so bange macht. Schon sein Zahren — benn ich kann nichts erleben als vidimierte Ropien bessen, was ich schon zehnmal gedacht und geschrieben habe — trag' ich mich mit der Angst vor einem Tage herum, der zwar meist in jedem Jahre wiederstommt, der aber im ersten einem liebenden Manne immer so erweichend vorschweben muß, daß ich nicht begreise, wie er das theuere leidende Besen ohne innigste Rührung und Liebe ansehen kann, das soll allein ohne ihn über einen schmalen scharsen Steig zwischen Alpengrüften geben muß, indeß er drüben sest auf seinen breiten Boden sitzt.

Aber ich will nicht in die heilige Wolfe treten, womit der Allgiltige eine fremde Zutunst bebeckt: ja sie bleibe mit ihren Farben auch auf einer darauf solgenden Wonne verhüllend, welche der Dichter schwer ahnen und nur der Bater sühlen und nur, wer beides ift, beschreiben tann.

Ich sollte statt eines Absates eine Epistel anfangen, weil ich uns beibe auf einmal in die späte vierte Jahreszeit der Liebe früher über manche Berge und Jahre hinweg. Du sollft sie nach dem Andreastage beurtheilen, den ich aus der Jahreszeit aushebe. Die Hänslichkeit und Che gleicht dem Magnet auch darin, daß sie im physischen Winter in Norden, bei Nordwinden und nassem Wetter größere Kräfte zeigt.

Du kannst Dir benken, daß ich am Andreastage so aufstehen werde, daß ich keine meiner jetigen Westen um mich zuknöpfen könnte. Stelle Dir einen stattlichen proporzionierten Funsziger vor, so schwer wie seine vielen Werke, der ein ernsthafter Mensch sein könnte, wenn er sonst wolke! Aber diesen wird nie dieses Hokuspokus-Leben an mir erleben, das uns auf der gestirnten Bühne des Universums zu bloßen Statisten macht, wenige Genies ausgenommen, die es zu Bedientenrollen treiben oder gar zu solchen, wo sie geprügelt werden. Es ist mir überhaupt trotz meines leib - und geistlichen Wohlbesindens immer so, als wär ich noch gar nicht recht ins Leben hinein, als schwedt' ich außen darum, als mills' es etwas sesters und dichters sein: oder hat mich vielleicht der

Komet ber zweiten Welt — welches wol sein kann, ba er vor vielen Jahren im November mit seinen Auziehungskräften zu nahe vor mir vorüberging — mit den Burzeln herausgezogen und hat mich so wie eine Hpazinthe in der Lust hängen lassen, wiewol blühend? Indes schwellet dieß Tremplin oder Schwungbret einen Mann über manchen zwickenden Krebs und gistigen Dunst empor — und die Freuden, die aus Erdearten präparierten ausgenommen, behält man alle. Bielmehr seiget man dadurch vor alle blendende Freuden italiänische Transparents mit Mondschein bemalet, ja alle reiche Auen liegen in einem verklärenden Mondslicht um uns — und endlich steigt doch am Horizont der Kopf des Kreund Hains als Sonne auf. —

3ch nehme einen solchen Anbreastag, wo es schon zugewintert hat und man im Kampanerthal, wo der italianische Tag geblüht, sehr waten muß. Die Kinder freuen sich über den tiesen Schnee und stampfen barin versuchsweise herum und erfälten sich, um sich nachber zu erwärmen.

Sie erwarten auf Nachmittags ihren H. Pathen; das bist — Du. Bas Du nämlich von Tauf= und Geschiechtsnamen an Dir hast, hab' ich zweimal zu Gevatter gebeten, einmal männlich, einmal weiblich steftiert, so daß die Namen eben zu 7 Köpsen zulangten. Es wird früher abgegessen — vieles gebohnt — seltene Tassen werden vorgehoben, nämlich ein Paar mehr für Dich; benn ich tenne nichts Hästlicheres als gerade das Schönste ungebraucht zu sparen wieder für einen Sparer; und wär' ich ein Erzengel, für welchen, wie ich mir oft gedacht, ein ganzes Weltenspsiem nur eine mit Brillanten besetzt Achttageuhr mit Terzienzeigern von Monden ist, und hätt' ich biese Uhr, ich trüge sie auf Reisen und liberall.

Du bist kaum herein und haft noch ben Schnee an: so sprech' ich schon vom Fortgeben, woraus heute in jedem Betrachte nichts wird; jeder Festrag will eine unbestimmte Länge, und biese hat nur ein Abend. Jeht erst lass' ich Dich ein Wort mit Deiner lärmenden Namensvetterschaft sprechen. Christian und Otto werden Dich freuen, auch Hans, der Philosoph, an den ich den Brief adressert, weiß für sein Alter Be-

scheib. O fieh auch die blaffe stille Christine an, die sich an die Hand ihres Baters schmiegt und so verschämt und freundlich die blanen Aeuge-lein zu Dir aufrichtet, die leibhafte Mutter! —

Abends find fie gesonnen, bem Pathen ein Konzert zu geben, und ber Bater ift als Musikbirektor babei angestellt.

Borber fabren wir beibe, nach bem Berbrauch ber feltenften Taffen. in Disturfen in ber marmen Stube auf und ab. Die Frau ftebt noch auf bem ötonomijden Boreb und Sinai und fertigt gebn Gebote aus, und nur in ber Dammerung und Abends bat fie eine rubige Stunde für und. Die gute Seele will lieber ben Freund entbebren, ben fie mit mir liebt, um mehr für ibn ju forgen; fo find bie guten Beiber; bie weiblichen Rraftgenies bingegen fint wie wir. 3d und Du werben nicht fertig mit einander und find boch nicht uneinig - hab' ich nicht von Belthändeln mit Dir ju reben, und von gelehrten Gachen, von ber Auswechslung unferer Manuftripte, von ber Stadt und von meinem Bfarrer in Spit ? - 3ch werbe Dich bann (ich fag' es bier voraus und Du fannft mich beim Wort halten) baran erinnern, bag bie Beiffagung, bie ich in ber Borrebe biefes Buche aussprach, nur zu wohl eingetroffen. Bir werben unfere Bebanten barüber baben, baf ber egoiftifche Sanbel, eine bobere Art von Rommergipiel, immer weiter greift und bag bie Liebe jett nur als Dermeros\*) barguftellen ift, bie Beisheit als Derma= thena, bie Rraft ale Bermerattes. - Bie mar's in biefer Barme möglich, auf ben Bolterabend ber lauten Rinber binguboren, benen auf bem Lande ftets ein Gaft bas Inftige Renerwert loszündet und benen er einen bubichen Aft vom Freiheitsbaume abbauet und gulangt? -

Auf einmal lispelt die blagwangige blanäugige Christine ben Brüsbern etwas ins Ohr — wer erräth es nicht? — und die Brüberschaft stürzt hinaus, Hans, ben großen Philosophen, ausgenommen, ber an ben philosophischen Schreibfingern bes Baters mit aufs und abtrabt und

<sup>\*)</sup> Diese Statue stellte ben Gott ber Raufleute mit bem Amor verschmotzen vor; die zweite ihn mit ber Minerva; die britte seinen Rumpf unter Herfules Kopf. Potisqus und Schöttchen.

fcon etwas rechtes fein will. 3ch fage Dir's auf griechisch, mas fie vor-Enblich machen bie Bilbfange bie Thilre weit auf (gang wie es bei meinen guten Eltern war; baber ich auch glaube, ber Befchmad an bem bauslichen leben nehme einen Theil feiner Gufigteit aus ber bamit verbundnen ftillen Wieberholung bes findlichen ber) und nun gieht mier alter Bolgbader eine fperrige weitaftige Birte mit bem Stamm voran rauschend berein und Christian trägt noch einen bunnen Sollunberbaum nach. Die Mabchen Schleppen Baffer gu, bas beifefte, mas bie Ruche liefert, und Lauge als Dungefalz, und Sans ber Philosoph ben größten Topf im Saufe. Und fo wird ber Spalierbaum in feinen Treibwinkel mit Schnuren eingespannt, und fein Stamm = und Frei = beitebaum verschließet iconere Bluten und Früchte, ale er liefern wird. D ihr seligen Rinber, noch indische Götterchen auf Blumen, ober Benien, Die halb barin eingescheibet machsen! Jebes grune Blatt ift euch ein Blütenblatt, indeß unsere Blüten, gleich benen eines Baums in Portugal, oft Fliegen gleich seben! — Ihr braucht teine fünftige, noch weniger vergangene Freude ju einer gegenwärtigen, indeß wir tief in euere Zeit binabgraben miffen, um Abbrilde von Blumen uns zu bolen, wie auch in ber physischen Erbe bie Blumenabbrude unter allen am tiefften liegen.

Da kommt das hesperien der Dämmerung und wir sitzen nieder und die Kleinen setzen sich um und auf und. 3ch hoffe, Du lügst dann so gut wie ich über das in der höhe ziehende Christindsein und über viele ihm entsallene Goldslitter, die Du auf dem Schnee angetroffen und von welchen Du einige wirklich vorzeigen kannst. 3ch will blos auf etwas Rotbes am himmel aufmerksam machen, aber nicht darüber disputieren, kommt's vom Abendroth oder vom Wiederschein der goldnen Flügel des h. Christs oder seiner rothen Stettiner her. Während Du Deine Flüter vorweisest, behäng ich ungesehen den Baum; und wenn hermine hereinskommt — der sie mehr glauben als mir, weil der Bater oft nur spaßet — soll sie gegen den Baum hin sagen, was ist denn da? In der That wissen wir beibe nicht, was wir dazu sagen sollen, daß ein Marzipan-

herz, ein Goldapfel, eine Silbernuß und ein Marienbild aus Kandis nebst Wachslichten baran hängen, und ich frage die Kinder, ob es, welches ich nicht vermuthen sollte, nicht schon vorher unsichtbar daran war, als der Holzhacker die Bäume brachte. Der Geruch der Sachen macht jeden attent; man möcht' ihn ätherisch oder aus sernen Friihlingen herkommend nennen.

Am Ende biefer Kinder = Mothen muß Rofinette ein wenig bei uns verharren; bie in ben fernen Zweigen angegundeten Firsterne aus Wachs und vielleicht ber breite über bie balbe Stube bingelegte Monbichein schmuden bie vertrauliche Dämmerung aus. Es wird vernünftig vom Saushalten gesprochen, bas ich gwar nicht verftebe, aber aus guten Grunden mit führen belfe, weil ein Boet, um nicht obne Saltung gu gerrinnen, immer bas ibegliiche ober poetische Leben mit etwas vom bürgerlichen (es fei ein Amt, ober eine Sanbarbeit, ober Defonomie) verfeten muß, wie man goldne Gefäße mit Rupfer legiert, bamit fie weniger abgeführet und verbogen werben. Wir feben bann ins Abenbroth ber vergangnen Zeit und reben von vielem, von Sof - und ben umliegenben Ortschaften - und von ben alten Sonntagen - und von ben alten Dämmerungen, worin um une, wenn wir in Dieturfen auf= und abliefen, alle Sterne am himmel ber Bahrbeit blitten - und von Frublingen, bie icon unter zwanzig Friiblingen verschüttet liegen — Bie icon ift es, wenn zwei Menichen mit einander veralten, und feine Jugend ift verloren, wenn ber Jugendgenoff noch nicht verloren ift! -Bir fprechen ferner von ben erften Jahren meines Cheftanbes, wo ich noch bas Glud hatte, am Titan fortzuschreiben und mo ich oft mitten aus ber Bilbergallerie ber beifieften Liebe meglaufen tonnte und am Munde ber guten Gattin (Du mußt ihre rechte Sand halten und ich bie andere) mir felber gum Mobell ber Schilbereien leicht faft. bavon gesprochen, wie ich sogleich in ben ersten Jahren meinen eleganten Rleiberschrant, ber mich roth im Mobetalenber unterftreichen follte, abgebankt und nichts mehr angezogen babe als einen platten lleberrock und unter ibm wenig von Betracht. Ich beidmore bann wieber, baft

sich auf ber Erbe in jedem Beisammenleben der Kopf erschöpft, Wit und Phantasie und Berstand; nur aber nie ein gutes Herz, das eine ewige Quelle ist, und ich table es, daß wir für die Ehe nicht dem letztern zuerst nachjagen. Ich erzähle Dir's im Feuer, daß diese gute Hermine das einzige Wesen ist (außer noch einem), dem ich von meinen heimgegangnen Eltern so viel und lange erzählen darf, als ich nur will, dem ich aber auch theilnehmend zuhöre, wenn es sich über die Berwandten seines Herzens liebend ergießet.

Fehler freilich hat jeder Verfasser; und die Gute wird es Dir zwar nicht sagen, aber ich, daß ihr Ehekonsort sonst (jetzt fast gar nicht) mitten im dichterischen Feuer leicht anderes fing und daß er da (wiewol übrigens ein Lanm) beträchtlich ausprasselte; inzwischen hat er sich sehr geändert und gibt bei seinen schöpferischen Sturmwinden, wie Hausväter bei andern, mehr auf Feuer und Laternen Acht. Die Scholastiler sagen, dem Himmel sei das Sitzen und Stehen und jede Kleinigkeit einer Persson im Zölibat gefälliger als die größten Tugenden einer verehetichten wahrhaftig ein Ehemann ist der leibhafte Himmel; aus fünf Haaren, die ihm die Verliedte zu einem Ringe steuert, macht er mehr als aus einem Kopfe voll grauen, den eine Frau durch Sorgen für ihn aufestet.

Enblich kommt Licht, und ein Kind ums andere bringt sein Taselzeng, und zuletzt seigen wir uns mit dem hungrigen geschwätigen Siebengestirn zu Tisch. Nur Kinder und Geliebte sind die sent- und wagrecht tiesen und anslausenden Wurzeln, womit man sich sest und nährend an die Erde klammert. Ich hosse, Du sollst bei diesem Triklinium oder petit souper auf mehr als eine Probe der warmen zarten Ausmerksamkeit gerathen, womit Dir das schöne Derz meiner Dermine stille Achtung und Liebe ausdrückt. Ist's auszutreiben am Andreastag, so schaff' ich Ackersalat und Naplinzchen (valeriana locusta) herbei, weil mir (aber besonders im Februar) bei diesem Kraut immer ist, als hab' ich den Frühling an der Gabel. Vorschneiden mußt Du.

Und nun laff' uns, wenn Du fatt und frob bift, auffteben und bas

Rongert nicht verfaumen, bas bie fieben fleinen Bejen geben wollen. Der Rapellmeifter fett fich als Rlavierift an ein altes Zembalon und bämmert ein Arioso - einer von ben Jungen ist ber erste und lette Biolinift - Sans ber Philosoph ftreicht, weil er wie seine gange Bewerkschaft etwas unbeholfen ift, blos ben Bag mit seinem Orpheus-Arm - und ber Reft fingt, von ber iconen Borfangerin, ber Deutter, angeführt. Ach wenn Du fo ben alten guten Sausvater im Birtel feiner unschuldigen Ripienisten fiehft, bie noch nicht fliblen, was fie fingen und geigen - und wenn Du bie fanfte blauängige Copranistin Christine an ber Sand haft, und meine Rofinette ein Baar fleinere Distantiftinnen - und wenn fo viele theuere fleine Stimmen immer mehr mein Berg umftriden und fortziehen, fogar bas bor mir auf bem Bafie ernft arbeitenbe Spielmannden - und wenn ich immer bie febnfüchtigen Augen gegen bie runden Rojengefichterchen und gegen Dich und bie Mutter aufschlagen muß — und ich merte, bag uns bald bie Rührung überwältigen wirb und wenn bie feuchten Augen bie Noten ichwer feben, und ich lieber aufbore, und bie Deutter Die nachsten Rinder fuffet, und Du Deine bolbe Rleine - und wir naffe Augen haben, ohne bag bie guten Rinder begreifen, mas uns feblt! - - welche Stunde, lieber Otto, für brei Dienichen. bie verbunden find! Und bu, Allgütiger, ber bu fie in beiner Emigfeit baft, follteft bu fie verfagen ? -

# Sechfte poetische Epiftel.

36 als literarifder Jubilar - und als Greis.

Leipzig, im Rachfommer 1798.

3ch schreibe mich, Lieber, ber boppelten Abreise sowol aus Leipzig als aus ber Augel, worauf es liegt, immer näher. 3ch stehe in bieser Epistel nun schon im Oktober bes Lebens vor Dir, mein Laub farbet sich, hängt aber noch, und ber stumme Nachsommer zeigt Gespinnste und Nebel auf ber Erbe und blauen Aether oben. Mach aber mit mir die Obsitammer bieses Herbstes auf und betrachte die lieine allgemeine beutsche Bibliothet sammt ben Supplementen, die ich in diesem kurzen Leben zusammen geschrieben habe.

Ich läugne nicht, ich hätte tausenbmal lieber statt ber mäßigen Regimentsbibliothet, die ich brucken lassen, eine alexandrinische gemacht Aber die Sündslut macht das jedem Autor unmöglich. Sie klirzte das Leben der Menschen ab dis auf einen Stummel, den sie ihnen ließ, und mithin auch das Schreiben derselben; und wenn ein solcher Lebens-Fragmentist wie Boltaire im 80 sten Jahre und Bande steht und angesangen bat: so wird er aus der Erde weggejagt und springt, noch beide hände voll Samenkörner, ins Schattenreich hinein.

Bum Unglud erhalt fich fein Autor auf ber beutschen Lethe flott. ber fie nicht befährt auf einigen von ihm gefüllten Bucherbretern fitenb ; mit Einem Banbden (wie etwan Berfins ober Birgil) fcoff' er ben Augenblid auf ben Grund binab; wie Solg zu Boben finft als Gage-Gleichwol merben bie europäischen Bublitume verbrieflich, wenn ein Autor in jeber Deffe aussteht mit ber Labenschurze und ein neues Rauffahrteischiff ausladet und feil bat. Singegen wenn er begraben ift, fo nehmen fie Befen und überfahren fein Mufeum wie eine Golbarbeiterftube und tebren bie gerftreueten Bapierichnitel gusammen, bamit's ein mäßiges Banbden mirb, ein posthumum. Du fannft Dir's erfaren. Denn ber Menich ehret (nach Jakobi) nur bas, was nicht nachzumachen ift; bei bem erften Theile eines jeben originellen Buches begreift niemanb, wie ein folgenber nur möglich fei; je öfter nun aber ein folgenber fommt, befto mehr leuchtet uns bie Dlöglichkeit bes Machens und alfo bes Nachmachens ein. Das Grab bingegen ift ber Ifolierschemel ber Berte; es wird ein absondernder heiliger Zaubertreis auf ewig um fie gezogen. -

Aber gur Sache! 3ch finbe, bag unter ben Dentwurdigkeiten meines Alters vielleicht bas Autorjubilaum, bas ich ba beginge, bie

größte sein würbe. Ich bin ganz entschlossen bazu. Magister, Päbste, Universitäten, Schulen, Cheleute jubilieren bäusig; warum sollen Autoren nichts machen? — Und ba ich zum Glück schon Anno 1782 in meinem zweiten akademischen Jahre die grönländischen Prozesse schwieden Anno 1783 die Atten inrotulierte: so qualifizieret mich ja schon mein 69stes Jahr — welches meines Erachtens nicht schwer zu erleben sein kann, zum Jubel-Autor.

Anno 1832 werb' ich bemnach in ben literarischen und in ben Literatur = Anzeiger eine turze Beschreibung bes Jubels unter bem Titel: Inbelfeniorat bes Berfaffere bes Jubelfenior in jedem Fall einschiden es mufite benn fein, bag ich icon etwas befferes mare als ein Menich und ein alter Mann. In ber Anzeige entschuldige ich mich mit nichts bor bem Lesepublitum, baf ich baffelbe nicht zur Jubelfeier eingelaben, als mit ber Unmöglichkeit. Ich bitte, wo könnt ich nur folche Leute und ibre Bebienten und Pferbe, wenn ich auch Noabs Raften batte, unterbringen und ftallen, bie mich gang gelefen - ober gar bie, bie es nur balb ober fluchtig gethan? Und gefett, ich batte einen freien Blat fo groß wie Deutschland für biefe zuströmenbe Welt: fo mußt' ich boch einen viel größern geräumigern für bie antommenbe Nachwelt miethen, in beren Lefebibliotheten ich girkuliere, fo baf ich bie gange Brimarversammlung auf einen auswärtigen Blaneten bestellen miffte, wie ber Saturn ift - und mabrhaftig nach bem Tobe, wo man bie Nachwelt fo gut als bie Borwelt tennen lernt, tann bierin viel gescheben.

Aber eingelaben werben außer ben Berlegern noch meine Rezensienten und — was auch Rezensienten sind — bie Redakteurs schweigender Zeitungen und die jedes Redakteurs, der das Journal allein schreibt, gleich der Bibel, die Spinoza Einem Bersasser beimisset. Die Jubelsichift gibt die Namen an. Die Nachdrucker bab' ich nur invitiert, damit sie aus eigenen Beuteln Jubelmilnzen unter das Bolk auswersen — welches die Schelme gern thun werden, sobald ich ihnen ein scharfes Pasquill aus sie selber assertieren und verspreche, wosit ich nichts verslange, so daß es so viel ist, als druckten sie es nach, und noch dazu mit

Recht. - In ber Jubelichrift liefer' ich eine Jubelrebe in extenso, bie auch bier geliefert wirb. In biefer Jubelrebe beruf' ich mich auf bie sonberbar erfüllten Beiffagungen, bie ich in ber "fech ften poetischen Epifte !" joll von mir gestellet haben. 3ch muß fie aber bier erft ftellen; ich mabrjage bier nämlich, bag ich, wie Altuin, 40 Jahre lang mit berfelben Reber ichreiben werbe, nämlich in bemielben Styl. Es ift unfäglich, mas ich in 34 Jahren von heute an bis zum Jubilaum wieber werbe gelesen haben; leiber ungleich genug ben jetigen Autoren wie an Talent, fo auch barin, baß fie fich ber frugalften Beiftesbiat unterwerfen wie Schwangere ber leiblichen, beibe bamit fie bas Rind leichter gu gebaren haben, wenn es mager geblieben. Mit ben Jahren und 3been werben nun freilich - ba ich ben gangen Tag mit Hochzeitterten und Brautfadeln am Traualtare ftebe und nichts thue, als Ibeen fobulieren - bie Soldaten = und Brieftereben und bie Eben im verbotenen Grabe amifchen befagten Gebanken fo anwachien und fie alle fo unter einander verschwistern und verschwägern, gleich europäischen Sofen - bag im gangen Ropf für Gelb tein geschiebenes Ibeen-Baar zu erfragen ift, und baß ich in lauter Gleichniffen rebe, fluche, bete und gante. - Allein ba ein Autor leicht miffen fann, mas er fagt, aber nicht, mas er gefagt bat in frühern Werten: jo werd' ich oft manche Gleichniffe, wie Erifichthon feine verwandelte Tochter, mehr als einmal auf ben Markt treiben, weil ich mich unmöglich ben ganzen Tag lefen und so viele Trillionen Gleichniffe memorieren tann. Jeber Lefer, ber mir folder Duplitate ober parziale zweite Auflagen berichtet, wird mich bei totalen zweiten Auflagen ungemein verbinden und verbeffern.

Im Lebens Vendemiaire muß ferner mit ber Herrschaft über sich auch ber Scherz, die Ironie und die Laune höher wachsen, waren sie anders in den frühern Monaten gesäet. Auch der Wohlflang des Styls gewinnt viel. Die Gedankenstriche sahren von selber aus der Feder, ohne langes Denken. — Aber manches andere blühet ab oder stirbt aus. Der Handschrift sieht man es an, daß man schon vieles und flüchtig geschrieben, die wankende Hand nicht einmal gerechnet. In den — — gehet man

so sichtbar zurud; das — verbuttet und verschimmelt auch; und wie ist's mit — bestellt \*)? —

3d bin wieber bei ber in ben literarischen Anzeiger tommenben Jubelschrift. Dit Borbebacht gieb' ich Dir aus ihr weber bie verschiebene Ehre aus, bie man am Jubilaum theils mir anthat, theils ich ben Gaften - noch bas ländliche Dabl, gang wie es in einer Gefinerischen 3bolle gemolfen und gefäuert wirb - noch bas Ruggeftell aus Werten, bie mir theils abgestohlen, theils gefchentt, theils zugefchrieben \*\*) worben ohne Schenken - noch fleinere Jubelfeierlichkeiten, weil ich babei bie feit Jahren an mich eingegangnen Briefe anflihren milfte, bie ich gusammengeschnürt vorzeigte und auf benen, wenn Sulzer bas Schlagen gelehrter Bilbniffe auf Mingen wilnicht, bie aufgepreften Giegel gleichsam Debaillen filr ben Autor find - noch taufent andere Dinge. Bichtiger icheint mir bie Inbelrebe, bie ber Jubilar an bie Regensenten halt und bie ich aus ber Jubelschrift in extenso nehmen tann. Der graue Jubelrebner tritt nach einigen guten Disturfen über Drudfehler und über bie Ausgaben seiner opera omnia und nach bem Kontrakte ilber bie lettere aufällig ober absichtlich unter bie wie ein Krater ober eine Kanzel aufgeschlichteten Werke - in ber That find fie sein Mezzovo \*\*\*) - und er halt

<sup>\*) 3</sup>ch halt' es für weltslug, biese Retrogradazionen eines tleinen Erdlörpers nicht anzuzeigen, weil ich sonk irgend einen groben Gesellen kuhig mache, baß er ein fünftiges Wert von mir lieset und nachher in der Rezension bemerkt: "das Alter guck schon aus dem sonk trefslichen Werte heraus, und den Berfaster "scheinen jene herrlichen Gaben allgemach zu verlassen, die er hatte, zu z.."

<sup>\*\*)</sup> Richt ben Lesern, sonbern ben Käufern hab' ich es zu sagen, daß seit ben Wu mien tein Buch von mir ist oder sein wird, bem nicht mein Name vorsteht. Barte buchsändlerische Seelen hoffen die Handwürste, die im Mittelalter de Kausmann als Aushängeschilb und Zeitungsavis seiner Waare mitbrachte, durch Ankundigungen zu ersehen, die außer den gewöhnlichen Lügen noch die enthalten, daß ich die Waare geschrieben. Freisich wollen sie mir durch das Fremde, was sie mir zuschreiben und schenen, das Eigne erstatten, was mir andre siehlen, es seien ganze Personen oder einzelne Neden. Aber letztere sind besser; hier trägt man meine Sünden, bort trag' ich fremde.

<sup>\*\*\*)</sup> Go beißet ber Parnaß jett.

aus bem Stegreif folgenbe turze Abschiebs - und Erntepredigt an biejenigen Gafie, bie ibn rezensiert:

"Statuere, meine herren, quis sit sapiens, vel maxime videtur "esse sapientis, sagt unser Zizero, oder verdeutscht: Ein Rezensent, der "einen Bersasser lobt und malt, meint sich auch mit.

"Geborten freilich einige von Ihnen zu ben bamaligen \*) Ran-"tifden ober Richtifden 3bealiften, fo batten biefe Grund, fich, bie "Wahrheit zu fagen, für bie einzigen Menschen von Ropf anzuseben und "ben Reft für gar nichts. Ein guter Sbealift fentet, er mag uns fo viele "unbefannte X für U machen, als er will, ftets ben Bumpenftiefel in "fich binab und icopft alles aus fich berauf, bie physische Welt und "mithin auch bie nur in fie eingefleischte frembe geistige. Der 3bealift "entwickelt bas Auge und mithin alles, was er bamit fieht, aus fich und "folglich jedes Buch, bas er blos wie ein Träumer zu lefen glaubt, in-"bef er's mirflich felber macht. Den Stoly, ben baber ein 3bealift "bamal8 \*\*) baben tonnte, goutiert' ich fo febr, bag ich meines alten "Leibgebere Ausspruch bierüber noch jett unterschreibe und berfage: ""Wie, ba ber achte 3bealift alles felber macht, alle Sterne am Simmel .... und bie bhpfifche und gelehrte Welt; ba er bie Werte ber beften .... Autoren geschrieben, vom Somer bis Gothe; und ba er feine berrliche .... Beile loben, erebieren und ilberfeten tann, bie er nicht eben barum ""selber gemacht: fo war' er ja ein Narr, wenn er ein mit tragbaren "gelehrten Welten und Meuselschen Deutschlanden ausgepolftertes 3ch. ...,er ber Mufenfit ber Mufenfite, er, ber ben Magifterbut nicht auf. ",,fondern in bem Ropfe hat, und ben Ropf nirgend als wie bie intor-... porierten Beisheitsgabne und ben philosophischen Bart und Mantel ,, nur in fich - ein Rarr, fag' ich, mar' ber gange Gott, wenn er eine ""bemüthige haut mare und nicht gerabezu fagte: alles was ich lobe ,,,und lerne, schaff' ich und lebr' ich eben baburch, und ich mochte ben ",,feben, ber neben mir eriftierte, gefdweige brillierte.""

<sup>\*)</sup> Jetigen.

<sup>\*\*) 3</sup>ett.

"Freilich wirft ein folder Universalmann (aus ontologischen Grunben) keine Fehler vor als folde, die er eben felber macht."

""Alle höflich!"" antworten narrisch bie Bergleute, wenn "man fragt, wie es mit ihnen fteht. Dieje Antwort fann fein Rebatteur "über feine 70 Junger geben. Schon Jugend an und für fich ift grob; "aber noch mehr eine humanistische, fogar im Alter; und zwar barum "1) weil ber Beift ber Atten auf jeben fraftigen Denichen, er fei ein "Weltmann ober ein Runftler, tiefer wirft, als auf bie Linguiften, bie "nur ben Rörper fuchen, 2) weil ihr linguistisches Studium ihr fleines "Auge noch mehr eingrangt, 3) weil Leute, bie etwas treiben, was "wenige tonnen, besto mehr entscheiben und ftolzieren, so flein ibr "Treiben fei, 4) weil ber Menich fich mehr eines Sprach = ale Dent-"fehlers, mehr eines grammatifalischen als moralischen ober logischen "Reblers, fo wie mehr eines torberlichen als geiftigen annimmt und "ichamt, und zwar barum, weil bie Fehler ber erstern Art unwillfürlich. "bie ber lettern aber willfürlich und alfo leicht abzulegen icheinen, .. 5) weil von jeber teine Sabne fo erbittert fampften als bie bumanistischen "mit Febermeffern\*) bewaffneten, wenige Neuere wie Scioppius, Bur-"mann, Rlot und bie beiben - Staliger ausgenommen. -

"Ich bin schon ein alter Mann; von Ihnen hingegen tonnen bie "meisten bie Unsterblichkeit erleben, die Sie mir, sei es auch nur burch "Schweigen\*\*) jugewandt; — benn wie ber breitägige Tob Christi

<sup>\*)</sup> Die englischen Streithahne werben fo bewaffnet.

<sup>\*\*)</sup> In Deutschland gibt es brei Publikume ober Publika, 1) bas breite fast ungebildete und ungelehrte der Lefebibliotheken, 2) das gelehrte, aus Professoren, Kandidaten, Studenten, Regensenten bestehend — 3) das gebildete, das sich aus Belkleuten und Weibern von Erziehung, Rünftlern und aus den höhern Kalisen formt, bei denen wenigstens Umgang und Reisen bilden. (Freilich tommunizieren oft die drei Kollegien.) Der Berkasser dies ist dem dritten Publikum den einzigen Dank schuldig. Inzwischen behandelte ihn doch das zweite immer so wie das erste. Daher er dem zweiten einen Dank abzutragen glaudt, wenn er einmal alle öffentliche laute Urtheile über sich jammt den Ramen der guten stillen Zeitungen sammelt, sie vergleicht und sie der Nachwelt mit Resscionen überliefert,

"einem ewigen gleich galt, so stedt in einer breitägigen Unsterblichkeit "jetiger Autoren bie längste. Ich spreche freilich nur von ber Unsterb"lichkeit unter Sterblichen; bie längere unter Unsterblichen fängt erft an,
"wenn bie Augen brechen.

"Noch ein Wort! Nach biesem Zubeljahr hoff' ich nicht ohne allen "Geschmack zu schreiben. Ich bätt' es früher gekonnt, wenn ich zur "Apoplezie mich entschlossen, ober wenn ich, wie Ludwig XIII. von "Frankreich, auf Besehl seines Arztes Bouvard, in einem Jahr zu 215 "Burganzen, 212 Lavements und 47 Aberöffnungen gegriffen bätte; ich "wäre dann kapabel geworden, so ordentlich und nüchtern zu schreiben "wie ein vernünstiger Mann im R. Anzeiger. Inzwischen da das Alter "selber eine Krankheit ist, und eine asthenische dazu: so ist noch schöne "Hossinung da und wenig versoren. Und warum soll ich nicht mich mit "der Hossinung trösten, daß ich einmal eben so glücklich sein kann wie "weber Köpse, die wie andere Bustane nach den Flammen und der Lava "doch zuletzt Vimsstein e auswarfen, welche leicht waren und womit "man polieren konnte? —

"Bas scherz ich? Nah' am Meer ber Ewigleit will in basselbe ber "Mensch, wie andere Flüsse in ihres, mit schiffbaren Armen voll "Gaben fallen. Ich habe vor Jahren, da ich diese Jubelrede in "I. B. "Briesen zc." schreiben wollte und vorher die Abhandlung über das "Träumen, den heutigen Tag geträumet; — ich sah mich ansangs in "einem Glassasten aus Wien als einen heiligen Leib gebracht, den man "bald für den h. Paul, bald für die heilige Laurenzia, die Schirms"vögtin der Bücher und Kenntnisse ausgab — dann sah ich (es ist ganz "so wild, als ein Traum sein kann) mich in meinen Kupserstich vers"wandelt, vor dem die Zeit stand und hinter ihrem Rücken ins Dintenssahe, so dunkte und wagrechte Linien durch die Stirn, d. h. Runzeln, zog "— Auf einmal stand ein Stelet an einem verhangnen Pfeiserspiegel,

worin er zu erweisen meint, daß bas gelehrte Deutschland noch nicht arm an achten Gelehrten fei.

.. bem ein unverhüllter gegenüber bing - Blötlich fubr bie feibene Sille .auf - und beibe Spiegel gaben einander ihre unermefliche gurlid-"triechenbe Geftalten - Rette , und jebe Unenblichfeit wiederholte fich und "bie frembe - und bie zwei bunteln einschwindenben Reiben ichienen "bie Nachwelt und bie Borwelt nachzubilben - - mas mar es? - ein "Traum! Aber in ber falteften Stunde bes Dafeins, in ber letten, ibr "Meniden, bie ihr mich fo oft mifverstandet, tann ich meine Sand "aufbeben und ichwören, bag ich bor meinem Schreibtisch nie etwas .. anberes fuchte als bas Gute und Schone, fo weit als meine Lagen und "Gräfte mir etwas bavon erreichen ließen, und baf ich vielleicht oft ge-"irret, aber felten gefündigt habe. Sabt ihr wie ich bem zehnjährigen .. Schmerz eines verarmten, verhüllten Dafeins, eines gang verfagten "Beifalls wiberftanben und feib ibr, betriegt von ber Bergeffenbeit und "Bulflofigfeit, fo wie ich ber Schonheit, bie ihr bafur erfanntet, treu "geblieben ?"

Was geht mich bie Jubelrebe mehr an? 3ch fage bas: nur einmal manbert ber Mensch über biefe fliebenbe Rugel, und eilig wird er jugebillt und fiebt fie nie wieber; wie, und er follte ber armen fo oft perbeerten und vollgebluteten Erbe nichts gurudlaffen als feinen Staub ober gar verfaetes Giftpulver und Bermunbete? - D wenn einer von uns eine Tagreise burch irgend eine ftille Welt am Simmel, burch ben milben Abenbftern ober ben blaffen Mond thun burfte: wurb' er ba, noch bagu wenn er ferne Senfger borte ober vergoffene Thranen fanbe. fein eiliges Durchflieben mit berumgelegten Gelbitgeschoffen und ausgeftreueten Dornen bezeichnen und nicht vielmehr, falls er tonnte, mit irgend einer geoffneten Quelle, mit einer gurudgelaffenen Blume ober mit mas er zu erfreuen mußte? - D es fei immer vergeffen bon ber gangen Bufunft, mas ein fanftes Berg wollte und that; wenn es nur unter bem Sanbeln fagen fann: nach langen langen Jahren, wenn alles verändert ift und ich auf immer verflogen ober verfentt, ba wirft vielleicht bie Band ber Zeit ben Samen bes fleinen Opfers, bas ich jett bringe, weit von mir und meinem Sligel zu irgend einer Frucht ober Blume aus, und ein mattes Berg wird baran erquidt und ichlägt voll Dant und fennt mich nicht. —

Mein Jubiläum ift aus; — aber jene Hoffnung ist eigentlich bas rechte. —

Ich brach biese Spistel, die mit der Schilderung des Alters schon die Geschwätigkeit desselben zu verbinden scheint, heute früh ab, um zum letztenmal (weil ich morgen reise) die englischen Anlagen um Leipzig, unter der freundlichsten Herbst- und Morgensonne beklommen- selig zu durchgehen. Ich habe Dir diese Sommer- und Sonnenseite der Leipziger Landschaft, diese Winter-Villegiatura der Einwohner und Sinwohnerinnen, die in kalten Tagen da stets zum Luftbad als Badgäste zusammentressen, oft genug gezeichnet; und Leser, die da waren, kennen sie ohnehin. So viel ist gewiß, ich kann nie in diesem so rein-entworsenen Naturgarten voll Gärten, Nasenplätzen, Wäldchen, lichter und dunkler Stellen herumirren, ohne auf den Schöpfer desselben\*) Jubelmünzen zu schlagen, d. b. ohne immer zu sagen: habe recht Dank!

— Aber die Malerei des Stilltebens des Alters, wovon ich eben aufgestanden war, setz' ich im Marschieren sonderbar wieder sort. Ach ich wurde ja von jedem Baume darauf gebracht! Die Sonne ging herbstlich tief — ich stand auf einem kinfklichen Berge des Gartens, er war eine Sternwarte filt mich, und der ruhige himmel breitete sich unten auf dem Boden aus — das Getöse und Gesäute der Stadt schlug in die Stille herein — ich sah hinunter über die langen Kreuzgänge aus Gipseln und die glänzende beseelte Ebene und über das holde Wasserstlich mit seinen Schwanen und mit den Spiegelbildern der vorbeigehenden Strandbewohner und mit dem nachgemalten tiesern himmelsblau und über die bunte Brücke (das Zeichen der irdischen Flucht) und über die Trauerweiden mit hängenden Armen — und ich dachte an den Frühlig bieses Jahres, wo ich alles zum erstenmal genoß, und an die Nachti-

<sup>\*)</sup> Bürgermeifter Müller.

gallen, welche bamals auf ben Baumen an ber Brude ichlugen; und bie Frühlingsmorgen feierten wieder bie Maienfeste in meiner Bruft: ba bacht' ich zwar bewegt, es ift wieder vorbei und es kommt mir lange vor; aber ich fagte mir auch: "bein Erinnern nimmt ja jährlich gu "fonst mußte ein Tag ein paar Jahre weit zurildgewichen sein, um sich "zu verklären, jett gebft bu taum einige Schritte vor einem talten bellen "Thautropfen vorbei, fo fannft bu bich umsehen und er glänzet berrlich "bunt in seiner Blume nach." Wie muß erft ein sechzigjähriger Ropf mit Erinnerungen, ben Botivgemälben unfere Bergens, vollgehangen fein! - Wenn also bie Jahre tommen, wo ber graue Mensch an einem fcbonen Frühlingstag ins Freie geht, blos um ben alten Korper gu wärmen und zu regen, ohne alle vorige Absichten und Aussichten auf eine ins Unabsehliche hinausblübenbe Butunft voll Avanturen und länder; wenn biese falte, aber ruhige Zeit tommt: fo wend' ich meinen Kopf nur riidwarts in biefelbe magische Berspettive, aus ber ich noch bagu bertomme, und bas alte Berg fonnet fich an ber tiefen Winterfonne. Bie an Meniden, bie einem froffigen Bind entgegen geben, fo fiebt an Alten bas Geficht bleich und eingewurzelt aus; febren aber beibe es um, jo wird es warm und blübet wieber roth. Platner fagt : wir haben nur ein Bebachtniß für bie Freude, nicht für ben Schmerg; ich fage, wir haben für beibe baffelbe Gebächtnif- ja wir haben ein ftarferes für bas Kehlichlagen ber Soffnungen als ber Beforgniffe - aber nicht biefelbe Phantafie : biefe milbert und vertlart, alfo giebt fie auch um ben Schmerg ben Regenbogen.

Alle Glieber veralten am Menschen, aber boch nicht bas Herz. Mit jedem Jahr werd' ich meines jünger und weicher schreiben. Wenn ich Jünglinge sehe, werden sie mich so gut, wie jetzt die Kinder, mit ihren Rosenseiten laben, und ich werde ihnen zurusen: "o feiert sie nur recht hinaus, die der Morgenstern am himmel steht, aber erhitzt und erkältet euch nicht!" — Und meine guten Jugendsreunde, die mit mir denselben Blumengarten des Lebens gemeinschaftlich bewohnt haben, ach wie können sie mir in der kalten Jahreszeit im Garten, wo schon mancher

unter seinem Bette liegt, begegnen, eben so gebückt von der Zeit wie ich, ohne daß mich diese zurückgebliebnen Frühlinge meines Daseins dis tief ins Herz erleuchten und erwärmen? — Und an Frühlingstagen und an Geburtstagen will ich den Mumienkasten öffnen und die alten Briefe und meine Antworten lesen und nein ganzes Herz wird sich jugendlich erfüllen, und ich werde mit nassen Augen sagen: bab' ich nicht eine ganze Ewigkeit vor mir zur Liebe?

Und wenn, wie im Handn'ichen Konzert\*), ein Konzertift um den andern sein Licht auslöscht und mit dem Instrumente hinausgeht und ich etwan der Kontradaffist sein soll, der zuletzt spielt — ach nein, ich werde schon eher mein Licht ausblasen und die Noten einsteden; aber wär's auch; wir kommen boch alle, wie im Handn'ichen Stille, mit unsern Lichtern wieder. —

Lebe wohl! Ich banke Dir, baß ich Dich bis hieher habe zum sanften Begleiter mählen bürfen. Ich pade jetzt auf morgen ein und nehme Abschied von so mancher Seele, die ich liebe. Sonderbar wirret sich jetzt Gegenwart und Zukunft, Reise und Alter durch einander. — Und doch liegt der Abend draußen so hell-roth um die West! — Und nie lieg' er anders um Deine, Du Gesiebter! —

<sup>\*)</sup> Als Efterhagh feine Rapelle entlassen wollte: machte ber geniale & abbn eine Somphonie, worin ein Spieler nach bem andern am Rotenpult bas Licht ausbischte und fort ging, bis zulett nur ber Kontrabaffift übrig blieb; ber's auch io machte. Dieses rührte ben Fürsten so, bag er bie Kapelle restituierte. Dazu nachte Baybn wieber eine Somphonie, worin in umgekehrter Ordnung einer um ben andern eben so kam.

#### Siebente poetische Epiftel.

Das Enbe.

Unterwege 1798.

Ihr guten Lefer, die ihr vom unbekannten einschlafenden Menschen boch ben sortsprechenden Autor erbet, schauet leicht meinem kleinen Schachspiele mit mir selber zu bis zum Umlegen der letzten Figur. — Ich kann und will in dieser Spistel nicht an die Menschen benten, die ich in ben vorigen aufgeführt. — —

Ich fuhr heute am Morgen einsam aus Leipzig über ben entwölkerten Markt, wovon die hölzerne Bubenstadt in der Stadt nach der Messe ich an abgetragen war. Ein Mensch, der sich aus dem lebendigen Kreise eines Ortes ablöset, verlässet nicht den letzern (benn dieser merket keinen Abgang), sondern einen alten Lebens Byklus, den er nun gegen einen neuen umtauscht; unterwegs ist er ledig-einsam und nichts. — Meinen Wagen begleitete in der Stadt — ob wir gleich schon Abschied genommen — von weitem ein guter Jingling, den ich herzlich liebte: bleibe so schuldlos wie du bist, reiner heller Mensch, und lese immer diese Zeile so wie jetzt!

Draußen lief die ebene lange Straße durch eine Baumschule auf beiden Seiten gleichsam in den blauen talten stillen himmel des herbsted hinein — ich stieg aus und irrte dem schleichenden Wagen nach — o war ich nicht so oft auf diesem Weg an schönen glänzenden Worgen und Abenden sansten Frenden entgegengegangen und der hoffnung, ihn zu wiederholen? — Der herbst dampste glänzend am Umtreise der Erde — ich schauete mich um und zwischen den Thilrmen standen die Rauchssäulensarben trunken vor der malenden Soune wie aufrechte Morgenzöthen vor der Stadt — Es gehe dir wohl, menschenfreundliche Stadt! Und dir, geliebter Weiße\*), bleibe die Jahreszeit beines Lebens so warm und bell wie die jetige und wie dein Herz!

<sup>\*) 36</sup> meine ben liebenswürdigen Berfaffer ber vortrefflicen Amazoneulies ber , bes Kinberfreundes zc.

Später in ber einsamern Ferne und in ber leeren Ebene ohne Berge bacht' ich an ben Inhalt bieser siebenten poetischen Epistel, aber recht froh. O warum barf man nicht unter bem blauen himmel, auf ber grünenben Erbe, die ja, wie ein Krankenstuhl, zugleich unser Tisch, unser Sitz und unser Bette sein kann, vor ber großen Natur die sinkensben Augensieder schließen? Schlasen nicht Kinder am liebsten neben ber schirmenben Mutter ein?

Unter allen Spisteln ist keine ihrer beschriebenen Stunden so gewiß als diese meiner letzten. Ja die andern können lügen, nur diese nicht. Wenn's inzwischen jenes ist, ich meine wenn das Schickal meinen Milchetopf wie in der Fabel umstößet: so hab' ich wenigstens, eh' es geschah; den Topf und den Traum gehabt; und nachdem es geschehen, hab' ich noch mehr als die Erfüllung. Ich kenne dich, Leben, und nehme dich überall ganz; du bist ein Sousball in Paris, worin man nicht den ganzen Ball zu bezahlen braucht, sondern einen und den andern Tanz, wossur man wenige Sous gibt — Du bist eine Kreuzerkomödie in Baiern, die man nicht ganz auszuhören braucht, sondern aus welcher man sich, da sie immer währt, für seinen Kreuzer seine Szene wählt und dann fortsgebt, indes andere bleiben und kommen. —

Ich könnte eigentlich an ber Unsterblichkeit versterben, wenn ich wollte ober bürfte; — ich hätte unter bem Schreiben weiter nichts nöthig als (ba mein Gehirn wie ein Glas, worein man schreiet, mit jeder Seite ber rebenden Seele stärker nachzittert und ich immer bei einem Feuer aushöre, womit ich wünschte anzusangen) ich brauchte nur, sag' ich, fortzusabren mich aus einem Zeitalter ins andere zu schreiben, aus dem eisernen ins erzene, daraus ins silberne, dann ins goldne und endlich in die Ewigkeit. Denn ich kenne den Tod, er würde sogleich — er passet darauf — so wie der Jäger aus der Schwinge eines Raubvogels eine Feder reiset und ihn damit am Genick erstickt, aus meinen Fittigen eine nehmen und mich erspießen; aber darauf kann er warten. —

Ingwischen tritt er am Enbe boch berein, ohne gu fragen; treib' er nur nicht, wie bie Sternfundigen, sein Werf in langen, langen Nachten.

Und gleichwol — bauert benn die längste Nacht bei uns länger als sechzehn Stunden und zwei Minuten? Gesetzt, sie kehre ein paarmal um: so bricht doch nachher ein Morgen an, dessen Aurora von einer Mischstraße zur andern brenut. Der Sterbliche, der über die Länge irgend eines Drangsals wimmert, hat ja diese eben schon verwunden und zurückgelegt, und er zagt nur vor einer Zukunst, die eben barum leichter kurz ist als lang.

Das Alter, besonders das eines gesunden Antors, beschließet sich gewöhnlich mit dem Rervenschlage, der dem schnellen Zerspringen gleicht, womit eine Sonnenblume alle ihre Blüten erweitert. Diesen Zanderschlag, der diese Welt in die andere verwandelt, setzt der vortressliche Darwin\*) in die zwei Aequinotzien, worein auch beide Bücher-Wessen sallen. Ich fand aber an mir und andern das Herbstäquinotzium noch gefünder als selber den kürzesten Tag; hingegen die Frühlings-Nachtsgleiche ist wie die Ostermesse erzeichiger für ihn und ist zumal nach harten hellen Wintern der eigentliche Ziehungstag des Freund Hand harten hellen Wintern der eigentliche Ziehungstag des Freund Hand: Und dawird er mich wahrscheinlich ziehen; zumal wenn der Winter- oder Nachwintertag (etwan in der Frühlingsnachtgleiche) sonderlich heiter und kalt sein sollte, und gleichwol das Wetterglas siele. Die mit der Winskularkraft verträgliche Nerven-Asphyrie, die gegenwärtigen Versassen.—

— Wie himmlisch und italiänisch-bunkelblau bist bu, heutiger Tag! Ich ruhe jetzt in schöner bankbarer Erinnerung an eine Familie voll elterlicher und findlicher Liebe am romantisch-bewachsenen Ufer ber Saale\*\*\*) und blicke in den vertrauten Strom, an welchem ich aufwuchs und worin das träumende Kind oft seinem schwimmenden Lächeln lange nachgesehen und ben ich nach so langer Zeit hier in der Ferne

<sup>\*)</sup> In feiner Boonomie 2. Bb.

<sup>\*\*)</sup> Seine "Toiletten - Lefture für Damen und herrn" tann, einen mit bem Titelblatt abstechenben 3hnismus abgerechnet, biatetisch nicht genug empfohlen werben.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Beigenfels; befanntlich fließet fie auch vor Gof vorbei.

wieberfinde. D wie linde und weich laufen beine lieben Wellen vorüber, die ja alle vor meinen Geliebten in Hof und vor ihren Spaziergängen vorbei gezogen sind! Sehnsüchtig und bekannt schau' ich jeder daher flatternden Woge entgegen und solge dann lange dem sliehenden Wasserringe nach und möchte die liebe Flut trinken und sie auf meine Brust küllend sprengen. Möget ihr nur, ihr Wellen, lächelnde Gestalten und rothe Abende nachgespiegelt haben und den breiten Glanz der Mondesnacht, und keine Thräne soll mit ench gestossen kommen!

Wir würden alle den Tod schöner finden, wenn er unsere Hille nur entseelte, nicht zerlegte — ferner wenn wir die Trauer, die und geliebte fremde Gräber geben, nicht verwirrend in das Bild des unsrigen übertrügen — ferner wenn wir und nicht im Leben so recht wie in einem warmen hänstlichen eingewohnten Neste\* sest gesessen hätten, aus dem wir nicht gern auswollen in den hohen kalten hinnel — und endlich würden wir den Tod verschönern, wär' er und versagt. Ich träumte einmal, durch Swift entzündet, von einem großen Geiste, der ewig auf die Erde geschmiedet wäre.

Der unsterbliche Alte hatte fünf tiese Bundenmale seines Unglücks; er war unglücklich im Frühling, weil uns dieser ewig durch eine höhere Hoffnung erfreuet und tröstet, als der runde Kirchhof der Erde erfüllen tann — er war's vor der Musik, durch welche die ganze Unendlichkeit seines Herzens wach wurde, und der er zurief: "Sirene, im langen "langen Leben sand ich nichts von dem, was du versprichst" — er war's vor der Erinnerung der hohen Liebe, die in der hiesigen Welt nur keimen und erst in der andern blüben kann — er war's vor der Sternen-Nacht,

<sup>\*)</sup> Die Menschen fürchten weniger bie Vernichtung als eine hohe Art bes Seins. Wenn 3. B. ber Tob barin bestände, daß jedes Jahr ein Komet an der Erde tief vorüber stöge und die Alten und Aranten lebendig zu sich aufriffe, unter eine Gesellschaft hoher Geister: so würden die meisten Kanzleis, Forst und ans bere Bedienten nicht wissen, was sie davon haben, daß sie broben in einem fort seraphisch versahren sollen, indeß sie unten die besten Sonntagsbraten und Aranz den und Tabackerollen wissen.

zu beren weit schimmernben Unermestickeit er weinend hinauf tlagte: "So leb' ich denn ewig geschieden von dir; und das große Sonnen- und "Erden-Universum sieht über und unter mir und der Koth einer kleinen "Angel hält mich sest" — er war unglücklich vor der Tugend, vor der Wahrheit und vor Gott, weil er wußte, in welcher Ferne sich der Erdensjohn ihnen nähern kann.

Aber es gibt keinen solchen ewig von ber wachienden Nachwelt abgestoßenen Menschen, vor welchem sich immer nur die dürre Körperwelt ohne die Geisterwelt, wie vor uns die verglasete Halbingel des Mondes ohne die zweite voll Blumen\*), vordrehte, es gibt keine sragende Brust in dieser runden Büste, zu welcher nicht irgend einmal der Tod träte und ihr antwortete. —

Du mußt mir auch einmal antworten! Jetzt ist die Welt so stunnt!

— Wie in der wilhsenden Stunde des Erdbebens, wenn Berge und Städte schwanken und das aufgeworsne Meer in hohen Wellen empor sährt, wie da surcherlich das Lustmeer und der himmel stille stehen und tein Lüstechen über das Getimmel weht: so liegt über diesem lauten Leben und über unsern Seuszern und über dem Toben der Bölter das Geisterreich stumm und sest und eingehüllt und nichts spricht mit dem einsamen Geist als er selber — Aber der Tod wirst den tauben Körper und die diese Weite weit von uns und wir stehen frei und hell in der lichten Welt unsers Herzens und unsers Glaubens und unserer Liebe. —

Wenn bu nun kommst zu mir, letzter Genius bes Lebens, so werd' ich bich, bessen stagesicht und bessen glänzende Flügel so oft an meinem Schreibetisch offen standen, hoff' ich, noch kennen — und wenn ich's nicht niehr könnte, so wäre der Irrthum nur kurz — und ich werde sagen: nimm nur hin ben leichten burchsichtigen Sommernachtstraum bes Lebens, weiter ist nichts da! Und wenn du dann, wie wir schon bei kleinern Musserien thun, das scheidende Auge verschleierst, und wenn

<sup>\*)</sup> Einige Aftronomen nehmen an, bag bie von uns abgebrebte Salfte bes Donbes Auen und alles babe.

nur noch ein paar Träume in ber leeren Seele wohnen: o fo werb' ich. wenn ich fann, segnend an euch Menschen benten - benn ich hab' euch gewiß geliebt - und es wird mich ba noch schmerzen, bag bu arme fo oft verwundete Menscheit noch so blutige Entwickelungen zu übersteben Wenn bie lette Wolfe bann bichter um bas Auge giebt: bann tommt, ihr Jugendmorgen und Juniusnächte, ich werbe bie jungen Rosen in eueren Sanben icon tennen - und ihr gestorbenen Freunde tretet nabe berbei, benn nur noch bas ichlagenbe Berg fteht zwischen mir und euch - und wenn bann, was bas Befdid boch fo vielen Scheibenben bescheerte, ein inneres Tonen und Rlingen ben entrinnenben Beift begleitete, so würd' er noch über biesen holben Friihling ber Ewigkeit, über biefer erften Erbe weinend ichweben und munichen: lebt mohl ibr Morgen und ihr Abenbe, ihr reichen Thaler und Berge, ihr Sternennachte, ihr Frühlinge und bu gange liebe Erbe! - Und bann bab' ich fie verloren. - D noch rubt fie fo glangend vor mir und trägt bie untergebenbe Sonne an ihrem Bergen - ber Abend brennt binter feinen Bolten auf ben Bergen - bie entfliebenben Lerchen fingen bem fünftigen Frühling entgegen - aus ben vertrodneten Auen grünen bie hoben Wintersaaten mit Frühlingssproffen auf — und ich gebore noch ber erfreuenben Erbe an - o ich will in biefem Borhof bes Seins noch thun, mas ber Schwache vermag.

Die Sonne geht hinab — meine Reise enbigt — und in wenigen Minuten bin ich an einem geliebten theuern Herzen — es ift beines, unfterblicher Wieland!

Ende des dreizefinten Bandes.

### Leipzig

Stereotypie und Drud von Giefede & Devrient.

# Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

Dierzefinfer Band.

## Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

Dritte vermehrte Auflage.

Dierzeijnter Band.

Berlin.

Berlag von G. Reimer. 1861.

## Inhalt des vierzehnten Bandes.

#### Fata und Werfe vor und in Mürnberg.

| Crites Banoden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Offner Brief an Leibgeber anstatt der Borrede                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Erfter Reife - Angeiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Fata: meine Werthers Freuden in der Che — meine Werthers Leiden —<br>bas gefährliche Berühren meiner brieflichen Bundeslade — der 21. März<br>voll scharfem Märzstaub — der Borsatz.<br>Werke: mein Protokoll und Nachtblatt der Schläfer                                                                                                            | . 27 |
| Bweiter Reise-Anzeiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Fata: ber Hornrichter Stuß — Mr. le Comte Sebaud de Baraillon — warme Kälte bes Herzens — die Lust auf Lustreisen — ber Lazarus an ber Mutterbrust — Bahreuther billet doux und poetische Episteln aus Blech.<br>Werke: mens sana in corpore insano — Rekommenbazionsschreiben für Lotto's — Statuten ber historischen Geschlichen in Bahreuth, Hof, |      |
| Erlangen 2c. — Sponsalien in einem Febermuff                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50   |
| Dritter Reife - Angeiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Fata: mein Traum — und ein frember — ber Brief.<br>Werke: ob nicht dem Mangel an Selbstrezensionen der Ablauf der empsinds<br>samen Kraftdekade Schuld zu geben?                                                                                                                                                                                     | 77   |
| Vierter Reise-Anzeiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Fata: Rleiber - Simultaneum — mein consilium abeundi in Erlangen — mein innerer Lanbsturm gegen Rellner und Kantianer — bie schöne Nacht in ber schönen Nacht.                                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92   |

| 3 weites Bandchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fractbrief vom Juben Diendel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115   |
| Bunfter Reife-Anzeiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Fata: Grangrezeffe — ber Paß bes Grafen — bie Feierlichkeiten bei meinem Gingug — Jagb nach Georgetten und Briefen.<br>Werke: Brief bes herrn hans von hansmann über feine 365 Gevattern .                                                                                                                                                | 120   |
| Sechfter Reife - Anzeiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Tata: bie Monatswesten — bas haussuchen nach Georgetten — ber Elegant und rous von Rürnberg — ber schöne Sonntag auf bem Dutenbeteich — Rürnbergs Beleuchtung — ber Meisterjänger — und seine Werlstatt — meine Roth mit meiner Tochter.  Werle: jprisches Schreiben über ben Wanberungstrieb ber Ebelleute                               | 129   |
| Siebenter Reise-Anzeiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Fata: die epistolarische Expettantenbant — ber Geburtstag und die Berssöhnung.<br>Werte: Habermans logischer und geographischer Kursus burch Europa, von ihm selber ganz summarisch bem Erbprinzen der Milchstraße vorgetragen                                                                                                            | 156   |
| Achter Reife-Anzeiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Fata: meine Tobesangst vor bem Reichsschultheiß — peinliches Interroga-<br>torium — zwei Siebenkäse — zwei 3. P's.<br>Werke: Avertissement meiner Nettungsanstalten auf bem Buchbinber-<br>blatte, für romantische Scheintobte — Personalien vom Bedienten-<br>und Maschinenmann — Fabel vom zepterfähigen Bären — Auszüge<br>aus Briefen | 188   |
| Neunter Reife-Anzeiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Fata: ber 3rrgarten — ber Gethfemane - Garten — bas Parabies - Garts Iein,                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Werte (ber Liebe, nicht ber Roth), fiebe Fata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211   |

## Palingenesien.

3mei Banbden.

## Jean Paul's

Fata und Werke vor und in Nürnberg.

Erftes Banbchen.

### Offner Brief an Leibgeber anstatt der Vorrede \*) \*\*).

Ich könnte, lieber Europa's Bürger, eben so gut, wie Petrarka, an Bizero und Augustin und Barro schreiben, als an Dich, weil Du unaufbörlich wie eine Krankheitsmaterie ober wie eine verschluckte Stecknabel in ber Jungser Europa berumziehest, und man nicht weiß, hältst Du Dich in ihrem Magen ober in ihrem Herzbeutel ober im Aermel ober Stiefel aus. Da aber ein Buch leicht die ganze Welt antrifft, und also auch Dich: so geb' ich biesem meine Spistel offen mit. Einige Geheimsschreibereien barin, die unter uns bleiben nilissen, hab' ich schon mit so viel Klugheit behandelt, daß weiter niemand baraus klug werden kann als ich und Du.

Eh' ich Dir Deinen Brief — vom längsten Tage batiert, aber am fürzesten eingegangen — beantworte, muß ich Dir sagen, was ich eigentlich mit bem Couvert ober ber Brieftasche bes meinigen, nämlich mit biesem Buche, haben will. Der gelehrten Belt, bas ift Dir bekannt, hab' ich in ber Biographie unsers geliebten Sieben tas es aufgebeckt,

<sup>\*)</sup> Das Publitum febe mir die fleine Freiheit nach, daß es bier an meinem Privatbrief mit lesen und mit bezahlen muß (sowol Porto als Schreibmaterialien): leiber ist der ewige Strandläufer Leidgeber, bessen ein musikalischer Läufer über alle Taften und Brüden ift, und der auf der Erde girkuliert wie ein Marb'or, der bie Reichstntegrität hat, fast nirgends anders zu erwischen als im Buchladen. Dabei laufen im Briefe viele Dinge mit unter, die ich dem Publitum ohnehin in der Borrebe sagen würde, wenn ich eine machte.

<sup>\*\*)</sup> Die Palingenefien wurden verlegt von Bilhelm heinfius, Leipzig und Gera. 1798. M.

baffund unter welchen Lagen er bas anonyme Buch bie Muswahl aus bes Teufels Bapieren geschrieben habe. Geit biefer Schöpfungs= geschichte wurde auf einmal bem Berflein, bas vorber tein Menich ansab, geschweige gelehrt anzeigte, von allen nenn Reichstreisen nachgejagt und nachgestellt; besonders maren Sof, Rubschnappel, Bayreuth, Schraplau unglaublich aufs Buch erpicht, nicht fowol in ber hoffnung, bag es einige fatirifche Streiflichter auf Blaife, Lenette, ben Benner Rofa 2c. werfe, als beswegen, weil ber Menfc, wenn er ben Bater tennt, ungemein gern auch beffen geift = und leibliche Kinbel =, Mantel = und achte Rinber fennen lernen will. Und ich felber, ich berg' es nicht, ware im Stande, aus unfäglicher Achtung für Shaffpeare feinen Tochtern nachgureisen, ja erotisch nachzugeben, wenn noch genug von ihnen ba ware. Allein bas Opus war wie biefe beiben Mabchen und wie jeber Menfc gerabe bor ber Unfterblichteit, bie es jetzt genießet, verftorben, und ber Tenfel batte feine eignen Bapiere gebolt: ich meine, ben Golbbarren ober Baarenballen seiner Papiere batte man zu Blättchengold zerlegt und bamit Egwaaren und Loden übergolbet. 3ch felber hatte ohne bie Güte bes Berfaffers fein Eremplar zur zweiten Auflage aufgetrieben, bie er mir aus Gründen, welche Dir bas erfte Rapitel in biefen Balingenefien feiner Bapiere ergablt, auszuarbeiten überließ. Thut Dir's nicht auch web. Beinrich, baft ich sein Leben nicht schon bamals - er batt' es boch schon bis zum zweiten Banbe gebracht - ans Licht ftellte und bamit bem Absate seiner Satiren nachhalf? - Wie wurde bie selige Lenette, welche feine demischen Prozeffe ber Satire nur für toftfpielige Batangen seiner juriftischen bielt, burch bie Golbtochtunft und burch bie Egwaaren, bie ber Tenfel fammt seinen Bapieren in ben Rauchfang hätte fallen laffen, wiberlegt und berubigt worben fein, wie bie Ungarn. bie fonft über bie Gallapfel an ben Eichen, wegen verborbner Cichelmaft. jammerten, fich jett baritber erfreuen, weil fie bie Knoppern beffer gu Dintenpulber verhandeln! - Ach wenn man boch bamals, Beinrich, gerabe über bie fläubende Blütezeit ber Che, über ihre Alitterwochen ein solches Wetterbach batte bauen tonnen gegen ben Schlagregen bes Ungliicks, che ben Blumen der Freude der Samenstaub ersoffen war! Es quält mich oft, wenn ich überlege, welche Environs und Gegenden des Lebens der gepeinigten Lenette entgingen; o wie vor ihrem entzündeten trüben Auge nur schwarze Flecken niedersuhren, und wie ihr optische Spinnen und Mücken über das Buch ihres Lebens liesen — und jetzt, da das Auge zu heilen wäre, fällt es auf immer zu!

3d wollte, ich batte gegenwärtigen Satyr-Ropf von Meerschaum in biefer zweiten Auflage - um fo mehr, ba man jeben Bfeifentopf einmal in ber Tilrfei und einmal bei uns ichneibet - unbeschreiblich ichon geschnitten und geraucht. Bieles bab' ich wol gethan: ich habe in biefen zwei Banbden erft vier ober fünf Bogen aus ber alten Auflage verbauct, ich babe allemal zwischen zwei satirische Oncle Toby's Regimentsmärsche. bie Siebentas im Orchester am Borbang pfeift, einen hiftorischen Aufzug aus meinem Rürnberger Reisejournal eingeschoben und so unter seinen fatirifden Rugen von argumentis fistulatoriis gange Szenen vom fbriiden Drama meines Lebens beklamiert. - Aber bas tann eben mein Ungliid fein, Freund : Du fdreibst in Deinem vorletten : "bie Sypathier "baueten bem Lachen einen Tempel, aber bie Deutschen baben noch nicht ..einmal bas Mobell zu einer Kilialfirche fertig. Da fie und ihre Schwert-.. und Spillmagen, bie Belgier, mehr nach ben Gicheln greifen als nach "ben Blättern berfelben (ungleich bem Rouffcau, ber jene pries, aber "biefe auffette): fo haben fre unter bem Brobftubium wenig Luft gu "äftbetifden Spielen und Stubien; eben fo bat man von einem ber "nijtlichsten Sausthiere bemertt, daß es nie, auch nicht als Fertel, icherze "und fpiele, fonbern bag fein mannlicher Eruft nie auf etwas ichlechteres "ausgebe, als Eicheln." Das fiebt bebenflich aus. Denn befitt einer ein Konvolut Satiren und burchschießet fie aus Liebe, wie ich im Jubelfenior, mit biftorifchen Episoben: fo fangt jeber, ber in ben Episoben feelenvergniigt wirb, Sanbel an und fagt: "ift bas recht, fich, wenn ich "ba fite und begierig auf ben Berfolg ber Geschichte barre, vor mich bin-"Bustellen und mich auszulachen? Könnt' er bas nicht in einem beson-"bern Tage und Buche thun?" - Ift man bazu willfährig und findet

man sich mit einem Fosianten bloßer platter Satiren ein, wie Siebenkäs that: so ist man ein gelieserter Mann: ", der Fosiant (wird gesagt) würde ", sich besser lesen, spannte derselbe einen durch kleine ernste Anhepunkte, ", durch historische Erfrischungen zuweisen ab — Salz kann wol Zukost ", sein, aber keine Kost, und ein schimmerndes Steinsalzbergwert voll ", weißer Pseiser und Alkäre aus Salz ist eine verdriesliche Wohnung ", und Nahrung."

Letteres ist aus meiner Seele gesprochen. Nirgends erquicken mich ernste Stellen mehr als unter komischen, wie die grünen Fleden an den Schweizerselsen das Auge sanst unter dem blendenden Schnee und Sise streicheln; daher ist der auf die Saströhren und das Mark des hohen Ernstes geimpste Humor des Engländers so hoch über den Humor aller Böller gewachsen. Sine Saire über alles ist gar keine, sondern Unsinn, weil jede Berachtung etwas Geachtetes als Maßstad, jedes Thal einen Berg voraussetzt. Die Persissage der Franzosen und der Weltzleute, welche die Ausnahmen verhöhnt und züchtigt und doch die Regel verkennt und abläugnet, gleicht der hölzernen Ente Baukansons, welche tünstlich einen Unrath in den letzten Wegen bereitet, ohne vorher in die ersten Futter genommen zu haben — kennst Du eine gistigere geistige Konsumpzion und Asphyrie als dieses Aussterden aller Achtung? —

Ich habe die Teusels-Papiere, darf ich sagen, wol so oft gelesen wie den Werther, ja ich habe sie erzerpiert und auswendig gelernt, um bald einen Gedanken aus dem Bogen A, bald einen aus dem Bogen F f anzubringen und einzupassen — und ein neues Schöpfungswerk wäre mir leichter von Händen gegangen als dieses Memorienwerk —: gleichwol schweich! ich mir, ich werde — ganz ungleich den Dichtern, denen man die Schwangerschaft mit einer besondern Moral im Schwunge anmerkt, wie Bögeln im Fluge, wenn sie ein Ei im Leibe tragen — mein Zussammenschweißen so sein verlöthet haben, wie die Natur die Scherben unserer Hirschafe, so daß Siebenkäs selber die Kopfnaht und Suturen vergeblich suchen soll. Hier wäre aber filr einen guten Kritiker, der seine Zeit und Kraft gut anlegen will, Arbeit und ein weites Feld,

wenn er meinen Rezensenten vorarbeiten wollte und in einem kurzen Traktate zwischen ben Teusels-Papieren und den Palingenesien eine seste Parallele zöge, überall als vergleichender Anatom versühre, jede Abweichung und Bariante treu aussummierte, niemals rastete, bis er heraus hätte, warum ich jedesmal abgewichen, und dann die Welt mit der Ausbeute seines Nachgrabens und seiner Silbergruben bereicherte; und warum machen sich denn pädagogische Einladungskarten, die ghmsnastischen Programmen — diese nicht sliegenden, sondern kriechenden Blätter — nie über Waterien von solchem Belange her? —

Du, Lieber, hoff' ich, urtheilest nicht nur unparteiisch für mich, sondern auch partheiisch — schnauz' also, ich flebe Dich, die rezensierende Indenschaft an, die sich aus benselben Gründen zu unsern Schutzgöttern und Kammerrichtern auswirft, warum die heilige Zäzilia die Schutzgöttin der Tontunst geworden — nämlich weil sie in ihrem heiligen Leben keine ausstehen konnte.

Nimm's nicht übel, Alter, bag ber Brief nicht mit Schreibelettern gesetzt worben, sonbern mit Drucklettern. Es find aber neue, benen mein Titel Balingenefien auch gebührt. Ich bin recht frob, baf ich mich bei biefer Belegenbeit recht ärgern tann über unfer Uebersetten ber beutschen Topen in lateinische und über mehr. Wenn man nicht bie beutsche Sanbidrift und alle Archive und alle Rathebibliothefen und bas Ranfteinische Bibelmert umbrudt: fo muß ber fortbauernbe Umgang mit ber alten Form bas Auge immer bei ber neuen um bas Beranugen ber fummarifchen Faffung bringen, bie auf ben Grunten beruht, aus welchen wir bas Briechische schwer in lateinischen Lettern, ober warum wir oft eine ichlechte Sanbidrift, aber nicht beren einzelne Buchstaben lefen tonnen. Sobald wir ber gothischen Schrift bie Sal8frausen, bie Trobbeln, bas Spitenwert, bie Rnidse und Bruchbanber verbieten : fo ftebt fie ungemein icon mit zwei Bestandtheilen ba, erftlich mit einer geraben Linie wie bie romifche, und bann, ftatt bes Birtels ber lettern, mit einer balben Ellipfe (jugleich bas Ginnbilb unseres Geschmads!). In ber Reinigung und Wieberbringung ber ersten schönern Form haben nun die Herren Breitkopf und Härtel hier in meinen Palingenesien und in diesem Briefe die ersten glücklichen, obwol das Auge der Gewohnheit noch schonenden Bersuche gemacht, von denen sie zu weitern und ihrem Ideale nähern übergeben wollen, wenn Du und das Publikum sie so ausmuntern wie ich.

Durch bieses Abglätten der typographischen Runzeln und Falten, welche unsern Druck wie (nach Lavater) die physiognomischen das deutsche Gesicht auszeichnen, wächset mir glücklicher Weise ein neues Publikum von 350 Mann zu, wovon der größere Theil bisher, sammt seinen Mieth-Rezensenten zur Rechten und zur Linken, außer Titel und Rezensionen wenig las — es sind die Buchhändler, die nun, weil der Titel sie nicht befriedigt, in meinem Opus blättern und nachsehen, ob etwas daran sei, am Oruck. —

Die lateinischen lettern brudten mir vorbin eine Stelle Deines Briefes vor, worin Du Unrecht haft und thuft, Leibgeber. benn ewig vor andern Ragionen unter Scharrfugen und Rnichen unfere Bravourarien abfingen? - Denken wir nicht fammtlich fo kleinlich als Boltaire, wenn wir, vom Ropf bis jum Ruff eben fo wie er von Lorbeer= frangen wie von Fagreisen zusammengehalten, boch eben so wie er bei ber Aufführung feiner Grene, bei jebem Afte unfere Speftatelftudes einen Courierwechsel amischen und und bem Romödienbause unterhalten, um zu erfahren, ob man flatiche ober pfeife? - Du mußt, Leibgeber, mahrlich oft grun und gelb vor Grimm geworben fein über ben Sammer. wenn, fo oft einmal ein Engländer ober Barifer einen Bogen von uns vertierte ober tanonisierte (fpat genng ift bie Retorsion), nun in allen Journalen breitägige Freubenfeste angestellt murben, und bie Literatores barin wie unfinnig gegen einander rannten und sich umbalften und fcrieen: wir find vertiert, Bruber, und ich fetiert. - Saben wir, wenn wir boch einmal gelobt, ehrlich, felig und beilig gesprochen fein müffen, nicht unsere inländischen Berolds- und Reichstanzeleien, bie uns gu ben größten Laureaten, ju Batrigiern, ju Robili's mit einem und zwei Belmen . ja zu Kregtoren von Robili's freieren fonnen - baben wir nicht unsere Fatultisten, die uns zu literarischen Granden, und zwar auch durch Hutausschen erheben können — und im moralischen Fach statt der Pähle unsere Oberhosteichenprediger — und im Nothsall eine Schissse mannschaft von 25 Millionen Parentatores, wogegen Heinrich IV. etwas absällt, der's nach Baple zu sunfzig Lobrednern brachte? Und kann denn nicht überhaupt jeder Narr so gescheidt sein und sich selber loben, womit ich mir schon längst geholsen? —

Besonbers nimmt Dein Tabeln ber Deutschen (weniger bas in Deinem Briefe, als bas, welches Du in meinem Titan vorbringft) mich Bunder, ba Du boch in Italien und Frankreich warest, wo jeder Frembe ben Reft von Treubergigkeit und Reuschheit achten lernt, ben beibe unferem Deutschland noch übrig gelaffen. Unfer Binbus, ein monte nuovo, ber in zwei Dezennien fo weit reifte wie ein Menfch, tann zwar nicht mit bem gallischen verglichen werben, ber ewig bie Terraffe und ber Schnedenberg ber Thronen und Beltleute bleiben wird - benn er barf einem Meffias bie Boltairifde Boruffias entgegenstellen - beffen Belb fogar im Leben fo groß ift wie im Epos, wenn nicht größer — und ben Schauspielen Bothe's wenigstens ein tubnes Shaffpearisches burgerliches Trauerfpiel von fünf Jahren, woran halb Frankreich, und zwar obne die gewöhnliche Blutwafferschen, geschrieben bat, und ohne ben tragifden Mort, wie fonft, binter bie Szene zu verlegen - allein, mein Freund, bas fetet barum uns nicht unter ein Bolt, beffen politische Rechts fache wir nur - wie unsere, aber leiber mit umgekehrtem Effett - mit ben Sadwaltern verwechseln.

3ch will jetzt auf einige Stellen Deines Briefes etwas ver- setzen.

Dein Berzeichniß von historischen Druckehlern, bie ich in Deiner und Siebenkasens Geschichte begangen, soll, wie Deine Zusäte, wiber Dein Berhoffen bei einer nenen Auflage bestens genützt werben.

"Die Menschen stellen sich jetzt auf ben Ropf"; aber, Theuerster, bas ist unsere natürlichste und früheste Stellung, die wir schon als Föstusse vier Monate vor ber Geburt annehmen. 3a manche Bölter laffen

sich in berselben beerbigen, um auf die Filge zu kommen, wenn sich die auferstehende Erde umschlägt.

"3st es Recht, Leuten, die nur noch die Hälfte der Freiheit haben, "zur Strase den Rest zu nehmen?" Du meinst die Franzosen: eben so Recht, sag' ich, als wenn die alten Römer einen Selbstmörder, dem die That verunglückte, mit dem ganzen Tode züchtigten. Ohnehin ist ein resormierendes Bolk, Guter, ein alter Lappen, der sich selber durch Blankscheuern des Silberservices ungemein schwarz macht.

In bem politischen Gemeinwesen handelt zwar die Kommunität ober ber esprit de corps (es sei auf dem Schlachtselbe, oder im paziszierenden Kabinet oder in der Rentei) auffallend unmoralischer als das Individuum: allein dafür taugt in der gelehrten Republik oft das Individuum: allein dafür taugt in der gelehrten Republik oft das Individuum (der Autor als Mensch) den Henker nicht, sondern nur das schriftstellerische Gemeinwesen ist öffentlich verhandelnd trefslich, in welchem von einem Journal zum andern sehr auf ächte Tugend gedrungen und gesehen wird. Wir Gelehrten haben hier etwas von den Athenern, die sonst in ihrem geistigen Flore, denn Demosthenes\*) klagt über das Abwelken besselben — die öffentlichen Gebäude, z. B. den Hafen, die Proppläa, herrlich ausstatteten und bereicherten, indes die Bürger, z. B. Themistolles, Miltiades, sich gern mit wahren Privat Dundshitten bebalten.

Ach freisich wol werben die Gesetze ber Zukunft zu oft auf Grabbügeln\*\*) promulgiert, ober auf einem Sinai voll Kartätschen, und die sausende Wasserhose der Revoluzion rückt ausgethürmt, innen voll Donner, mit Blitzen überzogen und Staatsschiffe und Menschen und Thränen ausschildingend, über die weite Erde, und niemand kann die steilrechte Gewitterwolke halten oder sie in niedrige tragende Wellen zerlegen ausgenommen mit dem Evangelium Johannis\*\*\*). O nie konnte Liebe

\*\*\*) Phhiliche Wafferhofen betämpfte fonft ber Aberglaube bamit, moralische ber Glaube.

<sup>\*)</sup> Demosth, in Aristocrat.

<sup>\*\*)</sup> Auf ber Infel Man muffen fie ftete auf einem alten Grabe (Thuwalbs Sille) publizieret werben, nach Robertson.

und Schonung und Mäßigung und bas Sonnen - Spftem ber überirbiiden Soffnungen jebem Autor nothwendiger und beiliger fein, als in biefer braufenben Zeit voll unmoralischer Nieberlagen und - Siege, mo man ben Sollenstein gum Stein ber Beifen, und ben tarpeiifden Relfen gum Argrat jebes Stagtes macht. Unter fo vielen Menichen ober Befla's voll egoiftischer Gisschollen und leibenschaftlicher Rrater wirb jebes gebrudte beftige Bort, bas gegen bie Ralte ber Beisbeit und gegen bie Barme ber Liebe fündigt, jebe unmoralische Beile, und batten alle neun Mufen in fie wie in einen Antitenfaal ibre Infignien niebergelegt. iebes unvorsichtige Betaften ober gar Abblatten ber Ginnpflange \*) liebenber gartlicher Affekten, jebe folde Gunbe wird burch bie Nachbarichaft ber Zeit blutiger Hochverrath an ber Nachwelt; und es ist ohnehin unporfichtig, baf jett fo viele in ein Gerlifte gefügte ebene Spiegel von Autoren eine Brennspiegelbite auf Gine Stelle richten und werfen, auf welcher eben fo gut Schiefpulver als gutes Befame liegen tann . und bie auch im lettern Falle ihre Wintersaat iconer unter ber iconenben und gleich vertheilten Sonnenwärme treiben würbe.

3ch nannte noch bas Sonnen-Spstem ber ilberirbischen Hoffnungen, nämlich die Religion (worunter ich bas Leben für die Unsterblichkeit und bie Gottheit meine), die in sehr thatenvollen arbeitenden Zeiten, unter bem Treiben der Plane, unter bem Stürmen aller Kräfte sich wie am

<sup>\*)</sup> Zwei Revoluzionen, die gallische, welche ber Ibee ober bem Staate die Individuen, und im Rothfall diesen selber opsert, und die Kantisch = moralische, welche ben Affett der Menschenliebe liegen lässet, weil er so wenig wie Verdienste geboten werben tann, biese ziehen und stellen und verlassen Menschen immer weiter und einsamer auß einander, jeden nur auf ein frostiges undewohntes Sitand; ja die gallische, die nur Gefühle gegen Gesühle bewasset und ausbewihntes Sitand; ja die gallische, die nur Gefühle gegen Gesühle bewasset und ausgett, thut es weniger als die kritische, die sie entwassen und entbehren lehrt, und die weder die Liede als Quelle von jener gelten lassen kann. Da hierin viele moralische Prosessionisten sich dem strengen Ideal, das sie ausstellen, auch in ihrem Leden nähern, das sie in Kathebern und Streitschriften führen: so bitt' ich sie, mich meiner Behauptung wegen nicht eber anzusallen, die ich sie sie ausstührlich angesfallen, wozu ich Hoffnung mache.

Tage ber gestirnte himmel am ersten verhillt: nur im Frieden und in der Stille öffnet diese leise Göttin ihre Lippe und ihr herz. D biese Trösterin und Schutheilige der Leidenden sucht jett selber bei Leidenden Schut; — an beinem so oft von ihr erquicken und geheilten herzen, du sanstes stilles Geschecht, liegt sie nun angeschmiegt, und wenn vor beiner Einsamkeit die gezücken Schwerter der Männer und blitzende Barzen - Augen und hände voll Blut und bleiche ausgeriffene Menschen und der ganze lange Sturm der Zeit vorüberziehen, so weint und blutet und tröstet die Unsterbliche mit dir, und ihr unsfasset euch dann sester.

Ich bin febr ernsthaft geworben, nicht wahr, Beinrich? - Aber über folgende Stelle Deines Briefes bleib' ich's boch noch: "weniaftens "thut ber allgemeine europäische frohe Antheil an jedem Bilbe ber Frei-"beit ihr Dafein im Bufen, wenn auch nicht im Laube bar: ift nur "einmal bas, fo brittet fich ber Abler icon mit feiner beifen Bruft "burch ben boben Schnee\*) auf ben festen Boben binab." 3ch laugne nicht biefes, sonbern jenes. Die von irgend einer topographischen und daltograbbiiden Gejellichaft vertauften Gemalbe vom banelichen . 3bvllen = und Landlebengliick entzilchen nicht ben Landmann ober Birger, ber es bat, sondern ben Sofmann, ber es entbehrt und ber's auf jenen genießet; und wol einen Fürften, aber nicht feine Schnitter tonnen Befange von froben Schnittern laben. Eben fo würden bie Altarblätter bes Freiheitsaltars einen freien Ranabier ober alten Dentschen wenig rühren, weil ber Schritt vom wirklichen Befit zur poetifchen Anschanung noch genialischer ift, als ber von biefer zu jenem, und unsere poetischen Rinber werben, wie bie physischen, gerabe ber Sache abnlich, wornach man fich in ben neun Monaten vergeblich febnte. Indef wenn ber Traum, bag man trinte, wenigstens beweifet, bag man wirklich bürfte: fo tommt ber Mensch auf bem bichterischen Umwege burch bie bestechenben Gemälbe einer verschmähten Birtlichkeit wieder zu ihr zurud,

<sup>\*)</sup> Nach Charbin fcmilgt ber Beierfalle in Berfien mit feinem auf ben Sones gebaueten Sorft oft eine Rlafter tief bis auf bie Erbe berab.

und auf ewig und reiner, und fie geben bann ber Natur, ber Freiheit, bem häuslichen Glild, ber Wirklichkeit einen treuern Freund zurud, als fie ihnen entführet haben.

Siebentas und feine Frau griffen Dich berglich. Run lebe mobi! - Grufe, wenn Du etwan bintommft (wir versteben uns, bent' ich) ben guten Duodezimus Firlein in 3-d, ferner herrn 28-ff-t in M-rf. weiter meinen lieben Schits in B. benen ich allen Briefe für ihre guten schuldig bin, und endlich auch seinen wohlwollenden Bruber, bem Du au fagen baft, er babe in allen feinen biftorifden Bermutbungen im Februar bes Deutschen Magazins gang Recht. Stoffeft Du nicht auf fie : fo lefen fie es bier obnebin felber. Mir thut biefe leichte Manier. auf Briefe in brieflichen Vorreben zu antworten, jetzt unter bem Antworten fo mobl, bafi ich fünftig öfters zu ihr greifen werbe, besonbers ba bie Sache bas Bublifum nichts angeht, bas froh fein muß, wenn ich ihm teine bogenlange nur mir erspriefliche Debitazion in ben Weg und unter die Füße werfe. - Kommft Du nach Rürnberg, fo ichwöre, wie ich allba fcon felber that, baf ich im gangen Buche auf tein Inbivibuum fatirifc gezielet: ich tann und mag feinem Menichen auf feiner fliegenben Alucht burch bas Leben ben Giftpfeil ber perfonlichen Satire vorn ins Berg ober auf bas Schulterblatt nachwerfen, bie, ungleich ber allgemeinen, feine beilenden Schmerzen macht, ifondern nur eiternbe. -Couvertiere Deine Briefe nicht mehr nach Sof, sonbern nach Leibzig, wohin mich bas Schicffal furz vor Empfang Deines Briefes felber couvertieret hat: ich ftebe noch an, ob ich mich' ba habilitiere als Battalau-Ach tratest Du einmal ba gu Defgeiten auf! Wabrlich, ich würde Dich tennen! - Lebe benn mohl! Das Berbangnift reiche Dir (um Deine Allegorie zu branchen) "recht viel aufgelofeten Grünfpan und "viel Loschpapier \*) zu Deinem himmel, und gebe Dir fein oleum tartari "per deliguium zu Wolfen barin, ober boch fogleich bas Bitriolol eines

<sup>\*)</sup> Anfpielung auf eine Erfindung von Soote, ber (1670) ben blauen Simmel burch Löfchpapier voll filtrierten Grunfpan, und bie Wolfen burch obiges Dleum nachmachte, und biefe wieber burch Bitriolol vertrieb.

"nassen Auges." Ach, Heinrich! Doch noch Ein Wort! Sagen benn eben biese Deine sehnstichtigen Ausbehnungen, die den seufzenden Busen mitten in allen blauen und goldnen himmeln des tiesen Lebens drücken, Dir nicht, Du Ungläubiger, daß Dein Firmian Recht hat, wenn er glaubt, daß wir, gleich Menschen in polnischen Steinsalzbergwerken, unter und in der Erde leben — daß wir in dem auf ihr liegenden himmel oben nie gegangen sind — daß aber doch an der Sin- und Ausssahrt eine blaue Stelle, ein Blitz des überirdischen Tages zu uns niederstomme, vor welchem das elende Flimmern des Salinen-Souterrains erlischt — und daß wir eben darum, dis wir oben ins Freie hinauf sind, uns so unendlich sehnen, Heinrich? —

Leipzig, ben 23. März 1798.

Jean Paul Fr. Richter.

# Alte Vorrede von Siebenkas felber.

Der heilige Ambrofius sagte, ber Müßiggang sei bas Kopftissen bes Teufels. Da ich nun glaubte, ber Satan verbiene teines: so hab' ich's ihm, wie einem Sterbenben, vor einigen Bierteljahren unter bem Kopfe weggezogen und mich selber barauf gesetzt, und meine Zeit nicht unebel mit bem Zusammenschreiben einiger gang munterer Pasquille verbracht.

Meine besten sett' ich freilich vor meiner Geburt schon auf, und es sollen nachber die Personen ohne Schen spezisizieret werden, die mir solche gestohlen: die schlechtern, die ich blos auf hiesiger Erbe ausheckte, leg' ich hier der gelehrten Welt mit Achtung vor. Mein Jammer ist nämlich der, daß wir alle — welches jeder aus seinem Plato sich erinnern muß, wenn nicht aus seinen dunkelsten Erinnerungen — vor diesem Leben und Nazionalbankerut der Geisterwelt auf einem trefslichen Kometen\*) (wenn's nicht gar Whistons seiner war) ganz vergnügt zusammenlebten, bis wir sämmtlich einiger Spithbildereien oder Todsünden wegen auf diese Pönitenz pfarre des Universums durch die Geburt heruntergetrieben wurden, so daß dieses Leben nur die Narbe eines vorigen ist. Der Whistonsche Schwanzstern scheint mich und Mensels Deutschland und alle Seelen in Gestalt seines Schwanzes, wie ein reiser Frosch den seinigen, abgeworsen zu haben auf die grüne Erde herein.

Eh nun bas geschah, bracht' ich broben auf bem Bartftern meine besten Stunden und Jahrhunderte bamit ju, bag ich ben gangen Tag

<sup>\*)</sup> Nach Lambert wohnen auf Kometen feinere höhere Wesen als auf Planeten. Jean Baul's sammtl. Werte, XIV.

ftatt auf bem Mufen= ober Steden= ober irgend einem Schautelpferbe, blos auf einem festen Leje = Ejel faß und barauf Berte am Schreibpult ausspann und auffette, wie ju munichen mare, bag fie jeber ichreiben tonnte. Die Werte maren gwar fpag- und ernfthaft, aber himmlijch : ich vereinigte barin alle Schulen, bie nieberlanbische, bie welsche, bie gallische, und alle Manieren, bie trodne, bie fette, bie warme, bie falte, und alle Kunftrichter und mabre Unmöglichkeiten - und bie Klügel, bie ich barin ber Dichtfunft und ber beutichen Sprache ansetzte, maren von Bolg und Windmühlenflügel, bamit bie durfachfifden Runftrichter nichts bagu gu machen brauchten als ben Bind. Meifterftude find im himmel leicht: man hat ba feine Efluft, fein Brobftubium und weber Rinb noch Regel, und ichreibt ohne Unterleib und mit transparenten Fingern gange Ewigkeiten a parte ante am ersten besten Opus fort. 3ch war ba mit iconen Beiftern befannt, die, bevor fie bienieben alles vergagen, broben wenigstens jo viel wuften als ein biefiges Titularmitglied einer Afabemie, wenn nicht fo viel wie ein wirfliches.

Schwer ift's mit einem folden supralunarifden Scharffinn gu paaren, baf ich broben mich bermafen vergaft, baft ich in einigen von meinen Manuftripten andere Leute blättern und ftudieren ließ. Go viel ift wenigstens ausgemacht, Swift und Sterne und Butler batten weiter teinen Schaben bavon, daß ich ihnen folche Werte wie bas Dlahrchen von ber Tonne und Triftrams Leben und Subibras - welche ich für bie brei besten Satiren und unerbittlichen Bargen gegen Thoren balte, Die ich je gemacht — nicht nur vorlas, sondern auch Wochen lang vorstreckte Die Folgen weiß jeber: ich fette baburch bie Britten im Manuftript. in Stand, es wie jener alte Boet zu machen, ber (nach Genefa) bie Gebichte, die ein anderer Boet öffentlich berlas, augenblicklich in feinem Rang = Bebachtnift behielt und fie für feine ertlarte, weil ihr achter Berfaffer fie nicht wie er vermochte bergufagen. - Trugen bie brei Englanber nicht meine brei Berte, jeber fein Stud fatirifdes Bolen, in ihrem weiten Gebächtniß und Gemiffen wiber bie gemeine Moral auf bie Erbe berab und nahmen baselbst weiter nichts - um ben Ruhm großer

Autoren zu erringen — vor, als daß sie mir, ber ich in der andern Welt noch passen mußte und es auf keine Weise zur Geburt bringen konnte, den meinigen stahlen und für meine zum hiesigen Fortkommen hingeworsenen Gedanken das Honorar einzogen? — Ich merkte das den Augenblick, da ich geboren war, und wollte vor Erbosung wieder in den alten Bartstern hinauf, sith' aber noch hienieden.

Gleichwol wurd' ich barüber hinmeg fein, weil ich ben Troft hatte, baß bie Welt, wenn fie jenes ftechenbe Rlee- und Reffelblatt in bie Sanbe nimmt, fich eigentlich blos um mich verkettet ftelle, gleichsam um einen frijden Bitteraal, und baf mich bas erfte Glied bei ben Schwanzfloffen, bas lette beim Ropfe angreife, bamit ich eleftrisch in ben verknüpften Birtel breinschlage - ich würde bas tragen, fag' ich, bag man meinen beffern und überirdischen Satiren ihren Geburtsort nicht anmerkt, ba fie so trefflich bie irbischen Thoren (bie ja aber auch broben hausten) abichatten - ich würde über alles biefes wenig Umftanbe machen: mußt' ich nicht erleben, baf meine ernfthaften Berte, biefe ausländischen Bewächse eines bobern atherischen Baterlandes, Diebisch vor meiner Geburt gebruckt, als inländische umlaufen. Es ift ein trauriges Loos, baf gerade meine Ibeen gur Geschichte ber Menscheit und meine gerftreueten Blatter von meinem Plagiarius Berber für feine Berte und für Autodtbouen von Beimar ausgerufen werben, fo baft folde Erzeugniffe eines iconern Klima's - bei allem ihren bobern Erd= ober vielmehr Simmels= geschmad, ungeachtet ihrer Sonnenspfteme und Sternschichten stralenber 3been, und ungeachtet eines zugleich Blüte und Krüchte tragenben Stols - nun in allen beutschen Rreisen als Werte turfieren, Die auf bem Blaneten geschrieben worben. Freilich wenn Bigero fagt, er glaube, wenn er feinen Rato vom Alter lefe, ben Rato felber zu lefen, fo glaub' ich oft. wenn ich meine Berberichen opuscula leje, ibn felber zu boren, ba ich ibn fenne; aber es thut boch nicht gut.

Bett ba ich nun endlich nach langem Harren auf bas Theater bes Lebens hereingesprungen bin und zwölf ber besten Köpfe unter bem großen breiten Lorbeerkranze stehen sehe, ben ich allein ausbaben wollte,

jett wird mir's niemand verbenken, daß ich in einer Vorrede meinen Kranz bescheiden, aber durchans wieder haben und allein aufsetzen will, wiewol er nicht viel leichter ift als Davids Hundertundbreizehn-Pfünder von Krone. Sollte man mir denn härter mitsahren wollen als den Benediktinern des dreizehnten Jahrhunderts, die endlich doch im siebenzehnten eine ehrliche Seele sanden, welche ihre Werke, die man so lange einem Birgil, Zizero und Livius zuschrieb, ihnen wieder zustellte, nämelich den Pater Hardonin?

Anlangend gegenwärtiges Buch, so ist es dumm genug; benn nun, da ich auf der Erde sitze, kann ich so wenig zeugen wie sie selber. Was wird überhaupt ein Wesen in einem hypochondrischen Körper (diesem innen mit Rägeln bedornten Regulus - Faß) und im Frohndieuste des Magens und des Pfortaderspstems wol Sonderliches sür seinen Verleger und Vor- und Nachdrucker in die Presse schiefen? Weit muß alles unter die blüsenden Abkömmlinge seines freiern wärmern Lebens sallen, und er muß sich selber wessend im Spätjahr des Daseins bücken. Hält man mein antediluvianisches Mährchen von der Tonne oder Tristram zusammen mit gegenwärtigem Posthumus, den ich blos auf dem Psaueten gemacht: so erstannt man über den Unterschied und begreift nicht, wie derselbe Kopf vor seinem Leben so gut schrieb und nachher so schlecht. — Keine Zeile hätte ich machen sollen. — Es kann wenig Leser haben — wenigstens nicht zwei.

Denn es ift überhaupt, Kantisch bavon zu sprechen, nicht mehr als Einer möglich, und ber bin ich selber. Ich kam erst heute Bormittag mit einem Grabe bes Schreckens barhinter, ben ich einmal an anbern observieren möchte. Ich war nämtich vergnügt über einen Traum voll Potentaten ausgestanden, und hatte unter bem Anlegen der Montierungsstück die Städte zusammengezählt, die mich lesen würden: als der Teussel einen kritischen Philosophen in die Stude sührte, der wielleicht neidisch über die Saat meiner Lorbeerwälder — mir sein Spstem wie ähendes Sublimat eingab und mich auf der Stelle schwächte. Er that mir dar, der Naum und die Zeit und die Kategorien wären an und für

fich ober für andere Wefen gang und gar nichts, aber für Menschen alles, und wir erschüfen uns burch biefe Denkformen bie gange Ginnenwelt (fo baß wir fie sogleich barauf ober barunter empfänden) - Inzwischen bezögen fich alle biefe innen von uns gemachten außern Erscheinungen unverhofft auf mabre achte Dinge an fich, auf wirkliche bei ihm gang unbefannte X's (wiewol nicht auszumitteln fei, mie und marum), und er felber, als fein eigner optischer Betrug, bezoge fich auf ein folches in ibm angeseffenes X, welches eben ber eigentliche Granittern und bas 3ch feines 3chs fei. - Aber ba er von biefem gangen Intognito - Universum nie, auch nicht nach bem Tobe, etwas ober nur fo viel zu feben betomme, als hogarth auf feinen Ragel zeichnen tonne, fo feh' er nicht ab, warum er fich um ein ewig, gleich bem Nichts, verstedtes Etwas, um eine ewig unfichtbare Spiegelfolie fichtbarer Bestalten im Beringften fo viel wie um gute hubiche Ericheinungen icheeren folle, Die er boch wenigstens als folche tenne. - Belte nun bas, fo behalte er feine Welt übrig als bie in feinen plaftifden (Dent-) Formen gebadne, nämlich bie von ibm ins burchfichtige verborgne weite & gewirkten und gestickten Figuren ober Erscheinungen, worunter er mich zu stellen fich bie Freiheit nehme. tebrte aber auf bem Blate ben Spieft um und verfette ibn felber unter bie nur in meinem Ropfe feftbaften Bbanomeng, Die ich aus Befälligkeit mit ben Grund=, Bor= und Bafferformen meiner Ginnlichkeit und meines Berftandes geftalte. Wir tamen bart binter einander, jeber wollte ber 3bealift fein und ben anbern in feinen Sprökling und Reftling verfebren und ibn nicht außer bem Ropfe leiben - bis ich ben Bhilosophen außer ber Stube batte, wodurch ich ibn jo benten tonnte, wie ich wollte.

Inzwischen hatt' er mir darin in seinem idealistischen Softem einen häßlichen Stoßwogel des ganzen Universums dagelassen, der alles erwürgte und abrupfte — mein kritisches Basilistenauge brachte alles in Kuhsichnappel um, die Patrizier, den Benner, meinen Miethsherren, die gute Lenette, und vor einem Spiegel hätt' es mir selber zusehen können — durch den gistigen Samielwind des Philosophen waren alle Weltsteile, sogar die unentbeckten, und die regierenden Hänpter in den ge-

nealogischen Berzeichnissen und ihre Hoftalkanten und alle Pupillenkollegien und die vier Fakultäten und die vier großen
Monarchien und der ewige Jude sammt der ewigen Judenschaft wie
weggeblasen — und es blieben kaum so viele Wesen stehen, als man mit
einer Nachtmütze bedecken kann, welches nur ein einziges, nämlich ich
unter meiner war. Durch diesen gistigen Hittenrauch starb auch die
ganze Lesewelt bis auf einen Leser aus — sogar dem kritischen Philosophen war nicht zu helsen, und es mangelte ihm an Existenz, mich durchzugehen. — Wahrlich, dem Philosophen kann's nimmermehr wohlgehen, daß er in der töbtlichen Arsenithütte seines Lehrgebäudes mich in
wenig Stunden so weit gebracht, daß ich jetzt der kurze Inbegriff und
Extrakt oder das Phlegma aller verstücktigten Leser sein muß und der
Repräsentant des verdampsten corpus. So sith ich hier und schreibe
unmäßig und bin von niemand gelesen: denn ich selber habe dazu wenig
Zeit, und kaum genug zum Schreiben.

Was mich erhält und beruhigt, sind die Rezensenten, benen zwar als unbekannten X's oder als Sachen an sich Organe zum Lesen nicht zugesprochen werden können, die aber auch keine brauchen: es ist genug, wenn sie mich öffentlich preisen und dann erst (falls sie genugsam außer mir existieren) lesen. Ich daue mich gegen ihre kleinen Dragonaden — obgleich unter allen Dingen, selber unter den schlimmen, keines so leicht ist, als sich selber vertheidigen, oder so konisch, oder so süß — in solgens den Berhack aus Gründen ein.

Kein humoristisches Werk kann — seinen zweiten, britten, vierten, xten Theil ausgenommen — bas erstemal gesallen, sondern erst, wenn man es zum zweiten, britten, vierten, xtenmale lieset: muß nicht Swift breimal, Hubibras neunmal, Tristram einundachtzigmal durchgelausen werden, ehe man etwas davon goutiert? — Wenigstens Einmal muß jedes launige Werk gelesen werden, wenn es afsizieren soll; und ich postuliere nicht weniger.

Ferner. Wenn auch die Satire viel seltener die Laster als die Narrbeiten wegiggt, und beibe mehr vom Markt als aus der Stube: so wirft sie boch ben Lastern bie zerbrochnen beschmutzten Wappenschilde vor die Süsse und hängt sie in effigie und thut ihnen überhaupt so viel Schimpf und Schande an, daß ein ehrlicher Mann mit ihnen, außer im Nothsall, nicht zu verkehren haben mag und sie ganz verachtet, indem er sie gesbraucht. In allen Jahrhunderten hatten die Laster ihre Lehnleute, ihre Lehnlakaien, ihre Ruderstlaven und Schwarzen; aber nur in den versdorbensten hatten sie ihre Parentatores, ihre Laureaten, ihre chevaliers d'honneur und Kanumermohren; und es ist kein gleichgültiges Zeichen unsers jehigen moralischen Wohlsandes, daß wir in unsern Tagen noch die Unkeuschheit z. B. völlig eben so kihn und so oft als die Keuschheit persissieren. Daher hat noch jeder eine sittliche und eine unsittliche Sprache, wie die Juden außer dem Christenbeutsch noch ihr Judendeutsch.

So oft ich an anatomischen Theatern ber Setzion von Rinnen beiwohnte, fo fab ich, bag une ber Profettor an zwei Arten von Rinnen teine Lachmusteln, bie etwan ein Butler, Steele, Abbifon hatte faffen fonnen, auszuschälen und zu zeigen vermochte, an ben Rinnbacken obne alles Barthaar und an ben ju langbartigen. Da nun an Junglingen jene und an akademischen Lehrern biefe fiten, und ba gerade beibe mich regenfieren werben: fo muß ich ihnen hier zugleich broben und verfprechen, um fie jum Loben wider eigne Ueberzeugung zu zwingen. 3ch fage bas: bie Juben ergablen, wenn ber Bropbet Samuel aus einem guten Traum erwacht mar, fo fragt' er verneinungsweise: "reben wol bie Traume Sitelfeiten?" - Batt' er einen ichlimmen gehabt, fo fagt' er und behauptete: "es reben wol bie Traume Gitelfeiten." - So will ich's machen. Werb' ich von ben fritischen Blättern binlänglich gepriefen : fo fted' ich fie ein und gebe ju einigen guten Freunden und frage: "follte "benn an allen gelehrten Anzeigen nichts fein? Unmöglich: viele baben "ibre Meriten; nur gieben ichlechte Autoren aus gang begreiflichen "Gründen gegen fie los und zu Reld, indeft beffere fie immer achten und "icheuen, fo wie bie Schonen, aber nicht bie Fliegen bor ben Spinnen "wie vor Siegern laufen und ibre Bewebe iconen, ba boch nur bie "Fliegen von ihnen gefressen werben." - Wagt man es aber, mich in

tritischen Schatten zu setzen, so geh' ich herum und sage es frei: "ich "tenn' ein wenig das Rezensiten-Besen, und jeder bante Gott, den sie "nicht loben. Wer gern für die Nachwelt einmariniert sein will, der "muß den Mumien gleichen, denen man vorher das Gehirn ausnahm, "und die man mit baizenden Mitteln ausrieb, eh' man sie mit wohl- "riechen den Spezereien für die Ewigteit in Rauch aussing."

So, glaub' ich, hab' ich meinen Lorbeerbaum gegen fritische Setzbasen genng bebornet, und kann nun meines Weges geben.

Der Berfasser ist ein neuangehender Chemann, und das Wert, das er hier in die Welt setzt, ist die erste rechtmäßige Frucht seiner Che. Und so schitt' ich denn diese gezähnten Sennesblätter in den fliehenden breiten Strom des dunkeln Lebens, die er mein Ufer und mich selber unterwühlt und mit seinen Wellen wegzieht, und ich den Blättern und den ältesten Lesern nachschwimme.

llebrigens wünsch' ich von Herzen, daß bieses eine Borrebe ift, und empsehle mich Unzähligen, will aber durch Stillschweigen nichts eingeräumt haben, sondern sehr Freunden und Feinden generalia Juris entgegen, reserviere mir quaevis competentia und protestiere gegen Reprotestazionen.

Rubidnappel, im Auguft 1785.

Firmian Siebenfas, zeitiger Armenabvolat.

# Palingenesien ..

bon

Jean Paul.

## Erfter Reife-Anzeiger.

Fata: meine Werthers Freuden in der Ehe — meine Werthers Leiden — das gefährliche Berühren meiner brieflichen Bundeslade — der 21. März voll scharfem Märzstaub — der Borsah.

Berte: mein Protofoll und Rachtblatt ber Schlafer.

Schon als ich über bie erste Sehenswürdigkeit ber Reichsstadt, nämlich über die Abchrücke ging, stellten sich die Gewissensbisse ein: "muß benn nicht Siebenkas benken (sagt' ich), daß du mehr wegen seiner "Auswahl aus bes Teufels Papieren als beiner Frau halber "nach Nürnberg gekommen?" —

Nichts macht ben Anfang eines Buchs verbrießlicher, als baß man barin bem Leser erst hundert Dinge notifizieren muß, die er nicht weiß: die Exposizion ist gang turg biese:

In Siebenkäsens Lebensbeschreibung macht' ich bekannt, daß er die Teufels Papiere geschrieben: viele beutsche Kreise wollten das Buch um des Menschen willen sehen, wie sonst umgekehrt; es war aber bei keinem Spezereihändler mehr zu haben. Wie man sonst in Paris vor der Ersindung des Drucks ein Buch in 200 hefte zersetzte und es so für ein Geringes an 200 Leser auf einmal verlieh\*): so hatte man für die Teusels Papiere, die ihrer Satire wegen dem ernsten Publikum schwer beizubringen waren, etwas ähnliches mit Ersolg inkaminiert: man ließ sie in den merkantilischen Zergliederungshäusern aus einander nehmen, und die Satyrs (zwar nicht wie die athenischen mit Grazien, aber doch)

<sup>\*)</sup> Meiners Bergleichung bes Mittelalters 2c. II. p. 540.

mit Goutées und bergleichen füllen — wie man für die Kinder aus Pfefferkuchen eine Abebrücke macht — und brachte fie völlig durch diesen Stücker fauf und unter den mannigfaltigsten stereometrischen Formen in Kurs. So seite man in Kurzem die erste Aussag ganz leicht ab.

Aber an bie zweite wollte ber Berfaffer nicht geben: Siebentas ift, wie ich schon vor einigen Jahren berichtete, Inspettor in Babug, und hat nun mehr bie Werte bes Teufels als bie Bapiere beffelben in bie Wasch= maschine zu werfen. Noch weniger konnte ich machen, ba er mir vorhielt: "bu bift baran Schuld, J. P., also schreibe bu fie! - Ueberhaupt: "ber Rechtsgang ift ein Gallengang, und ben Steinbamm ber Beschäfte "pflaftern lauter Gallenfteine - und eben barum und vor lauter Born fann "man ben Born nicht äfthetisch b. h. satirisch auslassen, so wenig als ber "Süngling die Liebe während feiner Liebe malen fann : erft nach bem fürzeften "Tag tommt fowol bie größte Ralte als nach bem längften bie größte Barme. "Und bedente nur . baf mich ber Graf zu feinem Brozeft nach Wetslar "Schickt, wo ich gang andere Babiere vorbekomme, als teuflische, und wo "ich — weil dieses Amphiktvonengericht wie jede Republik nur langfame "Entschluffe faffet, und weil überhaupt bie Ewigteit a parte ante eines "emigen Rriegs por ber Emigfeit a parte post eines emigen Friedens .ablaufen muß - fo fest fiben werbe wie ein Schröpftopf. Mit einem "Wort, bu, bu machst bie Cbigion!" - -

Der Inspektor Siebenkäs war mitten im Hornung nach Wetslar abgegangen, um vor diesem ersten Reichsgerichte und Reichsvikarius der Themis im Lager oder Winterquartier von 20,000 Prozessen die Zeltgasse bes grässichen Prozesses aufzusuchen und wo möglich in einem Viertelsjahre mobil zu nuachen: so spät wollt' er erst wieder zurück. Wenn ein Freund verreiset, bleibt man ungerne zu Hause, baher Kastor und Pollux die Obers und Unterwelt mit einander bezogen. Babuz, wo Firmian richtet und wohnt, liegt von Hos (meiner Wohnpsalz) nur einige Kanonenschüssse; und darum setzt ich mich, da ich ihn sliegen sah, auch aus Flugbret heraus und spannte die Flughaut aus. Können benn nicht, dacht' ich, unsere Weiber — seine Natalia und meine hermina,

mit ber ich am neuen Jahre als ihr ewiger Hausfreund auf die Freundschaftsinsel der She gezogen war — oder vielmehr unsere Strohe wittwen (wozu die jetzigen Strohhilte, Strohgürtel und Strohbesatzungen ungemein passen), können sie nicht zusammenziehen und den ganzen Tag von ihren lieben Männern reben und fragen: wo mögen die herrlichen Seelen wol jetzt hausen? Anch thaten sie es, und noch wohnet Natalie in Hof bei meiner Hermina.

Und wie leicht war mit einer fleinen Reise zugleich bie zweite Auflage ju machen! Denn neue Werte tommen in Wirthsbäufern und auf Strafenbammen aus ganglichem Mangel aller Bilderfchrante, biefer treibenben Glasmanbe, nicht fort, aber neue Ebigionen ber alten gerathen wie Alugiand und Steinflechten auf jebem Boben. mians Bapieren bestand bas Berbeffern ohnebin blos in Bertleinern. Ueberhaupt follten bie Babiermiller für bie jetige romantische und philosophische Literatur ein Drudpapier aus Steinflachs machen, bamit man eine neue gereinigte burchaus verbefferte Auflage blos burch bie Scheibung auf bem trodnen Weg veranstaltete, inbem man bie alte ins Reuer murfe und bann ben Asbest berauszoge. Die Schonbeitelinie folder Berte follte freilrecht, nicht magrecht laufen, fo wie auch Eisenstäbe vertital magnetischer wirten als borizontal; und baber ftellen eben bie Rezensenten mit Schwabacher (ber Borizontallinie im Danuftript), womit bie Autoren bie Schonbeiten vorheben, bie Rebler ans Licht. - -

Ich eile nun wieder auf die Brilde gurud, wo ich schon seit acht Seiten mit Gewissensbissen stehe und auf mich warte. Ich hatte untersbessen, und auf beren gramiden der Brilde besehen, auf deren einer eine Taube, und auf deren zweiter ein Doppelschnadel von Abler sitzt, der vielleicht auf die Taube stieße, besäß' er nur so wenige Schnäbel als Mägen, nämlich Einen. — Man ging dann in den sogenannten Irrshain (bei Krastshose) spazieren.

Ein anderer ware auf die Sallerwiese, ober auch in ben Bilbenbilht (burch ben ich schon am Morgen eingezogen mar), ober ber Gesellichaft

wegen gar auf ben Dutenbteich gegangen. Aber beute batte mich nichts aus bem Irrgarten gebracht. In einigen ber nachften Reise-Anzeiger werben ber Welt bie Ursachen vorgezählt, warum ich mich gerabe ben erften Tag in Mürnberg faum auf ben Beinen halten tonnte; und eben biese an Erweichung granzende Ermattung trieb mich in ben Sain: bas Schwellen bes Bergens wie bas ber Abern tommt nicht immer von Bollblütigfeit, sonbern oft von Schwäche ber Befafe ber. 3ch wußte, bag ber Irrgarten im Jahr 1644 für ben fogenannten Bareborfer'ichen hirten= und Blumenorben'an ber Pegnitz gefaet und gepflanzet murbe \*); und als Rind batt' ich oft in einem Quartanten voll Rupferftiche, ben ber Orben geliefert, herumgeblättert: bas jog mich an. Die erften grunen Kriiblingsmonate unsers Lebens liegen in einem so buntel-gauberischen tiefen Tempethal, in bas blos ein blauer griechischer Simmel ohne eine Sonne hineinscheinet, bag bie fleine spielenbe Seele in biefer glangenben Correagio's-Nacht nur Engel, Gilberhappeln, Sterne auf ber Erbe und vergrößerte obwol undeutliche Geftalten erblickt. Sogar ber Inhalt ber ersten Letture nimmt baber etwas von bem Glanze unserer ersten Tage 3ch wußte 3. B. lange nicht, warum ich mich fo febr in ben breißigjährigen Rrieg und in bie Bolarlander binfebnte, bis ich berausbrachte, baf ich bie schimmernbe Beit, worin ich querft in beibe schauete, mit ber trüben vermenge, bie man barin verleben muß. Ebenso bat ber von Maifroften fühle und von Reifen glangenbe Wonnemonat unferer Literatur, morin Gellert, Gartner und bie Beluftiger bes Berftanbes und Biges fdrieben, für mich, für Abelung und bie Churfachfifden Runftrichter ungemein viel Reig, blos weil wir fie als Kinder lafen und nun bie Wiegleb'iche Magie unferer Rindbeit von ber Magie ber beut ichen nicht mehr trennen tonnen.

Je länger ich vor ben grünenden Seitenlogen des Irrhains, deffen Front = und Mutterloge ein belaubtes Labyrinth war , auf = und abstrich

<sup>\*)</sup> Der Blumenorben eristiert noch in Nürnberg, ift aber, wie oft Dichter und Zeitalter, ein Frucht- und Blätterorben, nämlich eine historische und literarische Gesellschaftgeworben.

undsmich bald in jene, bald in biese Hitte setzte und daran dachte: hier saß 1644 Harsborf, Klai und ihre Chorjänger — und je länger ich in den bedeckten Gängen, gleichsam in den Katakomben, der vorigen Pegnitsschäfer ging und wieder herauß zu den wachsenden Blumen kam, die öfter ausgelegt wurden als die gedruckten des Blumenordens: besto mehr sing vor mir der Blumengarten an zu phosphoreszieren und endlich lag er als ein himmlischer Hesperiden Garten da, und das lichte Gewölf, durch das er oben aus der ätherischen Bergangenheit in die dicke Gegenwart hereingesunken war, hing noch merklich in leuchtenden Floden an seinen Gipfeln. — —

Meine Freuden und meine Schmerzen waren jetzt Milchbrüber und Menächmen und schwer zu unterscheiden — Gewissensbisse und Wünsche (wovon ich bald deutlicher sprechen werde) drückten ein paar Dornen mehr in meine Kopsnaht, als die Reichsstadt Nürnberg unter ihren Reichsbeiligthümern\*) aufzuzeigen hat — ein lauer Frühling streuete seine Winde und seine Sommersaat aus Blumenstaub und seine niedrigen Blumen aus — die Gärten lagen mit Saugestacheln am blauen warmen himmel, und an den Gärten lagen wieder die Saugerüssel der Bienen. — —

Solche Umstände mußten nun zusammen kommen und zusammen wirken, damit ich meinen Stocknopf ergriff und ihn abschraubte und das niedliche Reise Schreibezeug, das ich darin sühre, heraussetze, um an meinen Firmian in Wetslar folgenden Brief mitten im Irrhain auszussertigen:

### Du guter Giebenfas!

hier sit' ich und erlege bas Abzugsgelb ber Sehnsucht in die In so ali ben tasse ber Erinnerung. Wir find nun beibe in Reichsftäbten. Du haft ben Schleifstein in ber hand und wetzest bas Themis-Schwert so laut, baß bie Itisse aus ihren Löchern gegen Dich springen, wie es

<sup>\*)</sup> Erft fünf Dornen bebt bas Reich in brei Monftrangen auf, und es muß es noch erwarten, ob es bie gange Dornentrone ale Reich Binfignie erringe.

bie kleinern bei dem Wehen der Messer thun. Um mich hingegen stößet der Lenz in sein Oberons - Forn und spielet auf der Stangenharmonita knospender grünender Bolieren und lässet das Thierreich tanzen — die Gassen stellen, als lägen sie in Neapel, musitalische Atademien von Kanarienvögeln vor, denen ich nie lieber zuhöre als im Borbeigehen — sogar diesen Brief schreib' ich auf einer dichterisch zeweihten Erde, im Irrhain der Pegnitz - Blumisten — und ich selber logiere in der Mausssalle, worin sonst, eh sie ein Wirthshaus\*) wurde, der gute Hans Sachs auf dem Schusters - und auf Apollos Dreifuß für Menschen = und Klangsüße arbeitete.

Du fragft, mein Geliebter, warum Dir Dein Biograph, Dein Berausgeber ber zweiten Auflage icon beute ichreibt? Eben weil er zu weich und zu glücklich ift, um es zu ertragen, bag er Dir etwas verbarg ober gar - vorlog. Du fagft einmal in ben Teufels Bapieren: nicht bas Unglud felber, fonbern bie bazwifden fallenben fleinen Erquidungen und Soffungen zerfeten und entnerven ben feften Muth, fo wie nicht ber harte Binter, fonbern bie warmen Tage, Die ihn ablofen, Die Bemachje aufreiben. Aber, Lieber, fo ift uns auch umgekehrt mitten in ber warmen Freude bas talte Anschnauben bes windigen Schickjals am icablichften, wie Berfonen im Connenschein auf ben Gletschern bas plotliche Blafen ber Gisspalten. Gin einziger Gemiffensvorwurf macht im Sonnenschein ber Freude eine Sonnenfinsternif, und in ber Racht bes Leibens gar eine Monbfinfterniß. Bore mir gu! Es mar erftlich nur eine halbe Wahrheit ober ein Halbroman, bag ich meine Fußreise blos beshalb angetreten batte, um von Deinen Teufels Bapieren unterwegs eine umgearbeitete Ebizion zu beforgen: - nein, meine Frau ift am Reisen mit Schuld; und über biefe erleib' ich ben zweiten Borwurf. -Es muß Dir recht ausführlich berichtet werben.

Du erinnerft Dich noch bes letten schönen Abends vor Deiner Ab-

<sup>\*) 3</sup>c tannte bas Wirthshaus icon aus Reicharbs Sanbbuch für Reifenbe &. 392. 2te Aufl.; logierte mich aber aus Grunden hinein, die weiter unten tommen.

reise, da Du bei uns warst — schon ber ganze Tag, obgleich mitten im Februar, war ein Borsabbath bes Frühlings, bessen glänzender Vorgrund oft ber Kothmonat ist, indeß ber sogenannte Wonnemonat blos einen schmutzigen hintergrund sormiert — Du weißt, daß wir Deinetwegen nicht in die Redoute gingen und die poetischen Freiheiten zu hause allen Maskenfreiheiten vorzogen — und endlich weißt Du, daß hermina und ich einen beklommenen weinenden Abschied nahmen, als verreisetest Du ins heilige Grab ober gar in Deines.

Dazu kam nun noch das Musizieren. Ich halte es selber für besser, eine Abendviste mit Musik nicht zu beginnen, noch zu unterbrechen, sondern zu beschließen. Musiziert man früher als zuletzt, so werden entweder die kleinen Bewegungen der Bistenzungen von den großen des Herzens aufgehoben, oder diese von jenen. Hingegen gibt man, wie der Schwan, nur dem Ende einen Konduktzesang: so gehen die Menschen mit süßen Seuszern aus einander und kommen an der Hand des Schlass mit der Brust voll Träume unverändert in das Land der Träume. — Aber mit welchem Abendzeläute des innern Nachklangs und mit welcher Fülle der Sehnsucht ließest Du uns beibe im stillen Zimmer zurück!

Ich stellte mich ans Fenster vor das grüne Gewölbe der Mondnacht: hermina räumte selber schnell auf und kam bald nach. Man
sollte sür Seelen von zarter und warmer Empfindung, mithin für die
weiblichen, nur die Minuten auslesen und ausheben, worin man selber
wärmer und zärter empfindet als sonst, wie man die empfindlichen Kanarienvögel nur mit warmen händen anzusassen hat. Ich versäume das nie. — Der Mond brannte wie ein unterirdischer Schat noch
halb in der Erde und schwebend wurd' er von den Sternen über ihm ins
himmelblan hinausgezogen. Aus den Thälern und aus den Schatten
quoll weißer Dunft, und die Nebelbänke wankten auf dem Strome und
sogen wie Diamanten den Schimmer ein und wuchsen endlich glänzend
und blitzend auf zu hügelsetten.

"Wie kommt e8" — fragte hermina nach ihrer bescheibenen Sitte, ihre Bemerkungen in Fragen aufzulösen — "daß in ber Nacht nicht nur Jean Baul's sommt. Berte. XIV.

"unsere Erinnerungen, sonbern auch unsere Hoffnungen erwachen, "sogar ber Muth?" — Firmian, Du kannst so gut wie ich sagen: warum sell benn bei bem Weibe bas Denken bas Lieben, bas Licht bie Wärme ausschließen? Vertragen sich nicht bei bem Manne Kopf und Herz — gleichsam die Sonne und ber Mond — an Einem himmel?—

"Hermine! (sagt' ich begeistert) in ber Nacht tritt die zweite Welt "in Gestalt der gestirnten Unermestlichkeit näher an das einsame Herz "und zeigt ihm in dem Tag der fremden Welten den künstigen ewigen "seiner Welt; von der kleinen Erde sallen alle Reize ab, aber die Edels"steine unsers Wesens wersen dann, wie Lichtmagnete, in der Finsters"niß einen vergrößerten Glanz — wir gleichen der Wunderblume, die "in der alten Welt nur Nachts ihre Blitten austhut, weil es dann in "der neuen tagt, die ihre Heimath ist. — Sieh, Hermine, so wenig "braucht unser Herz um sich, und es ist am größten, wenn es am eins "samsten ist." —

Bielleicht misverstand sie meine letzten Worte oder ich ihre erste Frage oder auch ihre jetzige verklärte Miene: ihr Auge sank schwer auf bie wandelnden slimmernden Nebelberge und ruhte sinnend und seucht in ihnen. — Ach Du kennst ja an Deiner Natalia dieses weibliche Bergleichen der Hoffnungen mit der Gegenwart, des Herzens mit dem Leben, und sir welche schwer Seele war nicht die Zukunst ein Eisberg, auf dem sie in der Ferne warmes Abendroth und spielende Tulpensarben liegen sah und an dem sie in der bleichen Nähe erstarrte?

Ich sagte ihr: "ich weiß, was bu bentst, hermine." Ihr Auge hob sich an ben Mond, aber sie gab mir ihre Hand. "Du bentst (suhr ich "sort) vor biesem weißen Gewölke ber Erbe an das, was unser Firmian "sagt: das Schicksal gab allen menschlichen Wesen auf dem Wege zum "Grabe eine Wolke zur Hille: jedes geht mit einer andern umzogen. "Ueber und durch sie blickt keiner, und sie lagert sich beständig zwischen "ihm und der Wahrheit. Geht er mit ihr durch einen Schatten: so balt "er sie für eine Wetterwolke oder silr eine Winternacht mitten im weiten "Sonnenschein der Natur. Tritt er mit ihr wieder in den Glanz herans,

"baß fie wie Abendröthe glimmt und ihn umleuchtet: fo ift er gludlich "und er freuet fich, wie es in bem Woltenhimmel fo fcon untereinanber "mallet und flimmert, und fieht bie bemalten treibenden Dunftfligelchen "für Erd = und himmelsgloben an. Go fommt er mit ibr an bas weite "Grab, in bas fich ber Bafferfall bes berabziehenden Menschengeschlechts "verftäubt, und bas ihre blinkenben Dünfte überbeden - bethöret tritt "er hinunter und fället aus ber liegenden Wolfe in Die Racht, obne in "Die ausgebreiteten lichten Gefilbe ber Wahrheit gesehen zu baben. - -.. Ad, Bermine, Gott geb' uns transparente Altarwolfen." .. Und wie könnten wir auch bas alles ichon miffen (antwortete fie), wenn wir nicht icon burch einige burchbrochene Fugen ber Wolfe feben tonnten. mar's eben, mas ich vorhin bachte, lieber 3. B .: bas Leben wird wie bie Träume gegen Morgen immer klarer und geordneter und riidt weiter aus einander, je langer es mabrt und je naber fein Ende ift. Alter tann es wol feine Taufdungen mehr geben, es mußten benn - traurige fein." - -

Jebes ihrer Worte quoll in meinem Innern auf und macht' es eng und voll: ich schauete sie an, diese Seele, die neben den kleinen Foderungen der Gegenwart die großen der Zukunst bestriedigt und die weder die Erde noch den himmel vergisset, gleich dem Monde, der zugleich um die kothige Erde läuft und um die ferne reine Sonne zieht: da stand auf ihrem Angesicht jene höhere Schönheit, welche der Wiederschein beten der Gedanken ist, oder der herabsallende Glanz der erhabnen Gegend, wohin wir ausschauen — wie in der römischen Rotunda alle Gestalten unter dem blos von oben niederkommenden Lichte schoer werden.

Hermine zeigte schweigend auf die Schönheiten ber Nacht. Die Wellen des Stromes und die langen Lämmerwolfen des hinmels hingen immer lichter wie silberne Ketten um die Finsterniß. Der Winter war gleichsam von den grünen Saaten und aus den dunkeln Bächen ausgesslogen und streckte sich ruhend auf den weißen Gipseln der Wälder und Berge aus — unten auf dem Strome und auf den Auen und zwischen den Aesten spielten die weißen Sommerwolfen des Rebels — der Mond

schauete aus einem höhern himmel, gleichsam als hätt' er ben filbernen Nebel wie einen flatternben Schleier auf die Erbe geworsen, frei und rein in unsere stille Augel nieber — Plötlich lag ein zweiter Mond auf ber Erbe, von ben Frühlingswaffern einer Wiese nachgemalt, und es schien, als hätte die Mitternachtssonne unter ihr die Rinde burchschmolzen und burchbrungen und schimmere aus bem zweiten sernen himmel voll Liebe zu uns herauf.

"D wie himmlisch, wie himmlisch!" fagt' ich, als ihn ploglich ber ichwimmente Nebel überbauete. "Sieb, wie ein blaffes Menichenberg lag "er in feiner Erbe und bat nun feinen Sügel" fagte fie weinenb, und eine mir unbefannte Erinnerung entwickelte ibre Schmergen in Serminen : ich achte alles an ibr, fogar ben Rummer, ben ich nicht gertheilen, und bie Bergangenheit, die ich nicht errathen fann. D Firmian, mas bat ber Menich gerabe in ber Minute, wo er fein Berg und alle feine Sim= mel fo freudig auf ben Opferaltar für ein geliebtes Wefen legen möchte. mas hat er gerade in biefer größten Minute mehr zu geben als Worte, als verflatternbe Borte ohne Bebalt ? Ja, er fann etwas Boberes, bas Sochfte fann er geben burch bie Worte, Die erhabene Aufrichtigfeit, Die ber Liebe gebort. D Geliebter, Du weißt es gewiß auch, in welcher unvergeflichen Stunde bie liebestruntene Seele aus Liebe bie Liebe binmagt und vor ber thenersten alle Borbange ber Bergangenheit und bes Innerften gerreifet und faget: fo mar ich, fo bin ich, aber ich liebe bich ervig und wenn ich bich verliere, jo lieb' ich bich ewig.

Ich führte sie jett gleichsam in meinem herzen herum und zeigte ihr seine Bergangenheit, seine Fehler und seine Träume und seine Ruinen. Drangen jett nicht lichtere Sterne hinter ben Wälbern herauf? Sant nicht ber hellere Mond aus seinem hinmel liebend gegen die Erde zu, die ihm eine wallende Lilienlagerstätte aus glänzendem Dufte unterbreistete? Ging nicht mein Geist wie ein Gestirn immer höher an seinem hinmel hinauf? — Auf einmal wurde hermine bleich — unter uns wandelte eine schlanke männliche, weißgekleibete Maske vorbei, gleichsam ein im Leichenkleide zurücklebernder Scheintobter — hermine ging weg

und tam mit einem Briefe gurud — fie gab ihn mir: "weiter hab' ich nichts" jagte fie und weinte fanft an mir, als ich las.

Gerabe in biefer Racht hatte fie vor brei Jahren einen ichonen, aber franklichen Jüngling in berfelben Mastenkleibung, bie wir gefeben hatten, jum erften = und jum lettenmal erblickt: ein nachtlicher Ritt burch ben angeschwollenen Fluß batte ibn aus bem Tangfaale auf bem Umwege weniger Wochen in bie Eisgrube bes Tobes binabgeführt; und nach feinem Berfinten ift ibr eben biefer an fie überschriebne Brief, ben fie mir gelieben, als ber lette Nachtlang ber verftummten Bruft gegeben worben. Als ich bas beilige Blatt trauernd überlefen hatte: nahm fie es, ohne es mehr anzusehen, und ließ es am Lichte mit festen Augen verlobern. "Aber bu (fagte fie) follft nichts verbrennen, mas ich morgen lefe." Sie fant erichüttert an mich, und jett erft zerfloß bas Auge und bas Berg in Thranen, Die es leichter machten. Die Erbfugel wölfte fich jett ein wie eine zerspringende Dampftugel - ber Leichenschleier bes Nebels schwoll aufgebläht an ben Mond hinan und verbing Simmel und Erbe weiß aber hinter ber blaffen Nacht gingen laut bie froben Tone und Tange ber Meniden fort. Und ich erwiederte jeben Schmerz Berminens und weinte an ihrem naffen Augenliebe; aber mas batt' ich fagen tonnen? - Ach Firmian, Die glangenbe weiche Stunde tritt wieber zu nahe vor mein Berg, und es wird mir gu fchwer, fortgufahren. Rie, Du Guter, fei in Deinem Leben und Bergen ein Wölfden, bas größer ift, als bas, was ber helle Diamant einschließet! -3. B.

k \_ \*

Nach einigen peripatetischen Stunden unter bem von Bögeln mit Sphärenmusik gefüllten Frühlingshimmel war ich im Stande, die Nacheschrift zum vorigen Briefe aus bem zurudgestimmten herzen nachzusliefern.

### Radidrift.

Lieber Firmian! Die Zeit formet uns mehr um als ber Ort. Es geht mir im Schreiben wie im handeln: vor Enthusiasmus überschreiet

man sich bei der besten Stinune. Der Aschermittwoch nach der epischen Nacht besätete mich mit Asche und vielleicht mit einigen darin nachglimmenden Kohlen: das ist's, was ich Dir noch zu berichten habe, und was eigentlich die Ursache meines Briefes und meiner — Reise ist.

Der schöne Brief bes zerstörten Jünglings, und herminens bektommene Erinnerung an seinen letzen freudigen Abend bewegte und neigte in meiner Seele die Sonnendlume der Liebe blos noch näher gegen die Gute zu: ich wollt' eher die ganze Blume gar nicht in meinem Flore haben, eh' ich so toll wäre — wie tausende — daß ich soderte, eine geliebte Seele soll mir zehn Jahre früher treu sein als gut, sie soll ihre Liebe vorräthig zurücklegen silr eine ungeborne. Hingegen da ich herminen am Tage darauf — um ihr daß ganze Geheimhauptbuch meines Lebens offen vorzulegen — die Bundeslade meiner weiblichen Korrespondenz getragen brachte, und da sie in einer und der andern Briefschaft geblättert hatte: so machte sie die Lade langsam wieder zu und wollte nichts mehr lesen. Die korrespondierenden Witglieder sprachen alle von Freundschaft; aber kurz, ein innerer harter Oruck hatte in ihr nacktes Herz schon einige Quetschwunden gemacht, eh' ich nur Blut sah. — Ich hatte freilich zwei der wichtigsten Fehltritte gethan.

Erflich sollte ein Labenvater bie schön verzierte Bundeslade voll Schaubrobe höchstens ber Braut aufsperren, aber nicht der Frau: jene lässet sich, wie ein Leser, jede Exposizion im ersten Kapitel gefallen, diese leibet wie er nichts Neues in den solgenden Kapiteln. — Zweitens hätt' ich nach diesem Fehltritt nicht den zweiten machen, sondern mit ihr den Schrift- und Reliquienkasten schon an demselben Abend, wo sie mir ihr einziges Zetteskästeden gab, durchlausen sollen: im Enthusiasmus legen wir die eine Hand an unser Herz und die andere auf den fremden Kopf und sprechen weinend los.

3ch ftand jetzt an bem fatalen Herisson ober Schlagbaum mit Stacheln. Aufbauen burch Sprechen ist stets hier mißlich: aus ben Gaffen bes gerftörten himmlischen Berusalems, bie man aufzustellen benkt, springt leicht Feuer." Auch prajumier' ich, bag bie Weiber zu einer

Beit, wo sie gern Kreibe essen, leicht mit boppelter schreiben; und daß die Zeit da sei, prajumiert' ich auch. Die ganze Sache und Bunde blos der Bandagistin, der Zeit, zu übergeben, lostet — da diese erst aus vielen kleinen Minuten den Berband zusammenwebt, oder die Charpie auszupst — außer der Zeit oft noch etwas besseres. Und wer möchte, Firmian, einem so engen einschraubenden Berhältniß sein halbes Schicksal oder gar das einer geliebten Seele anvertrauen, für die ohnehin ein ertrankender Körper mehr das innen mit Nägeln besteckte Regulus Faß als eine frohe Diogenes Tonne ist, und das noch dazu jeht zur Saatzeit, wo sie das schönste Wetter des Lebens um sich haben sollte und alle Freuden, malerische, melodische, poetische und die höchsten? —

Hernine handelte und sprach zwar wie sonst und schwieg über den Reft, aber diese Meerstille war sür mich — zwar nicht das Anzeichen des Sturms, aber doch — dieser selber. Und jetzt zog noch dazu Deine gute Natalie bei uns ein und machte herminens Schweigen größer und meines unvermeidlicher.

Noch immer ftellt' ich mir vor, ich würbe zu hause bleiben und in Hof Deine Teusels Papiere emenbieren; ja ich arbeitete ba sogar Deine Satire S. 295\*) um, die ich Wunders halber beischließe.

In dieser Lage erschien Frühlings Ansang, aber nur im meteorologischen Sinn — ber, wie Du Dich aus dem ersten Theile Deiner Biographie erinnerst, jugleich mein eigner ist. Hermine konnte noch nicht wissen, daß ich und das Frühlings-Aequinokzium benselben Geburtstag haben; aber ich brackte die Anzeige desselben mit aller Mühe nicht aus mir heraus. Ich hatte auf den ersten Geburtstag in meinem Ehestand ungemein gezühlt — die Nachtgedanken, die man daran oft hat, sollte hermine, hosst ich, wie Blington die Youngischen, in Musik setzen — gegen Abend wollt ich (nach meiner Nechnung) alles auss höchste treiben und in die drei hinmel auf einmal hineinsehen und hineingreisen, in den Lusthimmel der hiesigen Lust, in den Sternenhimmel

<sup>\*)</sup> Ergählung beffen , mas ich einige Schlafenbe reben boren.

ber Unfterblichkeit und in ben Freudenbimmel ber gerührten Liebe - -- Beim Simmel! ich tonnte taum in ben Luftbimmel binein. 3ch trug ben gangen Tag binter meiner Bruft ein wiber einander fcreienbes Babel von Liebe, von Mergernift über mich. über jeben, über ben verfalzten Tag, und von Rübrung berum. Den gangen Tag ftellt' ich mir nur Berminen und ibr Berg voll Gebuld und Liebe por und alle ibre iconen Gebanten und fab immer ibrer langen Gestalt und ihrem langen Saare, bis fie aus ber Thure mar, febnfüchtig und iprachlos nach jebes feelenvolle Wort zu Deiner Ratalie, jeber frohe Ausruf über ben blauen Bergifmeinnichttag fam mir neu, wichtig und iconer vor und ich schilberte mir's ab (und zerfloß in Liebe -) mit welcher großen Erwärmung und Erhebung und Eröffnung ihres eblen Bergens (bas mußt' ich gemiß) fie bas Ansagen ber Geburtsfeier empfangen murbe -- aber eben barum, ba eine folde Unfage ju febr ben Schein ber geistigen Bewinnsucht und einer zwingenben Bittidrift haben tonnte, regt' ich (ob ich gleich nur im erften Theil Deiner Biographie binten meinen Geburtsichein, nämlich bas Fruchtftut, als zufällig aufgeblät= tert hinlegen konnte) weber Finger noch Mund. Bermine mar mir ber Engel, und ich ber ringende Jacob, ber fich Die Glieber ausrenfte. gang fataler Tag! -

Inzwischen war ber solgenbe ärger. Wenn ber Festag vergeblich am versperrten herzen rüttelte, so macht ber Wochen- und Posisesttag barauf es mit neuen Nachtschrauben noch sester zu. Ich versucht' es sogar, in ber Wärme, die ich hatte, einige Zuckersau Zich versucht' es sogar, in ber Wärme, die ich hatte, einige Zuckersau Asche gewordnen Nachlaß bes armen Jünglings etwas aufmerksam durch. Aber ich schämte mich bald der Untreue an — meinen Grundsägen: "sei doch vernünfz"tig (sagt' ich hibig zu mir) und bedenke, daß im jetzigen Sätul kein "Mensch mehr in der ersten Liebe heirathet, sondern jeder erst in der "vierten, zehnten, vierzigsten, und daß keiner mehr eine einsitzige und "einschläserige Herzkammer auszumachen hat — blos transzendente Wittzurer wechseln mit transzendenten Wittwen jetz Ringe, sag' ich dir."

Jett stand mir zu meiner Heilung nur Ein Ausweg offen — bas Thor: furz, bas beste Errettungsmittel schien mir zu sein, auf und bavon zu lausen und recht balb wieder zu kommen. Denn bie Entsersung bes Ortes löset an Menschen, wie an Bühnenbekorazionen bie harten Striche in Schönheitstinien und die Kledse in Laubwert auf; ber Abwesenbei ift ein Tobter, ben unser lossprechendes herz verklärt, und ber selig wird, wenn er wieder auserstebt.

Um grünen Donnerstag, ale Abende bie Frühlingerbe um une bampfte, und wir mieber obne Nachtlicht blos vor ber Abendröthe foupierten, und bie Gaffenfinder und bie Spaten lauter fdrieen, murb' ich ben alten Banberungstrieb, ber mich allezeit im Frühjahr (Bogel aber im-Serbft) in meinem oben weich gefütterten Bachtelbauer ergreift, in einer folden Starte (zumal in einer Baffionswoche) in mir gewahr, baß ich bas erfte befte Boftborn, in bas einer aus einem Stalle blies, als eine Gelegenheit bom Baun ergriff, um beiben Weibern zu melben. in wenigen Tagen bilrft' ich mich gleichfalls aufmachen und ein wenig in Rurnberg einsprechen, weil ich nirgends bequemer und beffer bie ameite Auflage von bes Teufels Bavieren zu beforgen mufte als auf Bermine fab mich mit einem erschrodnen großen Auge an, bas eine Tergie lang fragte und fogleich (von eignen Seufzern beantwortet) tief bezogen unterfant. Deine liebe prophetische Natalie fagte gum 26lenten: "fo machen fich bie Manner alles bequem: fie richten bie Uhren "(bie Umstände) nach ihren Gängen, und wir arme Weiber richten unfere "Gange nach ben Uhren." "Defto beffer für fie und für une" fagte Bermina fo ergeben - Firmian, mar' ich allein gewesen, ich batte mich an ihr gebrudtes Berg gefturgt und meines verflagt und aufgeriffen. Auch batt' ich bas jett - ba bem innern bofen Gott ein paar Lichter mebr angezündet waren burch bie Ansage bes Abmariches als bem guten - viel leichter gefonnt; und ich tam immer naber gur Ginficht, bag ibr bie obige Bunbeslade nur einige Freuden genommen und feine, feine Ach ibr lieben Wefen tragt ja fast in jebem Nervenknoten ein Berg und habt, wie bas bemegliche Meer, immer gleiche Temperatur, indeß auf unferem feften Lande alle Zonen abwechseln! 3ch wollte, wir Manner waren Engel, wenigstens ich. -

Da Herminens Augen glänzten — aber nicht von Freude — fingen Nataliens ihre spunpathetisch auch zu schimmern an, und Natalie suchte sich und die Freundin hinter bem ihr eigenen trohigen Spott über uns Männer zu versteden und sching statt des Donnerstägigen h. Fußwasschens an Hösen das ftärkende Waschen der männlichen Köpse vor. — Beiläufig! Erst am zweiten Ostertag wurde ich in Streitberg vor die wahre Bauklüsens Quelle der Rührung Herminens geführt und — Du wirst auch noch an diese Quelle gebracht. Aber nun wurd' ich über alles so irre — und so hart — und ich stand so fern, daß ich aus den allmälig zusammenrückenden Zügen des Ernstes nicht eine Leidensgeschichte, sondern ein weibliches Kriegsgebet herauslas.

Kurz, statt ber Osterbeichte, statt bes Oftersestes, griff ich am Osterssonntage zum Wanderstad: ich brauche Dir nichts weiter von der Reise zu erzählen, denn in der Ostermesse bekommst Du sie in der zweiten Auflage Deiner teuslischen Papiere ohnehin zu lefen. Lebe so gesund und lang, als wärest Du ein Reichskammergerichtsprozes! —

3. P.

N. S. hier ist eine umgearbeitete Satire zur Probe. Ich muß eilen: bie Berlagshanblung hat Deine Teufels Papiere schon im Instelligenzblatte ber Literaturzeitung auf Oftern ber Welt versprochen.

#### Mein Brotofoll und Nachtblatt der Schläfer.

Haller beweiset, baß man so lange nicht höre, als man gahne: baber ist die große Welt in jedem Sinne eben so taub als schläserig, sie hat zwar ein musikalisches, aber auch ein schweres Gehör. Da ich in meiner Kindheit keine Hauben um die Ohren litt: so kann ich sie gleich einem Wilden bewegen und spitzen wie ein Pferd und höre trefflich, ins bessen das gehaubte Publikum seine Ohren so wenig, als wären sie von

Silber, falten kann. — Jebes Wort, bas bie Leute im Schlase sprechen, fährt mir wie eine Fledermans ins Ohr, wenn ich Nachts auf ber Gasse vor ben Sprachgittern ber Schlastammer vorbei gehe. Oft fället es einem zur Laft, wenn eine ganze schlafenbe Hauptgasse auf einmal spricht.

Um für die taube Welt sogar mit meinen Gehörknochen zu arbeiten, bracht' ich um 1 Uhr in einer schönen Sommernacht das Erheblichste, was ich die Schäfer sagen hören, praeter propter zu Papier. Den Tag darauf wurde gerade der Geburtstag des Landesherrn geseiert.

Borber mert' ich zwei Dinge an. Erftlich bie Tobiunben . Die Gimonien. Meineibe und Blutidulben, Die ich im Beichtftubl ber Gaffe erfuhr, verleib' ich meinem Nachtblatt - fo febr fie es zieren möchten ein für allemal nicht ein : ich ftedte ja bie Stadt in Rriegsflammen und läutete mit meiner Türkenglode Generalfturme. Dragonaben, Approden gegen ben Sof, Kontragprochen bes Sofs gegen bie Stadt und Lufttreffen in ben Kamilien ein. - Gott bewahre! Berfahr' ich nicht zehnmal gewissenhafter, wenn ich biese babylonische Thurm = Baute ober vielmehr beren Ginreiffung verbitte und lieber ben Jesuiten folge, Die niemals bas, mas bas Beichtfind erfannte, eröffnen, fonbern nur, wenn man icharfer in fie bringt, bas offenbaren, mas es nicht beichtete? -So flattert auch bie Nachtigall um bie Stellen, wo fie tein Deft bat, schreiend berum, schweigt aber plötlich an ber, wo es ift, um es nicht gu verrathen. 3ch würde mir 3. B. fein Bebenken machen, es allgemein aus= zubringen, bag ber Minister nichts vom Giegen und Anbrennen ber Bachsfadel ber Auftfärung - biejes fatalen Grubenlichts, bas oft ben gangen Schwaben moralifder Giftbampfe entzündet - im Schlaf gefprocen babe; aber für unbesonnen murb' ich es balten, es publit gu machen, ob er von ber Krone als bonsoir ober Lichttöbter ber Kackel etwas geäußert. —

Zweitens fren' ich mich, bag ich bier Gelegenheit habe, bie beutsche Ragion auf bie Benjur = und Sprechfreiheit aufmertjam gu machen, bie sie allgemein genießet, wenn sie im Bette ift und im Schlafe spricht.

Die Schriftsteller, Die jo baufig über bas Benfur = Restellnupfen bes Beiftes, über bas ewig - offne Dionnfius - Dhr\*) ber Großen flagen indeß bieje ihre andern Ohren vor bem taufenbaungigen Elend guhalten und eben jo viele taube als ftumme Gunben begeben - biefe Stribenten können unmöglich baran gebacht haben, bag ber Reichsbürger gerabe bie Salfte feines Lebens, nämlich bie Ra'chte burch, mornach ja fonft ber Teuton rechnete, unter ber Bettbede bie freieften Religionsubungen hat, baß er hinter bem Bettvorhange, ohne bie geringfte Gefahr bor fiechenben Mouchards, ober Traum = Fistalen, alles ungehindert fagen fann, mas er über bie wichtigern Gegenftanbe ber Menschheit etwan benft? In ben Gaffen find feine Schlaf = Denungianten mit guten Ohren vertheilt, welche etwan ben femperfreien Burger behorchten. wenn er im Bembe ift, und bie am Morgen barauf ein Reichsnachtiournal feiner Träume ablieferten: nein, bat er einmal bie Augen gu, fo foll und barf er mit eignen feben, gleichsam als wenn bas Betttuch ober Die Matrate Die brittische Rufte fein follte, Die ben Reger emanzipiert. 3d habe oft bie bobe Beiftlichkeit hinter bem Bettichirm Meinungen ängern hören, bie in feinem Freiftaat am Tage gebulbet wurben ber Schwur auf symbolische Bucher, bas schema examinandi, bas Ebift vom 9. Juli wollen fich gar nicht auf bie Barbinenprebigten erftreden - bie verbotenften Bücher werben in Wien auf bem Ropftiffen zu lefen und zu machen (welches im Traume eines ift) erlaubt. - - Auf biefe Freiheit thue ber Deutsche groß, und er ertenn' es, bag bie Schlafmitte feine Freiheitemütze ift. -

## Mein Nachtblatt ift folgenbes:

Als ich aus meinem Hause trat, hört' ich zehn Schritte weit nichts als eben biese und ein paar Sphären ber schönen Nacht. — Im Hause bes Kommandanten hört' ich einige zu undeutliche Flüche; es ist mir unbekannt, that er sie selber oder sein Kerl.

<sup>\*)</sup> Befanntlich ein oben zu einem Trichter zugespittes Gefängnif, bas wie ein hörrohr bem Dionbfius alle Alagen ber Gefangnen fagte.

Im untersten Zimmer sagen ein Baar eingeschlafne Kammerherren einander in zwei Wachsessellen (Veilleuses) gegenüber und wünschten — wahrscheinlich kam ihnen der Geburtstag ihres Herrn im Traume vor — baß er den Hals brüche.

Im rechten Flügel (ich sprach bisher vom linken) hielt ber kleine Erbpring eine beutsche Anrebe an seinen H. Bater. Ich will aus Liebe annehmen, daß er's im Schlase gethan — und ich wollte darauf schwören, da er wachend wissen müßte, daß man mit Menschen wie mit Hunden nur französisch spricht — aber ben Oberhofmeister mach' ich ausmerksam, daß er bei seiner Zpropädie auch auf eine anständige ausländische Sprache bes kleinen Moguls im Schlase Acht gebe.

Im prachtigen Nebengebaube bort' ich ein herrliches Englisch, bas ich bem Papagai zuschrieb, ben ber englische Gesanbte ber Frau bes Hauses geschenket hatte; aber ber herr bes Hauses hatte biesem gesiedereten Thersites und Denunzianten einen furzen Injurienprozeß gemacht und bem Zoilus ben Kopf abgebreht. Seine Frau hatt ich gehört.

3ch unterbrude gern bas, mas eine sogenannte philosophische Dame brei Baufer weiter sprach, um bie Schamhaftigkeit meiner mannlichen Lefer zu schonen.

Zwei Kantianer, ein Paar junge Leute, sahen aus einer Mansarde bisputierend heraus, hielten aber ihr polemisches Besperturnier leise und sanft, um sich nicht einander auszuwecken. Es ist schön, daß der Meusch gerade in den jungen wilden Jahren, wo er am wenigsten spstematisch handelt, am leichtesten neue Systeme, ohne sie zu verändern und zu kaftrieren, ausnimmt; so bemerkt Sydenham, daß der Beitstanz, den er den Würmern beimisset, gerade Personen ergreise, die noch nicht mannbar sind; so verwarf Belling, der Kommandeur der schwarzen Husaren, Rekruten, die schon bärtig waren; so mußten die Priesterinnen des pythischen Orakels und die Sänger des säkularischen Jubelgesangs durchaus ordentliche wahre Kinder sein.

"Borto und ber Teufel!" rief ber Sammler einer Monatsichrift

im Edhaus; aber hatte benn ber wunderliche Heilige nicht die unfrantierten Briefe, die er im Traume erbrach, selber geschrieben? Und wurd' ihm von dem Berleger nicht die Auslage wieder erstattet, als er erwachte?

Ein alter Rathsherr (ber Miethsherr bes Sammlers) votierte in seiner Schlaffammer, als fäß' er auf bem Rathhause und urtheilte über /bie wichtigsten Dinge: es ist nur sonderbar, baß er ber Session am and bern Tage selber erzählte, ihm habe geträumt, er schliefe.

Run ging ich vor bem Gasthose zum Teusel vorbei: im ersten Stodwert (auf bem Stroh) beteten, im zweiten (auf Febern) fluchten die Schläfer. Im fünften vorne heraus parlierte einer, ben ich für ben neuen Sprachmeister bes Gymnasiums nahm; aber am andern Tage suhr herr von Kempele mit seiner linguistischen Sprachmaschine ab. Im vierten reserierte ein Kammergerichtsassessischen Betar bem geträumten Reichsgericht einen breißigjährigen Krieg Rechtens.

"Mehr als Roman — fein Roman — leiber boch nur Roman — "weber Roman noch Journal — Halbroman — biese Titel waren ja "boch bei Gott schon alle ba, Herr!" — sagte ber Berleger zu bem Autor, von bem er träumte.

"Gut Freund!" fagte felber bie Schildwache im Schilderhaufe, welche mich im Schlafe für eine hielt und bachte, ich fragte: wer ba ?

"Opium, Opium!" rief unser schlummernder Landesherr in einem Lusith aus und Dormitorium des Publitums, das viele lieber besinden als benennen. Erst einige Monate nachber ersuhr ich, daß jetzt die Grosken anfangen, der Gehirns und Rückenmarksbörre ihres zerstörten welsten Geistes durch den türkischen Metallreiz des Opiums wenigstens die Zuckungen eines momentanen Lebens abzulocken.

Ich hatte wenig vom Luft - und Raubhaus und vom Fürsten herausgebracht ohne ben eingeschlafnen Kammerbiener, ber bei seinem herrn ben Nomenklator ber Unterthaninnen, bie zu regieren waren, sammt bem Sachregister machte. Fürsten, die bas Land und bas Bergnilgen lieben und bie fich nicht verbergen, wie wenig die nicht geräumige Spite bes Thrones eine große Familie gut fasse, ober wie wenig bie Landestaffen große Appanagengelber, Fürsten von solcher Einsicht springen gen gern vom Wipfel bes Thrones auf bessen breitere Stusen hernieber, um barauf weniger ihre Chenbilber als ihre Landestinder zu vermehren und zurückzulassen: völlig ber Lerche gleich, beren Flug und Sang in ber Höbe, und beren Rest in einer schmutzigen Furche ift, ober auch bem Iohanniswürmchen, bas heruntersliegt auf sein ungeflügeltes und an ben Boben geleimtes Weibchen.

Im Waisenhause mar eine allgemeine Mage über ben Spithbuben von Borsteber: woraus ich ben allgemeinen Schlaf ersab; benn wachenb ift man mit ihm zufrieben; auch schlägt er die Unzufriebenen tobt.

Ich tam wieder vor meiner Wohnung vorbei, wo mein Staat8und Labendiener vor dem Lichte schlief und auf mich wartete: er hinterbrachte den Meinigen ganz furz mein frühzeitiges Ableben und beantwortete die Kondolenz gut genug. Zu meinem Erstaunen stammeste er nicht — er wiedergebiert sonst jedes Wort; — ich will aber dieses Phänomen den Philosophen ganz unerklärt zuwersen, damit sie etwas davon baben.

Eine ganze Gaffe lag ftumm hinab wie ein Gottesader. — Im Rücken bes letten hauses war jemand auf jenem umgefehrten Rauchfang und Isolierschemel eingeschlasen, ber wenig genannt wird — außer von ben Aerzten, beren Objektenträger er ist — und auf bem, wie Swift anmerkt, ber Mensch am ernsthaftesten aussieht — wiewol er meines Beblinkens eben so wenig lacht, wenn man ihn balbiert —: bas schlasenbe Besen (Mitarbeiter an recht guten Journalen) beurtbeilte die Romane mit Rachsicht, mit welchen in ber hand es eingeschlasen war, und die von ihren Fische inreißern den Lesern ordentlich wie Fürsten nur in sezierten Gliebern der Erde übergeben werden, wovon sie genommen sind. Es hat mich oft gesteuet, daß die deutschen Komane jene unsichtsbare Kirchen oder Filiale, die man in großen Gärten bald in einen hölzgernen Obeliskus, bald in ein Monument, bald in ein Wasserhaus, bald in einen ausgehöhlten Holzstoß verkleibet, im literarischen Lustgarten

unter eben so niedlichen typographischen Einkleidungen vorstellen, man mag nun den Inhalt ober ben Gebrauch von beiden ober auch bas versgleichen, daß die gebaueten die Res und Korrelazionsfäle der gedrucketen sind.

Im hause einer vornehmen Wittwe hielt ein verwittibter Besper = prediger eine gute Tranungsrede im Schlase: ber Tranredner soderte zu tausend Tugenden und zu den reinsten Sitten auf; ich nenne ihn aber aus Schonung nie.

Die Tragiker und die Inquisten stellen sich gern mahnsinnig an, beide, um ihre Richter zu bestechen. Ich weiß also nicht, war's ein Boet, der ein englisches Trauerspiel machte, oder ein Akteur, der es memorierte, oder ein physischer ächter Narr, den ich aus der Dachstube herunter hörte; und ich wollte, ich hätte deswegen das ganze Haus aufgeweckt. Eben so kann in der Dachkammer zwar ein träumender Hund, aber eben so gut ein träumender Bersemacher gebollen haben, der seine Berse, worin jetzt Thierstimmen so künstlich wie die Menschenstimme in der Orgel eingebauet werden, einem freundschaftlichen Zirkel — der darsüber nicht einschließ, weil er gar nicht existierte — vorzudeklamieren wagte.

Ich fam vor bem Postwagen vorüber, worauf ein unter bem Abpacken in Schlaf gefallener Jude Christen- und Judenschwüre that: "er "habe wahrlich seinen Leibzoll schon bezahlt, und ob es benn recht iei, "ihm solchen zweimal abzusobern?" — Darmer Passagier, es war schon unrecht und himmelschreiend, ihn einmal zu sobern, diesen Blutzehnten, diese Schandmedaille an unserer Brust; aber unser kaufmännisches zu den Metallen verurtheiltes Jahrhundert, dessen licht wie das elektrische blos den Metallen nachgeht, dankt nur graue kostsstielt ge Barbarismen ab, nicht aber einträgliche, wie diese christliche Wegslagerung ist. —

Da ich vor dem Gasthause zum Teusel wieder vorbeiging, um beims zukommen: suhr der Wehlaer Assessor in seinem gedrängten Aktenauszug fort, und ich glaube, in einer dem Reichstag an Länge gleichen Reichsenacht hätt' er die Relazion spiesend binaus gebracht. Drei Stimmen überraschten mich jetzt mehr als ben Leser. Die eine gehörte bem Nachtwächter, ber auf einer steinernen Bank liegend im Schlase sang und schon abbankte, obgleich erst zwöls Uhr vorüber war. Die zweite sagte: "Unmöglich! — Ach, was gäb' ich barum, wenn's "wäre?" Ich gudte hinauf: zwei gut frisierte Damen verwachten die Nacht am Fensterbret, um den Osenaussan und die erhobene Arbeit ihres Kopses, die sie sie sich vom zeitarmen Friseur vier und zwanzig Stunden voraus hatten machen lassen, unzerbrochen auf den Geburtstag aufzusparen.

In einer Obsibude schlummerte gebückt ein blinder grauer Bettler, dem ich am Tage einen Nothpfennig sammt der Balvazionstadelle des Pfennigs geschenkt. Der Traumgott führte ihn aus der finstern Trophonius höhle der Blindheit heraus und stellte ihn vor die blumige fruchtstragende Welt, und das genesene Auge weinte über die schönen Farben und den Tag. Du Armer! wie gönn' ich dir's! Mög' es ein Genius auch und so gönnen, daß die Träume der Dichtkunst unsere dunkeln Augen heilen und uns die elysischen Felder zeigen, die das Wachen bebeckt!

Am ftillen Komödienhause hielt ich bas nächtliche Schweigen barin und die Finsterniß und ben unbewegt hängenden Borhang gegen den Glanz und Lärmen des Tages und bachte an das fünstige Berstummen und Bersinstern des großen Erdtheaters, wobon die kleinen Nazionalstheater nur Dekorazionen sind.

Ich hörte jetzt hinter mir gehen: ber Blinde war aufgestanden und ging mit geschlossenen Augen umher und sagte zur Nacht: "theilt einem "armen stockblinden Manne auch was mit." Ich weckte den bethörten Nachtwandler auf und führte ihn in seine Bude zuruck. Dann ging ich meiner zu, und der Ernst meiner Betrachtungen über den dunkeln gesstirnten rund um unsern Geist gezogenen Schlummer ließ bald vor den Träumen, die den Morgen der Jugend heraufzogen, seine Wolken sallen.

# 3meiter Reise-Anzeiger.

Fata: ber Hornrichter Stuß — Mr. le Comte Sebaud de Baraillon — marme Kälte bes Herzens — bie Luft auf Luftreisen — ber Lazarus an ber Mutterbruft — Babreuther billet doux und poetische Episteln aus Blec.

Werte: mens sana in corpore insano — Retommendazionsichreiben für Lotto's — Statuten ber historischen Gesellschaften in Bayreuth, Hof, Erlangen :c. — Sponsalien in einem Febermuff.

3ch babe jett bie allgemeine Erwartung auf ben erften Oftertag gespannt, und bie Welt versammelt fich immer mehr an Tenftern und Thuren . um mich und meinen Boten ausreisen zu feben. Aber eb' ein Menich aufbricht, bat er ba wol weniger zu thun als ein preußischer Steuerrath, ber in einem Jabre 3000 Sachen . bon ben Unterinftangen und 2000 Berordnungen erhält, 200 ausstellt und 80 Excitatoria bagu fammt 1600 Relazionen, wobei es ibm freilich an Zeit nicht fehlen fann, noch 24 Kommissionen abzuthun und 12 Städte als 12 bimmlische Saufer seines Thiertreifes zu bereifen? Ober bat ein Baffagier nicht vorber Lippenpomabe zu taufen (weil er mit beiler Lippenbaut ankommen will - Loden und Anöpfe zu papillotieren - Baffe und Marichrouten einaufteden - Golb und Baiche zu wechieln - einen Danteliadtrager und für biefen wieber einen Manteliad mietheweise zu bestellen - und bas Sausbalten mit ber Berlaffenicaft von Reich sabicbieben, Generalreglements. 50 Dezisionen und Agenden zu verbrovigntieren? wenn er's nicht selber thut: wird es nicht wenigstens von seiner Frau gefobert? -

Schon am heil. Charfreitage ließ ich einen armen Tenfel, Namens Fivrian Stuß, zu mir holen, um ihm ein paar Pfennige, nämlich die Charge meines grand - maître de garde-robe ober meines Mantelsacketrägers zuzuwenden. Der Mensch war in Nilrnberg zu Hause: benn er hatte als Hornbrechsler da gearbeitet und contra sextum pekziert und

lange als sogenannter Hornrichter und Weibergeselle, weil er nun nicht mehr Meister werden konnte, Klauen sür die Kammmacher zugerichtet. Er empfing die Bokazion des Tragamtes mit Jubel: die Feiertage mehrten sein Konsumo, aber nicht seine Konsumptibilien, besonders da er auch an Wochentagen wenig erschwang. So oft er nach Böheim Bosten lief, steckt' er einen kleinen von ihm selber sabrizierten Waarenballen und Auerbachischen Hof von weiten Kämmen, Stock- und Westenknöpsen, Würseln und Wildrusen und Kruzissigen ein und trieb auf dem Franzensbab bis nach Eger einen Kontrebandes Sandel, der ihm oft noch einmal so viel abwarf als das Botenlohn. — "Lausen ist mein Bergnügen"sagt'er; und ich wünsichte daher, daß Siebenkas zetz dem Drechster, da er noch bei Krästen ist, in Wehlar etwa die Expektanz zu einem lutherischen Reichskammergerichts-Supranumerar-Akzessisch zu einem auswirkte; es wäre Stußen dann ein Leichtes, mit der Zeit Supranumeraakzessisch, dann Akzessisch und in seinen alten Tagen gar Bote zu werden.

3ch erlaubt' es ihm, noch einen blinden Paffagier (b. h. einen Brief, ein Paquet 2c.) im Mantelfack zu seinem Bortheil einsitzen zu laffen, und darnach überall in der Stadt und auf dem Postant herumzufragen.
— Ja, bei einer frohern Seele hätt' ich mir nichts darans gemacht, diesses Inserat in das höser Intelligenzblatt einzusenden:

"Ein homme de lettres hiefiger Stadt, ber nach Nürnberg reifet "und noch einen Plat im Manteljad leer hat, munichet, baß Personen, "welche gesonnen, ben Plat mit zu bestehen, sich noch vor Sonntags "im Intelligenztomptoir angeben, wo ein Mehres zu erfragen."

Entweder ber Hornrichter Stuß, oder die Höfer Landeshauptsmannschaft, bei der ich um einen Krankheitspaß nachsuchte, ließ dem Grasen Mr. Sedaud de Baraillon etwas davon merken, daß ich nach Nürnberg gedachte: der Graf — ein armer Emigrant und Gefangener im dentschen Babylon oder Freier in der Botany-Bai — kam am heiligen Abende zu mir, lobte in der Kürze Mann und Frau, exkusierte sich sieden und siedenzig mal, ging endlich damit heraus, daß er eine Tochter in Rürnberg und hier einiges an sie habe. Nähm' ich's freilich mit —

er extusierte sich hier blos 770 mal — so unterständ' er sich und bändigte es ein. 3ch bewies burch Saupt = Juramente und ad hominem meine freudige Willigkeit. Endlich legt' er eine Buchse mit Batentpomabe auf ben Tifch, seinen Reisebaß und einen Rader mit einem Miniaturportrait: bas war bie lleberfracht bes Mantelfacts und geborte an bie Comtesse Georgette, seine Tochter. Er hielt es für Söflichkeit, mich wenigstens über bie Exportazion bes Baffes aufzutlären: feine Tochter batte nämlich liaisons mit einem vornehmen réfugié (b. b. er war ibr Liebhaber, und mabricbeinlich bas Fächer-Bortrait bas feinige), und biefer fonnte jetzt vielleicht mehr Gebrauch vom Baffe machen als ber Comte felber (b. b. ber refugie gab fich für biefen aus). Der Bag-Plagiarius und Ableiber batte einem Sofe (nach ber Berficherung feines Schwiegervaters) jo große Dienfte gethan, baß ibn ber hof zu fturgen und zu entfernen fuchte; eben fo wie man, fagt' ich, auf bem Schiffe jebes Bafferfaß, jobaid es ausgeleert worben, zerichlagen muß, weil fein Blat ba ift. - Die Geele bes Comte mar - wie bei allen Menschen, Die ein gebrudtes Leben führen und jeden Fußbreit vom Baradies bem Berbangniß erft mit fauerem Rampfe abgewinnen - obwol nicht friech en b, boch immer geb üdt, wie Meniden, bie in bergigen ganbern wohnen, immer mit gebognem Riiden geben Ingwischen fügt' er boch flüchtig bei, batt' er Beit (er fticte und bogierte), fo nabm' er Ertrapoft. Du armer überladner Sebaud de Baraillon! prabl' immer, benn bu baft nichts! Richt ben Stolz bes Unglude, jonbern bes Glude verarg' ich, weil ich ja unmöglich jo bart sein kann, baf ich unter bem zerschlagnen geschwollnen Ruden bas lette Unterbette meggoge, nämlich bas Bindbette ber Gitelfeit, bas fich allgeit felber bettet! -

Sh' ich fortreise, will ich mich nur entschuldigen, daß ich bei ber Söfer Landeshauptmannschaft, wiewol vergeblich, auf einem Krantebeitspaß bestand. Ginen Gesundheitspaß haben Libertins in Orbensbändern nöthig, und wenn sie auch nicht weiter reiseten als aus ihrer Stube in die nachbarliche; aber ein homme de lettres ift gerade wie ein Krebs nicht eher zu genießen als in der unpästichen

Maufe. Was sagt Siebentas S. 139 2c. in ben teuflischen Bapieren bierüber in ber ersten Ebizion ?\*) Folgenbes in ber zweiten:

Mens sana in corpore insano.

"Ginem Gelehrten feblet immer etwas, entweber bie Karbe - pber .. ber Athem - ober bie periftaltiiche Bewegung - ober ber Mageniaft ..- ober ber fogenannte gefunde Berftand; wie bie Juben (gum An-"benten bes ruinirten Berufalems) an ihren Saufern etwas unausge-"bauet fteben laffen, ober wie aus einer gemiffen befannten Gallerie "nach einer Inhibitiv=Bulle (zum Andenken ber verstümmelten Antiken) "nur amputierte Nachbilber und Kriippelfopien ausgeben bürfen, benen "zu Sause ber Ropist erft bie Fuge ober bie Banbe ober bie Ropfe an-"fcbient. Griechen und Römer, bei benen bie forberliche Gefundheit ber "geiftigen mehr Borichub als Eintrag that, und bie ben thierifchen "Leib und bie men ichtide Seele mit einander unterwiesen und boben. "wie in ber Reitschule zugleich bie Bferbe und bie Scholaren reiten lernen. "biefe Ragionen tonnen vielleicht feinen andern Bortheil von biefer "Schulfreundichaft zwischen unsern beiben gantenben Theilen auf-"zeigen als ben, bag ber Menich bamals gleich gut bachte und ban = "belte. Aber ber Gelehrte foll eben beffer benten, als er handeln fann, "er foll eben feine Stärte wie ber Tolle, ober fein Wert wie ber Inftintt, "ber fiechen Einjeitigkeit verbanken. Dan ichiefe lieber ben einzigen "Ropf gur Bilbung aus, wie bie Juben an Ganfen bie Leber gum "Mäften, worein eben bie Auguren bas 3ch verlegten. 3merge haben "große Köpfe, man forge also zuvörderft für Zwerg = Rumpfe. "alsbann werben in ben niedrigften Bechjelbalgen unfere Sanbelns "niemals edle Abnenbilber glangender Entichluffe feblen, weil gerabe "bie forperliche Gebrechlichfeit uns an Borfaten erftattet, mas fie uns "an Thaten benimmt. Benie und Krantheit find fo fehr Mildbrilder, "baß in unsern Tagen Männer von Talent sich häufig ben giftigften "Ausschweifungen unterziehen, blos weil fie ibrer satirischen Scharfe mit

<sup>\*)</sup> b. i. Bb. 4. C. 106 biefer Musgabe.

"ihrer storbutischen, und mit den Nervensiebern den Nervengeistern nach-"zuhelsen denken: so impste Linne auf dieselbe Art den Berlenmuscheln "— die desto mehr Persen ballen und liesern, je kränker sie sind — künste-"liche fruchtbringende Krankbeiten ein."

In brei Tergien fieht Deutschland mich und ben Boten reisefertig Rachbem ber bisbarmonische Sonnabend ausgehalten unter ber Thür. war, wo ich bie bauslichen einbeimischen Gefühle, Die ich von ben für bas Kest aufgerichteten Thron = und Kuttergerüsten erhielt, immer burch bie weltbürgerlichen einbüfte, die mir ber Reife-Bündel auführte: fo that es mir am Ofternorgen viele Dienste, baf ich aus meiner weichen Schnedenbaut eine fteinerne Schale ausschwitte und mich bamit überzog; ich wollte burchaus nicht eber gerührt sein als bei meiner Retour und ba besto beftiger. 3ch bebielt beswegen immer ben Botenmeifter Stuß im Zimmer, ber geschmadvoll in einem geschenften Baar grunpluschenen Sosen erichien, aus beren Wiesengrund bie Gense ber Beit, gang lange grune Ranber noch nicht ausgemähet batte. Bermine fagte auf einmal mit leifer aber mantenber Stimme (bie immer Reben-Monte bes Bebantens anzeigt) : "vergiß vor Streitberg unfern Rojenhof und bie Rojenfonne "nicht; fie blüben vielleicht biefes Jahr — und bu tommft wol Morgen "Abends bin?" — Beibes! fagt' ich; aber ich ging binaus. 3ch will nur in ber Gile bem Lefer berichten, bag ich - als ich einmal mit ibr auf jener Aubobe bie Sonne wie einen Apollo aus biefem Artabien geben fab, ber unter ber Trennung ein Gott wurde und glübend verschwand auf meinem und ihrem Standort eine machienbe Sour zu laffen fucte, indem ich Zimmtrofensamen so enge und rund und Samen von weißen Rosen so weit und girkelförmig ftedte, baf bie Blumen bes erftern einmal eine purpurne Sonnenscheibe und bie weißen einen bleichen Rrang ober Sof um fie bilben tonnten. 3ch ging bingus, balb als Betrus, halb ale Jubas, und ber Gottseibeiuns mar bei mir. Als ich mir braugen einige Rühlfaben abgeschnitten batte, die ich nicht eber regenerieren wollte als unterwegs: tam ich wieber hinein und fand fie rebend neben bem Hornrichter, bem fie - muthmaft' ich bamale - Sorge und Fleiß für ihren ehelichen zur Salzsäule angeschoffenen Loth empfohlen hatte, ber wie ein Gewitter gerade bei bem Abzuge am schimmften war. Beim himmel! auf bemselben Menschen wachsen wie auf einem Wein-berg, oft viererlei Weine, auf ber Mittagsseite ber herrlichste und auf ber Norbseite einer, ber nicht zu trinken ift.

Endlich murbe geschieben, und ich vertröftete mich barauf, bak ich bei meiner Anfunft ben Abidied nachbolen wurde. 3ch weißt es. baft oft bas verbüllte überbauete weibliche Berg voll Thranen bangt wie bie von der Glode überbedte Blume voll Thau; aber, Bermine, mit welchen bellen warmen Marientagen wird nicht beine Natalie bein boppeltes Siechen umgeben und bas Regenwetter verjagen, bas bem Blüben beines Beinbergs Schaben thate? Wie artabifch und in reiner Simmelsluft mehr schwimmend als fliegend werbet ihr Oftern verträumen! Gleich Tonen, die geräumig und leicht und unverworren und boch verbunden in der Luft ibr wiegendes Leben führen, fo werben euere Gefühle uub Buniche und Stunden nabe, frei, leicht, barmonijd und boch untericieben neben einander ichweben und verklingen!\*) Und als mir bas Rirchengeläute burch bas Simmelsblau noch einige Nachtlänge bes jurudweichenben Lebens nachwarf und an ber Stabt bas, mas Tithon bebielt, binter mir ftarb, ibre Stimme: fo fagt' ich: jett giebt vielleicht Natalie bas gefüllte Berg ber Guten an ibres und läffet fie weinen, obne au fragen woriiber. - -

Welcher frische kräftige Morgen! — Wie schrumpfen in bem weiten Gebäube ber Natur unsere Schnittwunden zu rothen Mückenstichen ein! Hier fühlet man es, daß unser Geschrei über jeden Stich des Lebens höbern Wesen in diesem Tempel Ningen muß wie uns in der Kirche unter dem Nachdenken über große Gedanken der Aufschrei eines Kindes.

<sup>\*)</sup> Beibliche Freundschaft ift zwar feltener als unfere, aber bann auch gärter unfere gränzt nicht so nache an Liebe — ba wir einander nur im Wiederschein der Thaten lieben — als die weibliche, ba die Freundin von der Freundin (wie vom Liebhaber) weniger die Beweise als die Aeußerungen der Liebe begebrt und die Liebe faft nur fodert, um eine zu fühlen und zu erwiedern.

Rach Leib fommt Freude, Die Sonne tangt am Ditertage, Die ber Charfreitag verfinsterte. Und in ber That mar unfere bie Bortangerin. und ich und ber Bote tangten nach. 3ch wurde mich freuen, maren ich und Stuß auf Glas gemalt und ftedten in einer magifchen Laterne, und ber Lefer fonnte unfere marmorierten Schatten über bie lichte Band mealaufen feben - erftlich mich voraus mit bem langen geschwenkten Dintenfaß bes Stods, wie ich freudig ben Ropf im Conntagemorgen umberwerfe, weil mir bas Schicfial bie vollsten Blumenrabatten ber Freude immer an ben Strafenbammen berumfaet (baber tann mein fünftiger Simmel in bloken Durchmärichen burch Simmel besteben) - ameitens ben Bornrichter, wie er nachichreitet und nachträgt in einem geschenkten fnappen Jagotleibe und mit einem Spazierknüttel, um feinen Reife pringipal in ber Roth ju beden, und wie er bie Spitfaule eines Morgenbrobs anbeißet - und endlich uns ausammen, wie wir auf ber erhellten Band balb binter grunen Baumen, balb binter fouleurten Stacketen, bald binter offnen Scheuern bervortommen, bis wir uns in Die rimbe Nacht bes Laternenranbs verlieren. - -

Da meine Reiseträume, wie ein Geisterschat, bei jedem fremden Worte zurücksinken und verschwinden: so durfte der Träger nicht reden, aber gar wol (wie in kleinern Kirchen) in den Wäldern singen. Es wäre zu wünschen, ich könnte der musikalischen Welt die Partitur seines schmetternden Singspiels, worin er das fröhliche sorgenlose Wandern der Handwerksburschen besang, aus der Rellstadischen Musikhandlung mittheilen: — welche Vollstimmigkeit! Die Zugvögel hatten die zweite Stimme — der Wind rauschte durch alle gedackte Register des Waldes — die Thirme der Vörser läuteten mit zergangenen Chortönen darein — und ich ging als Echo voraus mit vier Gehirnkammern, als vier Schallgewölben, worin die Klänge wachsend umliesen.

Beil Stuß bem Portier bes Hofer Thors aus Spaß berichtet hatte, er wandere wieder mit dem Wanderbündel: so hatt' ich seiner Kehle unter ber ganzen Kantate ben Text meiner Phantasien, die fich blos auf seine Wander und Jugendjahre bezogen, untergelegt. Ich erinnere mich saft

gerührter und lieber der fremden Erinnerung, des Morgenhimmels einer frem den Jugend — und gehe dabei mit dem Chanometer oder Himmels-blaumesser wert — als ich mich nach meinem eig nen Often umkehre. "Im Ghestande singt Er aus einem andern Tone, Meister!" sagt' ich zum Weibergesellen. "Bas will man machen?" versetzt' er mit der lustigsten Ergebung, womit der gemeine Mann so oft unsere unersättslichen Bittichriften um vermehrten Lebens-Gehalt beschaft. Ich suchte gegen seine Singstimme gerecht zu sein. "Im rothen Roß (sagt' er und "meinte den Gasthos) soben sie mein Singen sehr; und ich schreie mir "oft an zweiten Feiertagen die Lunge entzwei. Denn was ein ordent-"licher Mann ist, bleibt am ersten zu Hause und trinkt seinen Krug Bier "viel lieber mit seiner Frau und Kind: ich kann nicht so sein wie "manche."

Bett mar Mittag und Berned ba und ber Eftisch. Der Meifterfänger holte feinen Brobtorio beraus und wollte brei Quarge fobern benn nach meinem hanseatischen Kürstenbund mit ihm sollt' er blos von feinem Gelbe leben - aber wie hatte bas ein Dberhaupt verftatten fonnen, bem beute ber Simmel voll welfder Bioles D'amour und anderer Inftrumente bing? Und batte mich nicht wenigstens fein Donum gu einer Aenberung ber capitulatio perpetua vermocht, bag er nie zwei Dinge fatt befam, bas leben und bas Effen im leben? Denn ich verlange wenigstens teinen Boots - und Saustnecht in Die Roft, ber biefe wie ein ftummer knecht nur bringt und nicht braucht, und ber in ben Dagen ein fo philosophisches Anatomiermeffer wie jein Befehlsbaber Die offne Tafel eines Fürften ift ein fataler fattigenber Unblid. aber bie bes Bolls ift ein iconer voll Dlagenfaft. Dlein Bebienter, fagt Boltaire, foll einen Teufel haben; - wenigftens einen Magen, fag' ich. Stuß hatte beibes. "Es tommt boch meinem Leib zu gut" fagt bas Bolt, wenn von ber Babl gwifden Effen und anberem Genuf bie Rebe ift, und zeigt und ichlägt auf ben plexus solaris, mo B. Fabre und Barmenibes bie Geele und bie gemeinen Leute bas Glud berfelben fuchen. Und muffen benn tiefe Armen nicht aus tem Rorper und beffen Startungsmitteln zu viel machen, ba ihre Ernährung von feiner abhängt und fie von biesem Nicht Sch gerade bie Schmerzen, die Freuden, die Untersfützung empfangen, die uns bas Ich gutheilt?

Bahrend ber Barefiarch und Dozent ber Glüchfeligfeitslehre, ber Bote, im Treibfübel seines Leibes Freuden = Bergifmeinnicht ftatt ber vorigen Diftelfopfe bes Sungers erzog, fuchte fein Brobberr im Gafthof etwas zu verbienen und eine ober bie andere Stelle in ben Teufels-Bapieren neu aufzulegen: mit einem besondern Bergnugen ban' ich mir aus jeber Baffagierstube meine Studierftube. 3ch batt' aber lange feine Materie, bis ich endlich eine aus bem Glücksrad zog und zwar - über bas Rab felber. Mir gegenüber steckte bie königlich = preußische Lotto = tolletzion die berausgetommenen fünf Wunden = Nummern beraus. Auf einmal tam ein armer Teufel freudig in Dreibaar- Sammthofen berein und berichtete, er batte beinabe eine Terne gewonnen und nur immer um Eine Babl feblgegriffen : "ftatt meiner 15, 36, 79, fagt' er, "hätt' ich nur 14, 37, 78 nehmen burfen: ich muß es erzwingen, und "follte bas Bett' unter bem Leibe barauf geben." Daber follt' auch jebe Lottofolletzion zugleich ein Bfanbhaus, biefes Wiberfpiel eines brittischen Uffeturanzhauses für Möbeln, sein; ja es follte angenommen werben, wenn einer fich felber und Frau und Rinder ins Lotto einsetzen wollte: fonnte baburch nicht ein Regent bie Unterthanen insgesammt erspielen und damit machen, was er wollte? -

Der Sammt mit seinen Knieglatzen machte endlich meinem Plüsch mit seinen — benn Plüsch und Sammt dienen wie Pferde von oben herab aus dem Lustschließe ins Armenhaus, und oft bettelt Sammt am Hofe und Sammt vor der Thüre — Lust zur Sache, und Stuß wollte in Bahreuth sein heutiges Botensohn daran wagen. Ich machte daher in Berned weiter nichts als eine verbesserte Auslage vom Lobe der Lotto's S. 368 (d. i. Bd. IV. S. 255 dies Ausg.). Auf der Landstraße las ich ihm, bevor er ein Käderthier des Lottorads wurde, folgende Umarbeistung vor:

### Refommendazionefdreiben für Lotto's.

In unsern Tagen, wo man bas Pflugrad für bas einzige Reichethümer vordrehende Glückrab hält, und wo so viele Zahlenlotto's einzehen, scheint es ein Berbienst zu sein, wenn man in satirischen Palingenesien wieber barthut, wie ungemein viel Lotto's sowol ben Unterthanen als ben Fürsten eintragen.

Alles mas beibe Theile babon zu fürchten haben, Stuff, ift bas große Loos, bas oft - weil bie Freude bas Blut ftromweise ins Gebirn auffpritt - jugleich die Abern bes Unterthanen und bas Lotto bes Regenten fprengt. 3ch ftand babei, als ein armer Schufter mir ein Baar Stiefel auseinander treiben wollte und burch einen Rurier die Siobspoft einer gewonnenen Quaterne betam: er fiel von biefem ine Obr gegoffenen aurum potabile vergiftet maustobt um und war nicht mehr zu be-Noch mehr fiel bem Canbesberrn ber Berluft ber Quaterne leben. empfindlich, wenn er auch leichter ben Berluft bes Schufters verschmerzte. Allein bier tann man beiben Theilen aus ber Mathematif bartbun, baft eine gefährliche Quaterne ober gar Quinterne - wegen ber besten arith= metischen Borfebrungen - fast gar niemals, wenigstens in Bergleichung gegen bie fleinern, für beibe Barteien unschädlichen Gewinnfte, nicht fo oft erscheine als ein großer Argt, ber nach Rarban alle hundert Jahre Einmal geboren wirb. 3d verweise bier Fürften und Ginsetzer und Ihn, Stuß, auf jenen Spafvogel in ber Schweig, ber ein Lotto errichtete, worin ber Ginfat blos in welfchen Ruffen geschah: in furgem war in ber gangen fpielenben Begend feine Duß mehr zu baben, welches meines Bebuntens ber größte Beweis ift, wie wenig man Ruß-Quaternen ober nur Ternen gog.

Gefett sogar, das Unglückstad haspelte diesen rothen und weißen Arsenik hervor: so ist doch das eine Art von Trost, daß diese gistige Basis mit einem solchen corrigens von Erschwerungen und Beschneidungen versetzt und aus einem aurum potabile zu einem so unschädlichen aurum

fulminans gemacht wird, daß der Berfasser und Borleser bieses ohne Furcht vor dem Freudentod erbötig ist, das aurum zu nehmen und zu erwarten, was wird.

Jest will ich zeigen, mas ber Unterthan, besonders Er, vom Lotto bat. Mit bem Berbieten ber ausländischen will bie Regierung fein ichlimmes Licht auf innere merfen; fie gleicht nur einem Berrn, ber aus guten Gründen ben Sofhunden von feinem Fremben Brob anzunchmen erlaubt. - Soffnungen find gleichsam bie menschlichen Befitungen in ber neuen Belt ber Gliicfeligfeit, und ich glaub' es leicht, daß jener Lord seine jährlichen Hoffnungen nicht für 500 Pfund hingeben wollte. Im Lotto werben nun ber armern Rlaffe bes Bolts - ba ber Staat unmöglich jebem folde theuere und große Soffnungen wie Berionen von Geburt und Berbienft anbieten fann - mancherlei und felber Die ausehnlichsten Soffnungen (Soffnungen von 5 Al. bis zu Soffnungen von 100,000 Kl.) für wenige Groschen zugestanden. Der Kürft selber behalt fich feine vor: benn mas er babei gewinnt, ift ber Ginfat, aber feine Soffnung: vielmehr hat er bei jeber Ziehung bie fleine Furcht, viele Auszüge, wo nicht gar eine Ambe zu verspielen, die ber Unterthan ale Ueberichuft und Rugabe feiner Soffnung einstedt. Diefer bingegen tann nie mehr verlieren als feinen Ginfat. Dabei bereichert Er noch, Stuß, viele fogenannte Landausfauger, Die Er, fo wie auch Spieler, Blüdsritter und felber Rechtsgelehrte und Kaufleute einer gemiffen Art, nicht eber und leichter vom Salfe bringt - fo bag fie aufe gand gieben und aufboren - als bis Er fie fatt gemacht, fo wie Schröpftopfe von felber abfallen, wenn fie nur voll find. Das hat nun bie armere Boltsflaffe vom Lotto.

Aber ohne Bergleich mehr bringt es bem Regenten selber ein, lieber Mann! Das Glücksrab ist bas beste Schöpfrab, bas auf ber einen Seite bas Bermögen bes Bolks einschöpft und erhebt, und es auf ber andern vor die regierenden Füße niedergießet. Ueberhaupt kommen mir die Staatsbürger, die um den Thron stehen und die zu empfangen scheinen, indeß sie wirklich geben, wie die fünstlichen marmornen Thiere in Ba-

lermo\*) vor, die aus dem Becken des Brunnens das Wasser, das sie hineingießen, auszusausen scheinen. Gerade vom ärmern Theile des Bolks, der nur Schutgelb steuert, erhebt das Lottodirektorium eine wahre Kopfsteuer, und die fünf güldnen Mäuse der fünf Nummern, die der arme Theil von den Philistern zu sangen hofft, höhlen, in lebendige verwandelt, dessen Brodickrant und Brodsack aus. Es wäre leicht, Hürsten, die zum Lotto angefrischt sein wollen, in ganze Dörfer zu sührten, die dahurch an den Bettelstab kamen und alles einbüsten; so daß also der nutzlos herumstiegende Goldstaub recht glücklich in einen einzigen Goldwürsel geschmolzen war, oder richtiger, daß der unwirksam unter tausend Häusern wie ein Dunst versplitterte Reichthum sich in der Lottofasse wie der gesallene Rhein zu Einem Strome zusammengezogen hatte, der nun Maschinen treiben konnte. Aber so urtheilen wenige Kameralisten.

Ich frage Ihn noch, Meister, ob wol das Lottospiel die Neigungen weniger und kürzer sesthalte als jedes andre Spiel? Ober läuft nicht vielmehr einer, den das Gliicks-Spornrad sticht, wie in Rom die mit Stachelblechen besetzten Pserde, immer hitziger sort und verdope pelt Schritte und Stiche zugleich? — Und was kann mir hierauf ein Wann wie Schlözer entgegensetzen? —

"Ober auch einer wie Er, Stuß?" beschloß ich. "3ch merke wol, "verjetzt' er, Sie blasen mit bem Berneder Biergast in Gin Horn." Aber nun übersetzt' ich erst meine Sprache in seine.

Wir trabten lange fort, und niemand bemerkte etwas als der Bote, daß der Weg und das Bier besser werde, und als ich, daß jeder Schritt die Blumen und die Blätter größer mache. Mir ist nichts schoneres bestannt, als mitten in einen elenden Nachwinter voll Blätters und Baumssteltte eingefroren zu sein und einige Posistazionen von sich den reifsten Borfrühling voll belaubter grüner Welten zu wissen und dann (wie ich's jährlich mache) auf einmal wie Grundeis aufzustehen, mitten in den

<sup>\*)</sup> Rleine Reif. 3. Banb.

ausgebreiteten Frühling hinein zu schwimmen und barin zu schmelzen, indeß man doch noch immer zu Sause seinen Retour-Lenz stehen hat. Ja ich könnte einem reichen Engländer eine Marschroute angeben, worauf er von einem Frühling in den andern, durch zwölfjährliche Maimonate zu reisen vermöchte; so wie ich gegenüber dem ewigen Juden eines solchen ewigen Frühlings einen andern Pilger könnte einen ewigen Herbst bereisen lassen.

Aber noch mehr erhob ich ben Wärmteller unfere erkaltenben Lebens, Die laue Friihlingserbe, als ich unweit Bent vor einer Bieje vorbei 30g, aus ber ein armer in ein großes mütterliches Wamms eingefnöpfter Junge bettelnb zu mir lief, nachbem er vorber ein Widelfind, bas fich an ibn fuchend und burftig nach ber erften Bafferung bes Lebens an bie leeren Danaiden-Dilchgefäße feiner Bruft andrückte, ins Gras geschoben batte. Die Mutter machte weiter unten ben Bach zut Baidwanne und ben 3meig zum Trodenfeil. Ich suchte mit biefem Terzett, bas ein elendes Lebens - Miferere aufführte, in Berbindung zu gerathen. fjunge, aber hagere welle Mutter - von beren Laiterie bas Wickelfind ben Ropf vielleicht eben fo bürftig abwendet als von ber brüberlichen agte vor mir aus , ber Große (ber, an bem bas Wamms ale jatobini= icher Rod berabbing) fei von einem Bauernfobne und bas Kleine von einem Frohner - beibe batten fie geeblicht, batte jeuer feinen Freischein. Diefer ben Konfens bes Gutsbefitzers ausgewirft - fie bettele fich ins Sobenfliefifde (genauere Radrichten von biefem Fürftentbum ftren' ich in meinen Titan ein), und fie verlaffe fich mit ihren armen Bürmern (beichloß fie mit jenen falten Thränen, Die blos über einen fo . oft ergählten und wiebertäueten Jammer fliegen) auf Gott und gute Leute. Die treibt in mir bas Mitleiben feine Seufzer und feinen Raufc aus innern Thränen bober als auf Reifen; und ich weiß recht gut . baß ich es aus bem Rontrafte ber großen Ratur und bes Benuffes, und aus ber Entfräftung burch Geben berguleiten babe. Meuferft grimmig blidte ich, nach biefem aufgeführten Lagrimoso, auf bie Weibenallee vor mir bin , weil mir einfiel , baß fonft an ihr eine Barnungstafel mit einer

gemalten Sand unter einem gemalten Beile geftanden und burch biefes Terroriften-Schlachtftud Beiben-Frevlern ibre Ambutagion vorgemalet babe: "wie? (fuhr ich fort) folde Malefig = Satftode für Beiben = Tobt= "ichläger erichreden uns mitten in ber gutigen Ratur; inben bie Groken "bie mabren Edftamme und Brobbaume bes Staats, ben eigentlichen "Reichsforft (bas Bolt), ausäften, abrinden und gur Bargich arre und "zu Bierzeichen verbrauchen, und ihnen wie bie Gartner ben Gurten, "bie männlichen Blumen nehmen? 3ch follte reben burfen." mich eben fo gerührt als erzürnt von ber Doppel-Braut geschieben hatte : fiel mir ber Ruten bes Frühlings und Commers beionbers auf: .. beibe .. geben boch, fagt' ich, biefen armen leeren Gläubigern bes Reichthums. "Diefen friechenden Krüppeln obne Krüden eine weiche trodne Wiefe, ein "freies Logis am Tage, eine warme Stube, ein blumiges aufgelodertes "Unterbette, einige Lanbichaftsgemälde und zuweilen eine Blume -.nein . im Binter ift's zu bart, wenn ein Menich ben anbern braufen läffet."

Seche ober fieben Schritte bavon richtete fich in einem Bebuich ein erwachenber Junge auf und hielt mir feine Band beraus, bamit ich etwas binein würfe. 3ch stellte mir por, er fei ber britte Theil ber Bufe bes vorigen Weibes und verberge (nach bem Bettler-Anti-Depotismus) feine Bermandtichaft aus bem Grunde, marum fie andere erdichten, um gu erben : "ich habe Deiner Mutter erft gegeben", fagt' ich. Er verjette piquiert, er gebore nicht bort jum Bettelvolt, er fei aus Beut und ipinne, nur beute und morgen trag' er Brod gujammen. Sonntage reifet, tann's unmöglich behalten, bag es Sonntag ift: ber fleine Lagarus brachte mir nur mit Dube bei, bag wir Oftern batten, wo bie religiofe Statit feines Spinnrabes bie feinige aufhebe, weil er an Sonn- und Refttagen bie Schuld bes Lebens nicht wie an Berfeltagen ipinnend abzusiten, sondern bettelnd abzulaufen babe. 3ch balte es nicht gebeim, Die Rührung, Die ich vom leidenden verwelften Rleeblatt mitgebracht, fam ber fleinen und noch bazu ebrgeizigen und glio bopvelt elenden Läuferipinne neben mir febr zu ftatten, Die fo lange Kaben aus

Bebuld und Baumwolle gieben mußte, eb' fie barin ibre bunnen Bittualien zusammenfing. - 3ch lockerte mich fogar burch Wortspiele weicher auf und burch Belesenheit, indem ich mich bemerten ließ, wie wenig Bent, bas nach Professor Lang's\*) Ableitung von einer Bant an einer Quelle für Wallfahrter nach Barsborf ben Ramen betam, bem feurigen armen Teufel eine Bant ober eine Quelle gebe, bochftens eine Ruberbant und eine Sungerquelle - Und bann ftellt' ich um ben Jungen die gange eingesperrte verborrende Boularderie von armen Kindern, bie mit ihrem feurigen Beaber und zudenben Nervengewebe aufs Spinnrad geflochten werben - ben gangen Tag bungernd und mehr von ben Befpielen als ber Mutter erbettelnb - in Die fcwarze Boble ber Spinnftube getlebt - neben geißelnben Kerfermeiftern und Mitarbeitern von allen Kinderspielen burch ibr Stachelrad getrennt - bleicher als ibr Barn, ohne zu erbleichen - ichlaff, mube, nur burch umtreibenden Magensaft noch eingeölt, unreif und wachsend ohne Jugend — und bas auf einer Erbe, wo bie Jugend boch bie Villegiatura bes Lebens ift, und wo wir uns mehr laben, indem wir uns umschauen als indem wir vorwärts bliden — ich will mich nicht mehr nach bem kleinen Benker pauvre honteux umseben; aber ibr Menichen, o! macht nur wenigstens bie Menschen glücklich, bie es am leichtesten, am unschulbigften, am längsten werben, bie Rinber \*\*)! -

Als ich vor Bapreuth kam, das so heiter wie ein Lustlager vor mir war, ging ich um dasselbe herum: blos den Hornrichter ließ ich mit dem Fourierzettel im Gasthos zur Sonne um das Zimmer anhalten, worin einmal Siebenkäs und Leibgeber (S. 3. Th. der Blumenstücke) gewohnet und geliebet hatten. Ich aber 30g nach Eremitage, fast blos um wieder Abends nach Haufe zu gehen, wie Siebenkäs in der Biographie, und um, wie er, vorber durch das Baumdorf Johannis zu kommen: ich flicke

<sup>\*)</sup> Lang, Opuscul, hist, pontif, relig, vestig, in superior, Burggrav. Norici terr, apparent, exhibituri Particul, I.

<sup>\*\*)</sup> Das frohere Rind ift überall bas beffere, und die Roth ift bie Mutter ber Runfte, aber auch die Grofmutter ber Lafter.

ungemein gern die von mir geschriebnen Bocks - und Trauerspiele selber als Forcerollen in mein Leben ein und bin der Theaterdichter und die spielende Truppe zugleich.

In Cremitage saß Bahreuth ohne die Häuser — gebeckte Tischen unter Bäumen standen als Sozietätsinseln da und theilten den langen bunten Flor in Nabatten ab — ein Konzerttisch setzte die Passionsgeschichte berer, über die man sprach, in Musik von Graun — alle Oftersgüße saßen in himmlischen verklärten Kleidern aus dem heiligen Grabe erstanden da — ich allein sah in meinem aus, als wollte man mich erst in eines senken.

Schon überhaupt brachte es ber Versasser ber Palingenesien burch allen Kleiber- und Schneiber-Wechsel nie bahin, daß ihm sein Habit so glatt und nett gesessen hätte wie einer Statue das nasse Gewand — ent- weber saß er an wie ein Wappenrock, ober er war desekt wie ein Leichentalar — ja und wenn die ganze Pariser Schneiber-Gilbe mir einen vollsständigen Anzug anmäße und sich auf den Tisch setze und ihn in Compagnie ausnähete und steppte, so din ich überzeugt, ich würde doch, wenn ich ihn anbekäme, darin aussehen wie ein gekrönter Kaiser in der Dalmatica, der Alba, der Stola und dem Chormantel und Schweißtuch. So ergeht es schon meiner Parüre.

Im demi-néglige und en chenille sahr' ich noch schlechter. Eben in Eremitage trug ich einen Staub und Pubermantel von Ueberrock, worin ich durch seine Außenwerte und Edschränke voll Papiere für zweite Ebizionen einen solchen Abstich mit den ins Reine geschriebnen Bayrenthern machte, daß einer und der andere mich heimlich auslachte. Das
nahm ich mir sogleich vor zu erwiedern: ich seine mich an ein leeres
Trinktischen, stellte den Stocknopf darauf, zog die Handschriften aus
den Arbeitsbeuteln und arbeitete öffentlich unter den Bäumen Satiren
um. So oft ein Paar Leute vor dem Schreiber im Nachtmantel mit
höhnisch-verzognem Munde vorübergingen, bessert er die Papiere wilder
um und stocht den persönlichen Raptus ein. Um des himmels willen,
greise man literarische Passanten sanft an: sie kehren sich sonst stösig und

beißend wie angeschoffene Elephanten gegen die Stadt und trampeln auf ben Negerhütten herum! — Die Arbeit ift zugleich mein viertes Wert vor Nürnberg und kommt jetzt herein unter bem Titel:

# Statuten der historischen Sozietäten in Baprenth, Hof, Erlangen und andern Städten.

"Es gibt meines Wiffens feinen fzientifischen Zweig, ber fich rubmen fann, fo ausgebreitet - ich meine von 2300 beutschen Stäbten, noch mehren Marktflecken und von 82000 Dörfern -, ober so allgemein fein Stand, fein Gefdlecht, fein Alter ift ausgenommen -, ober fo ungusaesett - nämlich Sabr aus Sabr ein, an Buff. Sochzeit= und Sterbetagen -, und fo eifrig - weil viele gar nichts anders machen und barein verfentt wie Sotrates und Archimedes auf ben Gaffen fteben - begrbeitet zu werben als bie Beidichte. 3d fpreche bier nicht von ber alten Geschichte - obgleich bisber jebes Jahr aus bem Flügel ber Beit eine Reber jog und bamit eine neue alte fdrieb, fo bag einer fcon viele hiftorische Renntnisse von ben neuern Zeiten bat, ber weiß, mas barin über bie älteften geschrieben worben - sonbern ich meine bie neueste, Die paterländische, paterstädtische, für die es jetzt nach Maupertuis porgeschlagnem Mufter einer lateinischen Stabt, orbentliche biftorische Stabte Wenn auf ben bidften Aeften bes Baums ber hiftorischen Ertenntniß gange Atademien borften, und Zeitungs- und Programmenpogel als Schneibervogel auf beffen bunnften außerften 3meigen niften: fo feb' ich bie frangofischen Blattminierer bie Blätter beffelben bewohnen und bearbeiten und gut verbauen. Doch, glaub' ich, würbe biefes Studium ber neuesten Geschichte zu wenig ober nichts geführet baben obne bie fpezialbiftorifchen Sozietäten, bie ich beschreiben will.

Die Atabemisten berselben halten ihre Sessionen, wie es trifft. Keiner hat etwas aufgeschrieben, sondern sagt seine Ausarbeitung auswendig her. Sin Geschichtsforscher dieser Art und noch mehr seine Frau, die Geschichtssorschern, sieht nichts für unbedeutend an und schilbert

nicht, wie Rouffeau ber Hiftorie vorwirft, Könige und Kriege, sonbern ben Menfchen im Schlafrod. Gie liefern zwar bie Balchifche Rirchenund Retergeschichte bafiger Beiftlichkeit, Fischer's Geschichte bes Sofer. Babreuther 2c. Sanbels, ober bie Statiftit eines einzelnen Saufes, feiner Tafelguter, feiner Razionalfdulben, feiner Regierungsform, aber fie benten barum nicht von bem Martvrologium bobler Babne, von ben Confessions eines Wochenkinds ober von ben Bersonalien einer Schooftate geringe. - Syndyronologie fobert ihren eignen Dann und ihre eigne Frau, nämlich eine alte. Manche tragen aus Liebe gur Babrbeit wie Tenophon und Bafar feine Geschichte vor als ihre eigne. - Biele bearbeiten ben biftorischen Roman und fingieren gut. - Rebliche Ronfistorialrathe ichwärzen nicht wie Babrot in Salle Dogmatif unter bem Ramen Rirdengeschichte ein, fonbern Rirdengeschichte unter bem Namen Dogmatit, und machen Retereien gum Bebitel ber Berfonalien. Die besondern Rongilien ber einen Gaffe liefern ibre Rongilienaften an bie Rongilien ber anbern ab und biefe an jene. - Berfcheibet ein Inwohner, fo fangt ber Geschichts-Ort erft recht an zu leben und geht bin und verfaßt ben Nefrolog ober auch bas Tyburn Chronicle. - Bill einer ans Licht ber Welt: fo ift man, eh' er's erblickt, im Stanbe, eine so aute Biographie von ihm ju liefern, als bie Portugiesen von ber Marie abfaften, ba fie noch im Mutterleibe ber beil. Anna war \*). -Buldings wöchentliche Nachrichten liefert jebe Frau, Die Sonntags einen Roof und einen Friseur bagu bat, und ihre ebeliche Treue ift oft bei feiner biftorifchen. -

Außer ben historischen Sillswissenschaften — ber Archäologie, Genealogie, Münzwissenschaft — hat ein folder Spezial-Livius (ober Livia), Spezial-Cornelius (ober Cornelia), Gibbon (ober Miß Gibbon) noch die besten lorrespondierenden Mitglieder, nämlich die Bebienten, die Wartfrau, die Hebamme, den Balbier und die Mamsell. — Wie Ritter

<sup>\*)</sup> Jung in seinen Nachrichten von der portugiesischen Literatur gibt wirklich S. 28 von einer solchen Biographie, ja von einer Spopse de conceptione Mariae Rachricht.

Michaelis benen, die nach dem Orient reiseten, wichtige Fragen mitgab, so zeigen Stadt- und Gassenhistoriker ihren Kindern die erheblichern historischen Lücken an, die sie in fremden Häusern auszusüllen haben. Ja, machen sie sich nicht selber auf und bereisen, wie griechische Geschichtsschreiber, die Länder ihrer Annalen, die Häuser berer östers, an deren Chronik sie gehen wollen? Ist das Kirchengehen — so wie die alten Historiker ihre große Tour oft durch Tempel nahmen, um aus ihren Inschriften einzuernten — nicht eben so sehr den historischen Kenntnissen bestimmt als den religiösen? — Und ist denn nicht jeder Tanzsaal, jede Frontloge, jeder Lustort, jeder Essalon de la correspondance wie der des Herrn de Alaucherie in Baris? —

Es gibt bann wenige, die in der akademischen Sitzung ihre Ephemeriden nicht in jenem einsältigen Style des Bolyds vortragen, den Wondoddo so hoch über Lazitus seinen stellt. Die Hauptscherung, die Dionys von Halikarnaß an Historiker macht, als solche keine Religion, keine Freundschaft und kein Baterland zu haben, befriedigen viele. Anslangend ihre Wahrhaftigkeit, so ist sie vielleicht nicht klein, wenn die Erschrung wahr ist, daß jeder dem andern widerspricht; denn wenn Chrysostomus schon aus der so wenig bedeutenden Disharmonie der Evangelisten auf ihre Glandwilrdigkeit zu schließen rieth, weil sie den Berdacht der Beradredung adwendet, so lass ich jeden selber ermessen, wie groß erst die Glandwilrdigkeit von Historikern sein mag, deren Disharmonie zehnmal größer ist und also der Argwohn der Beradredung zehnmal geringer"....

So weit war ich, als ich merkte, bag man an einigen Tischen über mein Schreiben rebe; ich suhr aber gelassen fort:

"Biele solcher Rhapsoben mengen in ihre Spezial » Quotibienne, gleich Boltairen, Satire ober sogenannte Berläumbung; aber sie billigen nie die Berläumdungen anderer Spezialhistoriter, ja sie klagen über die Medisance der Stadt. So loben und beleidigen jetzige Dichter die Tugend auf Einem Blatte. Ueberhaupt achten Poeten, Philosophen und beren Leser die Tugend wie die Mexikaner ihr unsägliches Gold soch, daß sie jene, wie die Amerikaner dieses, blos zur Ausschmickung

ber Tempel verbranden und aus Shrsurcht nicht als Kurrentgeld im Handel und Wandel tursieren laffen . . . . "

Jetzt gingen zwei herrlich eingekleibete Berren nahe vorbei und lachten ben Schreiber ber Reise-Anzeiger ans, er fuhr aber gelaffen fort, wiewol mit weniger Zusammenhang:

"Immer mehr Gift find' ich in hiftorifern, in Arfenit und in Brillen = Schlangen, je beller und fcboner ihre Augenfeite ift. Daber ber romische Brator seinen Burbur = und Galarod abwarf, um jemand zu verbammen: fo gieht man jett eben ben beften an, wenn man ausgeht, über jemand ben Stab zu brechen. Und überhaupt ichent' ich bem Elegant mein ganges Mitleiben und fann ihm boch nicht belfen. Bas hat ein folder Menich gethan, bag ihm jeben Morgen - in Gerichtsstuben bie gewöhnliche Zeit ber Folter - ber Saarfrausler mit glilbenben Bangen bie tabellofen Saare zwickt und ihm einen banischen Mantel ober Martertittel (ben Bubermantel) umbangt - baf ibm ber Schufter an bie tranten Guge, ba ber Kriminalift fonft nur gefunde foltert, enge Schube, b. b. furgere fpanifche Stiefel anlegt? erlaubt, baf ein folder bufenber Bruber - angeschloffen ans Bantund Salseifen ber Bulft-Cravatte, liegend in ber tratto di corda ber Strumpfbanber und fnappen Doppel-Sofen, und überhaupt an Saupt und Baar, an Sals und Sand qualeich geftraft - bie Dornenfrone ans Saarnabeln, ober Bavilloten, ober engem Filze aufbefommt, bag ibm ein Berobes-Burpurmantel und ein Sansfülotten-Bepter gur Schmach gegeben wird - bag er Effig an feinem Kreuze fobert (um feine Taille mager zu machen), und bag er fo ben gangen Tag gefreuzigt wirb, bis er Abends bas Saupt neigt und - einschläft? Warum, wenn bie Rartefianer bie Thiere barum für Maschinen erklärten, weil ihre Martern fich im Falle ber Empfindung nicht mit ihrer Unschuld reimen ließen, warum bilft man fich nicht eben so gut bei ben schulblosen Blutzengen bes Butes, benen ein eben fo berbes Schicffal als ben Thieren beschieben ift, und nimmt an, bag fie eben fo gut Dafdinen find ohne bie geringfte Empfindung?" . . .

Setzt wurd' es immer leerer und stiller um mich; ich fuhr aber taltfinnig fort:

"Dich bunft (bamit ich wieber gurud tomme), nur eine folde Bereinigung von Siftorifern und beren Gessionen (wofür fie nicht wie bie vierzig Afabemiter in Baris von jeber einen Silbervfennig betommen. fonbern nur bas Wenige, mas fie wie in einem Weinberg mehr in ben Mund als in die Tafche fteden) konnte es möglich, nur eine folche Rabl pon Mitarbeitern - Die felten fleiner ift ale bie ber Boltsmenge in einer Stadt, und bie alfo meiftens größer ift als bie ber acht und zwanzig tansend frangosischen Geschichtsschreiber, welche Le Long namentlich aufführt - fonnt' es wirklich machen, bag jebe fpezialhiftorifche Gaffe weiß, wie viel Rodfnöbfe, gebeime Schulben, Soffnungen, Bemben, Rinber und Briefe jeder gegebene Mensch bat. Spezialbiftorischen Korporazionen und Brimarversammlungen würd' es g. B. ein Leichtes fein, von Stuffen Folgenbes brei Stunden nach feiner Ankunft ausgemittelt zu haben: .... Ein Sornrichter ift ber Menich? und bat in Rurnberg gelernt und ... petziert ? Das laff' ich zu. - Det ger bieß fein Rilrnberger Meifter ? .... So! - Er fieht nichts gleich und viel hat er wol nicht im Mantel-.... fad? Nicht? - Der Mensch soll icon tolles Zeng geschrieben baben : ... wie?"" - Das war aber ich, nicht Stuf.

"Es wäre unbegreislich, warum aus so vielen mündlichen nouvelles à la main nicht mehre Bortheile für die große ehronique scandaleuse ber Menscheit, sür die Weltgeschichte gewonnen würden, wenn man nicht wüßte, daß die Keinern ärgerlichen Chroniken nie gedruckt werden und zwar aus einem sonderbaren Naturgeset.

Es ift bieses, daß bas Bunberbare und Wichtige die Menschen nur im umgekehrten Berhältniß seiner Entfernung reizt. Z. B. Hilr die Stadt selber ist immer die Geburt Eines Kindes interessant genug; aber zwei Bersten davon thun's nur Zwillinge, brei Wersten Orillinge, und so muß man mit den Wersten die Geburten häusen, die zuletzt ohne Abbruch bes Interesse gar keine Menschen mehr sein können, sondern gräuliche Misgeburten. Lieber prügle ein in Bapreuth angesessener Mann

feinen Bebienten obenbin ans - ober ein Schutbermanbter feine Fran. ich feb' es lieber und werbe mein Referat bavon ben Baprentbern mit größerem Glude machen, als wenn ein Bestinbier seinen Neger zerschnitt und lebenbig gerbt und ich mit ber Nachricht babon zu gefallen babe: ia wenn er mit ben gröften Qualen ben Schwarzen burch eine Dambfnubelmaidine prefite, fo bliebe bod immer Beftinbien außer ber Stabt. So geht bie Beschichte mit zunehmender Rabe und abnehmenden Bundern und bleibenbem Intereffe von Berichels Universalbiftorie bes Universums burd bie Reichsgeschichte ber Erbe in Die Gaffengeschichte - Edbausephemeriben - Alfoven-Moniteurs - Bett-Bieuboevangelien und noch weiter berab bis zu bem Universitätsroman, ben ich einmal mit einem Dabden in einem Muffe fpielte. 3ch glaube, ich werbe nachber ben Roman ber Welt vergönnen, aber vorber ift noch eine burchbachte Erflärung bes vorigen Phanomens zu geben. Gie ift biefe, baf ein frembes 3d als 3d. obne Rudficht auf Menidenliebe und Gigennut, eine folde Allmacht an une auslibt, bag Bahrheiten - baber bie Birfung bramatischer Einkleibungen - und Tugenben - baber bie Allgewalt ber Beispiele — und bie gange physische Welt\*) erft als Zuftande eines 3che uns am tiefften ergreifen. Daber fommt bie Reigung ber Belebrten für Literargeschichte und Johnsons Erbebung ber Biographie über bie 2Belthiftorie, weil in biefer bie Beifterwelt untenntlicher ferner 3che in eine bloke verworrene Körber- und Schattenwelt gerläuft. In ben Spezialfarten und in ben Spezialbiftorien fteden, wenn fie alle ba find, bie allgemeinen, aber nicht umgekebrt; allein in biefem Ginn gibt es nur einen einzigen Spezialbistorifer und Geographen, ben Urheber bes gelehrten Deutschlands fowol als bes ungelehrten und ber übrigen Welten."

3ch fah auf und es waren alle Bahreuther fort, nur eine Frau schauete sich noch im Wagenfußtritt um und erwog, ob sie mich kenne. Ich kannte sie recht gut, es war dieselbe Betta (Lieschen), mit der ich im

<sup>\*)</sup> Sogar die großen Erscheinungen des förperlichen Weltalls nehmen einen Theil ihres Reizes von der heimlich zu einem Ich personifizierten Natur oder vom Glauben her, daß sie Aeußerungen des unenblichen Ur - Ichs find.

gebachten Muff ben Universitäts-Roman gespielet und mich barin verslobet hatte. Sie hatte sich nachher auch außerhalb des Musses mit einem gewissen Herrn B. verlobt und ihn allein geheirathet. Ich will meine Sponsalien im Febermuff dem Leser geben, da sie ohnehin mein fünstes Wert vor Nürnberg sind:

## Die Sponfalien im Muff.

Es war in ben Achtziger Jahren, baß ich an einem talten Thomasabend mit Betta und beren rudwärts figendem Bater von Eremitage nach Sause fubr. 3ch batte ben linken Sanbidunb verloren, ben man erft ben anbern Tag in ber linken Tafche wieder fand, und ber Dezember fette ber linten Sand, meinem einzigen Baffiften fürs Rlavier, fo beftig gu, baf ich Bater und Rind um ein Lager in ber Dacherbbre bes Muffes Betta zog fogleich ihre linke beraus, legte fie unter ihn und ansprach. Schob ibn mit ihrer noch barin wohnhaften rechten und mit seiner Freiheit von Einquartierungen mir zu. 3ch fuhr in ben Dachsbau binein. Anfange folief bie Sand aus, um nur warm und auch einbeimifch gu werben : nach und nach unterschied fie in ber Finsternif bes Gefühls bie Ein langer Muffichweif lag als Bett-Trobbel ober Bett = Bopf quer auf ihr. Ich richtete fie barunter in bie Bobe und bemächtigte mich bes Weihwebels und fächerte mit ihm in die Kerne, weil ich, bevor ich im Winterquartier etwas von Belang bornabm, miffen mußte, wie weit bie feinbliche Sand von mir liege. Gang an ber Schwelle bes Duffs, wie in einem Schmollwinkel, hielt fich bie feinbliche Landung auf. froch auf ben Kingern - ben Streitflegel zwischen bem Daum und Beigefinger — burch ben gangen Barmtorb und beunruhigte nun mit meinem Bebel Betten ernfthafter. Außen aber, nämlich mit ben Gefichtern, fagen wir beibe ruhig vor bem Bater, und ich ertheilte ihm unbefangen guverläsfigere Nachrichten vom ruffischen Kriegsfeuer in Taurien während bes meinigen im Duff. Die Umftande batten fich fo geanbert, bag ich nun

mit meiner Felbschlange sast alle Finger Bettens bestrich. In der Angst — von meinen Fingern umzingelt — und überhaupt im Gestrippe und Dicticht der Haare — und unter dem Kometenschweif am Himmel — thut Betta einen der kühnsten Aussälle und fängt den Wedel.

Setzt brach auf bem Kriegsschauplatze bes Muffs das Kriegsseuer erst recht los: ich gab den Webel auf keine Weise der — in entgegengessetzen Richtungen wurde ungemein gezogen, vorn wie hinten filmfschanig — Bette kassetze einen längern Schaft von neinem Labarum, ich that sogleich dasselbe — nicht filmf Haare lagen mehr zwischen den feindlichen und meinen Fingern — ganz erbittert wurde gezerrt — auf einmal ließ ich aus Kriegslist sahren, und der Webel ris ab, und Betta hatt' ihn in der Hand. . . . "So daß also Katharina II. (suhr ich "vor dem Bater sort und that, als wenn ich über nichts lachte als über "die Kaiserin aller Reussen) durch diese Atsquistzion jeht wirklich ein Bassa, "don Sinem Rossschweif ist." —

Es war bei einiger Aufmerkjamkeit leicht vorauszusehen, daß mein Berlust des Webels, meiner Standarte, die besten Folgen für den Hausvertrag und Burgfrieden im Musse nach sich ziehen müste: ein Fehler, den ein Mädchen mit uns gemeinschaftlich verlibt, ist ein Mörtel und Mundleim zwischen ihr und dem Mitschuldigen. Ich stellte sogleich alle Feindseligkeiten im Portativosen ein, ging zu ihrer Dand und bot ihr meine zum Frieden: die Friedensartisel mochten nun durch einen leisen Handschag, wie bei den alten Deutschen, oder durch einen stummen Schwur ratifiziert werden, so waren ausgehobene Finger nothwendig.

Als aber ihre hand schlaff auf bem warmen Felbbette ber Ehre und auf bem Webel ruhte und mich ärgerte: tonnt' ich zum Faust- ober Kingerrechte greisen und sie selber inhaftieren. Ich oktupierte einen Nagel und ein Fingerglied nach bem andern — aber ihre hand schien wie die des Ritters Götz und der Gorgonen von Gisen zu sein — der Briefschwerer meiner hand legte den Druck der Abgaben erst auf ihre ganze — es blieb, wie es war — ich vertheilte dann den Druck auf einzelne Glieder — biese regten sich zerstreuet — ich machte sosort die größten

Läufer auf ihrer Stangenharmonita - nun war im Pantragium und Ringen aller Finger nichts mehr zu unterscheiben als mein himmel bas herenhantöffelein bes B. Kulgenzius, ober ben Betterableiter, nämlich ben Fliegenwebel, batt' ich ihr aus ber Sand gezogen - ich fafi balb unter, balb auf ber Sand und behnte mich aus und ftreifte bis an ben Buls, biefen Referenten und nachschlagenben Sochwächter bes Bergens - Welche himmlische Quintette ber Finger, Die im Febernuffe fo gut wie in einer Gerichtsftube Schwurfinger waren und göttliche Berfonen repräsentierten! Belde bausliche Glüdfeligfeit im Feberbette eines Kebermuffe, bie vorber eine Kriegegurgel war! - Da ich's fatt batte. im Freien vor bem Schwiegervater fiber bie eroberte Krimm verbriefliche Besichter mitten in ben Dluffbeluftigungen zu schneiben: so pries ich ibm jum Deckmantel vergnügter Mienen bie Zaarin an und fette ihn (benn er bachte, ich meine die Betersburger) burch die Rebe in Erstaunen : .. sie "ließ ben Bantapfel ober Bantroffdweif willig fabren, ob fie gleich lan ge "Banbe bat, gleichsam Banbe von van Dot; fie befigt ein herrliches Berg "und meines bagu ...." Aber ber Schlitten ftanb und ichellete aus. ich räumte bie anglifierte Sand = Wilbidur, und nie lag ich wieber ba im Binterquartier. Unter anbern Gutern jog ich Betten auch bas Schmangden bes Muffes ein, bas ich biebisch in bie Sand einpacte und mitnabm. Noch wird ber Webel in meinem Sause vornehmen Fremben vorgezeigt und gefagt: ,,,bas ift bas Geil ber Liebe, womit Jean Baul mabrend ",,feiner Che gur linken Sand im Bayreuther Febermuff fo gliidlich ....30g!"" ---

# Ende des fünften Werts vor Mürnberg.

3ch machte mich allein im goldgrünen Abend auf und nahm mein Dintenfaß wieber zum Geben; merkte aber, daß ich mich in das Utopien ber Sehnsucht hineingeschrieben hatte: unsere versorne Empfindung, nicht ber Gegenstand berselben, die vorige Liebe, nicht die vorige Geliebte, ruben fest über uns und werfen durch lange wollige Jahre die Wärme

herab. Die magische Zeit und die magische Nachbarschaft führten nicht nur alle meine vorigen Alonza Lorenzo's von Toboso mit ihren Kronen, sondern auch alle Lorenzo's von Kalais mit ihren Tabacksbosen vor mein Herz — und an der Spite der letztern flog ein Doppelabler, Siebenkäs und sein Leibgeber, und ihre erleuchteten Gesichter waren nach dem großen Abend gerichtet, wo sie den hohen Fürstendund helsender Freundschaft im nahen Wäldchen der Eremitage zusammenkniend beschworen hatten.

3d machte mich fogleich ins Balbeben, trat auf bem gelobten Lanbe und Site jener Seligen, Die ich felber ber Belt beschrieben batte, unter feltenen Gefühlen auf und unter bolben Granaftreitigfeiten und Grangverriidungen bes 3beale und ber Birflichfeit, und wurde erft fpat jener Botenbleche an ben Bäumen ansichtig, bie mir fo gut befannt maren als einem. Es folugen nämlich in ben Regenmonaten ber Literatur, in ber fogenannten empfindfamen Detabe, viele Babreuther von Empfindung banbgroße Bleche, auf welche ein Seufzer ober eine Thrane mit Metallichrift poetisch eingeätzet war, mitten an bie Stämme an, etwas bober als bie Blech-Rorbons an Taubenhäufern gegen Raten fiten: bie Botivund Opfertafel follte mit ihrem Berfe für irgend eine Beliebte eine Belagerungs- ober auch Sulbigungsmunge abgeben. Es ift eine Schwäche bes Berfaffers ber Reise - Anzeiger , baf ibn fo etwas gleich febr beluftigt und erweicht: wo er nur irgendwo vor ber Göttin ber ewigen Liebe Feneranbeter ober Bilberanbeter auf ben Rnien findet, unter welchem tollen Retifd und Bilbe fie auch verebret werbe, ober mit welchen narrischen Liturgien und Dantopfern es auch geschehe, ober in welcher Tochterfirche, ftets wird ber Berfaffer ben Durchgang burch bie Rirche mit einem Schufigebet (preces ejaculatoriae) nehmen und fein Berg jum Repetierwerk eines jeben fremben machen, in bem bie Anbacht ber Liebe schlägt.

Muhlam ging ich mit bem Augenglase vor bem unter die Stämme vertheilten Stammbuch aus blechernen Temperamentsblättern auf und nieber, um es herab zu lesen: endlich trat ich unter ein Blech mit dieser Sinlabungsschrift bes Bergens:

Die Au' verblüht — Das herz verglüht — Der Menich entflieht — Ach, Gute, liebe mich!

3. B.

"3. P.?" (fragt' ich) bas ist ja offenbar bieser P. — bessen Taufname vermuthlich Joachim ober Jobst ober Joseph ist — welcher mir die Mussengeistin weggeehlicht hat?"— Ich arbeitete mich in meinem bauschenden Nachtmantel den Stamm hinan und brach mir den eisernen Brief zum Mitnehmen aus: "lass ich ihn am Baum, sagt' ich unter dem "Ausheben, so lässet ihn die literarische Keuschheitskommission der schrei"benden Reisenden oder der reisenden Schreiber abbrucken und merkt "an, J. P. (der Sponsus, nicht J. P. der Mann) hat dieses Zisserblatt, "diesen Aushängebogen seiner Denkweise öfsentlich angenagelt und ad "Valvas templi afsigiert."—

Setzt erst flog ich mit meinem Bleche auf einem himmelswagen (aus ber Remise ber Phantasie), vor ben sich sauter Träume und Genien spannten, durch bas Dorf Johannis, wodurch mein Siebenkäs seine Entzückungen getragen hatte, nach Bapreuth.

Der erste Anwurf des Frühlings lag an den Bergen — die Sonne überzog ihn mit Glanz-Gold — die frohen Menschen waren vom Frühting ans der bedeckten Allee des bewölkten Hinmels in die offne des blauen
geführt — auf jeder Seite ging neben mir ein Traum, nämlich Natalie
und Firmian — tief in meine Brust verbarg ich die edle Hermina mit
ihrem senchten Auge, vor dem ich meines niederschlug — mein tägliches
Pensum einer satirischen Umarbeitung war auch schon abgethan: — —
was hatt' ich nun im Gasthof zur Sonne in derselben Brautkammer des
Herzens, wo Firmian auf den Lippen seines Heinrichs sein Leben süß
verloren und süsser gefunden hatte, noch zu wünschen oder zu thun? —
— Nichts that ich, als daß ich das seuchte Auge, wovon ich sprach, ganz
vor meiner Seele öffnete und unaushörtlich darein schauete und mich
nichts mehr um nieines bekümmerte . . .

# Dritter Reise-Anzeiger.

Fata: mein Traum — und ein fremder — der Brief. — Werle: ob nicht dem Mangel an Selbstrezensionen der Ablauf der empfindsamen Kraftdelade Schuld zu geben ?

Bor bem himmelblauen Oftermontage erwacht' ich mit verschleierten Augen bes innern Menschen, gleichsam als trug' ich bie weggezogene Racht in ber Bruft. Ein furger, aber barter Traum batte fein Trauer-"Bermina (träumte mir) fag in einer bellen fbiel bor mir gegeben. .. Safriftei, worin Monbidein und Sonnenschein neben einander ftratten .. - bas Sonnenlicht lag wie Morgenroth auf ihrer weißen Stirne und .auf bem Bergen, aber um Bangen und Lippen mar blos Monbichein .- und ihr Geficht und ihre Sanbe maren gang nag. - Da ich fie "fragen wollte, warum, fo wuchs Mond = und Sonnenlicht fo blenbenb .. auf ibr. baf ich bas Auge meg = und in eine bunkle lange Kirche men= "ben nufte, worin bie fteinernen Monche und alten Fürften fich von "ber Band losmachten und losrangen und in ihre offnen Erbbegräbniffe binein gogen. Blötlich tam ber Taufengel bernieber und batte bie .. golbnen Alligel wie Arme um bie Gupsbufte Berminens gefdlagen und "faut bamit in ben offnen Rufboben binein: ach, fagt' ich, ich weiß es .icon, bu bift gestorben und man bat bein Angesicht mit Del befenchtet, .um bie Bufte bavon abzulöfen. Bett wurd' es noch beller, und ein "langer Blit ftanb binter mir, aber ich tonnte mich nicht mehr umwen-"ben und erwachte unter ber Arbeit und vor Qual. - -"

Dieser Traum und das abgelösete Blech auf dem Tisch hielten mir das Entstiehen des Menschen und das häßliche Berschieden unserer Liebe so ftrasend vor, daß ich mich entschloß, heute die strengsten Resterionen liber mich — und darum eine kürzere Tagereise (nur die Streitberg) — und um frei zu sein, mein satirisches Tagewert der zweiten Auslage schon im Gasthose zu machen. Der Versasser bieses Buchs ist an jedem Tage,

an ben Regentagen unfers Lebens, an ben Sterbetagen bes Herzens, zu Satiren, wenigstens zur Fronie, wenn auch nicht zur Laune ausgelegt.

— Doch mag er (bas bekennt er) lieber bei esendem Wetter im Winter satirische Dornenhecken, und im Frühjahr lieber idhllenartige Blumen-parterre setzen, so wie umgekehrt der Stachelschweinmensch in London seine Stacheln blos im Winter abwarf und beswegen nur in dieser Mausezeit seine Frau umhalsete.

Ich hob aus ber besten Satire der Tenfels Papiere — bem Borsichlage und Lobe der Selbstrezensionen S. 255 — solgende Stelle um so lieber aus, da sie mehr ab als umgeschrieben zu werden braucht. Die blechenen Reimtaseln in der Eremitage hatten mir die wählende Hand geführt.

### Sechftes Werf vor Nürnberg.

"Ob nicht dem Mangel an Selbstrezensionen der Ablauf der empfindsamen ""Arastdekabe Schuld zu geben?"

Das goldne sechzehnkaratige Zeitalter unserer Literatur (das kraftgenialische) ist leiber jetzt in ein verkalktes umgesetzt; und das gibt mir Anlaß genug, mich sowol über das Zeitalter als über die Umsetzer herauszulassen. Erstlich über das Zeitalter!

So große Köpfe und noch dazu eine solche Menge berselben wies außer Utopien noch kein Land auf als Deutschland von anno 1770 bis 1780, so wahr ist die Bemerkung des Bellejus Paterkulus, daß große Männer gern mit einander und auf einmal erscheinen — wie ich denn einmal zu Dossenheim bei Manheim die angorischen Ziegen und die großen Männer gegen einander zählte und von letzteren ein Mandel Ueberschuß bekam. — Daher verschattete damals einer den andern, der eine wurde nur zur Elle des andern gebraucht (benn Größe ist relativ), und man blied zuletzt gleichgültig, wenn ein solcher großer Mann einem die Ehre anthat und einen Lössel Suppe mit aß. Hat nun ein ganzes Bolt von Niesen die Bergrößerung eines Parnasses im Ernste vor, und

wirft jeber feinen Dlufenberg mit zu ben Mufenbergen ber anbern binauf: fo wird ia wol ein folder Barnaff am Enbe felber ein Riefe unter ben Barnaffen werben müffen. Und bas murbe ber beutide benn mirflich und awar fo febr, bag mir, wenn ich oben auf ibm ftanb und mich umfab, ber gallische nicht viel größer vortam als beffen Kuftritt. Deutsche machten bamale fast in gang Deutschland, und fogar gerabe unter bemfelben, in Nordamerita - weil unfere Truppen bie beften Brobutte bes Genies in ber Tafche mitbrachten - Epoche, und unfere Meglieferungen wurden eben fo gierig von uns verschlungen als nachher Wer einen feinen Gaumen batte, ließ fich afthetischen Sonepfenbred zonifder Dichter geben, fo wie jett bas trodne album graceum ber griechengenden Krititer und Boeten offiginell ift. Wir überfetten nicht mehr ins Deutsche wie fonft, fonbern ins Frangofische und niemanben als uns felber. Wir waren alle originell und ahmten nicht mehr ausländischen Stribenten, fonbern uns unter einander felber nach. und noch bagu nur folden Autoren, bie großen Britten nachgeabmt batten. Aechter Stolz war bamals bäufig und gemein, und ich erinnere mich noch. baß ich mir nichts fowol aus bem fdriftfaffigen als amtsfäffigen Abel machte, wenn er vor mir vorbei ritt. Die meiften fetten aus Birtuofenlaune nicht eber einen Bers auf, als bis fie nichts mehr anzugieben batten, gerade entgegengesett ben Sangvögeln, bie eben in ber Mauferzeit'zu fingen aufboren. Berfe und Brofa waren bart, aber bie Bergen weich, obwol grob - ja bie meiften liebten alle Menschen und Thiere und nahmen nur bie Rezensenten aus: Benies mit Thranen in ben Augen theilten auf ben Strafen Brugel aus und Scheltworte auf bem Bapier Es wurde alles vereinigt, weil Rraft ba war, gesottene Bechte mit ben Schmangen im Daul waren tein Bunber mehr. Ralte, boble Ropfe, Soblipiegel aus Strob, Soly, Gis ftellten fich bin und fetten bas balbe Bublifum in Brand, und eine publica bie Spiegel. - Rein Geift von einigem Gehalt fette einen Fuß in eine Universitätsbibliothet, und ber lange Streit, ob Shaffpeare gelehrt mar ober nicht, fiel über biefe Stief-Shaffpeares völlig binmeg, ba man fo nabe an ihnen ale Beitgenoffe lebte und mufite, mas fie mufiten, welches jest auch ber Kall mit ben Rantianern ift\*). Manche gaben fich gar nicht bie Milbe (jumal im Trauerfpiel) und maren bei Ginnen - anbere fragten ben Benter nach Romma und Rolon, fondern schrieben gerade aus, nämlich in Gebantenftrichen, wie Bitteri feine Rupfer blos in geraben Linien flicht. - Gin weitläuftiger Anverwandter von mir fette gar zwei Bedankenftriche über einander wie ein Barallellineal, veremigte fich aber menig. - Beim Simmel! Die Reit follte noch fein! - Setten nicht mehre bamalige Tragobiensteller gleich Gautlern ben Dolch ber Melbomene balb auf ibre Rafe, balb auf bie Stirne und trugen ibn auf bem Glieb und tangten barunter über bie Biibne jum Erstaunen ber Buidauer? - Groffer Simmel! bas ift noch wenig - bes Benies batten wir alle mehr als genug - Boeten liefen rothliche Stiefel befohlen und liefen in Gottes freie Ratur binaus und tamen mit ben berrlichsten Rreibezeichnungen bavon in ber Talde unter bas Thor gurlid - mein bopbelt gestrichner Better nahm ein faliches fpanisches Robr und ichlug einen alten Gulbenftecher braun und blau gewirfelt - Taufenbe vergagen im Tumulte alles, besonders tobte Sprachen und lebenbige, und führten ein Baarenlager von Welten bei fich, bie gelehrte ausgenommen, und schrieben blos in abgeriffenen Gebanten und in abgeriffenen Sofen - wegen ber Menge berrlicher Werte mochte fie tein Menfch mehr haben vor Efel . . .

Und das war der Teufel!— Der Parnaß ist nun ein ausgebrannter Bultan, und wo haben wol jene Männer, die aus Göthe's Esse funkelnd stoben; ihren Glanz und ihre Wärme gelassen? Sollt' es wahr sein, was ich behaupte, daß sie jeht den Planeten gleichen, die nach Büffons Spstem, als sie eben von der Sonne abgesprungen waren, noch gleich ihrer Mutter glänzten und brannten, allein bald darauf aus Sonnentins dern zu Erden zu erbleichen ansingen und zu erkalten noch sortsabren?

<sup>\*) 3</sup>ch muß bieses ausbrücklich gegen künftige Dutens erinnern, vor beren künftlichen Antlagen philosophischer Reminiszenzen und Plagien eben nichts träftiger rettet als bas Alibi, wenn man ihnen burch Spuren ber Unwissenheit leicht beweisen kann, baß man nichts gelesen.

— Leiber ift bas mahr, und unfern himmel verschönert blos noch Eine Sonne.

Ich schwöre nicht, baß nicht nach hundert Jahren auch ber alte Kant so allein, wie Klopftod's Sonne mitten in der Erbe, an seinem untersirdischen himmel steht.

Aber bas gute Publikum kann für nichts, sonbern bie Rezensenten haben ben Parnaß unterhöhlet: beibes will ich jetzt mit mehr Anmuth beweisen, als die Sache brauchte.

Ware bas Bublitum nicht felber mein Lefer, fo fonnt' ich's bier freier loben und mit weniger Berbacht: jest barf ich blos fagen, es mare an wünschen, Die Frangosen, Die Spanier, Die Reusvanier, Die Reuseeländer hatten bie gedachten genialischen Quimbus-Rleftrums\*) unserem Musenberg mit so vielem Gifer erhalten wollen, als bie Deutschen mirt-Brachten fie ben jungen Flestrums nicht Golb. Weibrauch lich thaten. und Myrrhen, indeg Kritifer nach bethlebemitischem Kinbermord auszogen? — Lafen fie nicht fo lange an ben Sachen, als es ging, und ftanben unter ber Berbauung, bie bei reigbaren Magen allezeit ein Rieber wird, ein hitziges aus? - Und in ber That nichts geringeres mar von einem Bublitum ju erwarten, bas für achten Bombaft (im guten Sinn) vielleicht mehr mahren Geschmad besitzt als gang Baris zusammengenommen; benn wenn ber ungefünstelte, einfältige, natilrlichrobe Beschmad nicht nur ber richtigste, sonbern auch ber ift, ber (wie bie Orientaler fowol ale bie alten nörblichen Bolter beweifen) brennenbe bide Karben, Quoblibet8 = Bilder und mäßige Uebertreibung zu genießen weiß: fo muß er boch mabrhaftig bei einem Lesepublikum — ober sonst nirgenbs - angutreffen fein, bas größtentheils aus jungen Leuten, Stubenten. Raufmannsbienern ober ungebilbeten Beichaftsleuten beftebt, furg aus bem größern Theile ber Romanleser, ohne ben alle Bücherverleiher (wie fie mir alle fagen) ibre Leibbäuser ichließen mufften. - Ueberhaupt ift unfer Bublitum bas amufabelfte Wefen von ber Welt, und falls ein

<sup>\*)</sup> Menich - Berg, wie bie Liliputer ben Gulliver biegen. Bean Baul's fammil. Werte, XIV.

Buch nur nicht gar zu bumm ober gar zu gut ist, weiß es immer etwas baraus zu nehmen. Biele z. B. hielten bie physiognomischen Reisen, als nur Ein Theil heraus war, für einen neuen physiognomischen Erzgang und Schatzkasten: als sie hernach sahen, baß es nur Spaß war, waren sie schon mit ber Ironie zufrieden.

Babrbaftig, bas Bublifum ichafft fogar feinen Berftand bei Geite. sobalb er bie weiße ober schwarze Magie eines Rraftprobutts gerftoren will, und man antworte mir ernfthaft, ob und wenn es je wol bas Rolophonium, womit bie Klestrums bas Bliten ber Phantafie nachmachten, für Beigenbarg, ober bie barten Erbien, mit beren trodnem Beräusche bie Empfinbfamen einen Thranenregen theatralisch gaben, für nichts als Erbsen gehalten? Ich will wenigstens boffen, bag ber Fall nicht oft war; aber bei einer genauern Untersuchung würde alles auf ben einzigen auslaufen, bag ber belletriftifche Afteur ben Lefer felber bei bem Arme nabm und in ber Angiebstube und unter ben Maschinenwerten berumführte; ich will bamit fagen, baf bie Rleftrums fich gulett felber in Spotter ber Fleftrums verkehrten. Und bann ift Illufion ohne Sunbe nicht mehr zu verlangen : benn jeber, ber feinen Chafipeare gelefen, fage mir, ob er noch Schnod ben Schreiner für einen Lowen gu balten in feiner Gemalt babe, wenn ber Schreiner in ber Lowenbaut ans Ordefter friecht und felber flebt, man moge ibn für einen gunftigen Schreinermeifter und für feinen Leuen anfeben?

Ueberhanpt, wer auf bas Publifum bie Schuld bes gefunknen Flestrums - Alters bringen will, ber muß beweisen können, baß es seinen so reinen bamaligen Geschmack seitbem geändert habe. Aber hier, hoff' ich, leistet uns sein jetziger so allgemeiner und entschiedner Geschmack sür die gleichsam von Schildknappen abgesaßten Rittergeschichten — biese besten transzendenten Tabagien — für Sput- und Mordgeschichten und sür Sprach - Furioso's Gewähr, daß es noch so ist, wie es war; und daß es noch jetzt allen jenen so verschrieenen vulkanischen Produkten würde Gerechtigkeit widersahren lassen, wenn sie allemal — welches oft die elendesten jetzigen vor ihnen voraus haben — in diese m Jahre ge-

bruckt wären. Sein ganzer scheinbarer Absall von seinen Gottheiten ist ein bloser Tausch ihrer Statuen; es bat, wie im Christenthum die heibenischen Proselhtenvölker, Zeremonien und Tempel und Bilbsäulen beibehalten und nur die Namen schwach verändert. Der Dalai Lama, der seine Erzeugnisse dem Leser zuwirft, ändert diese wenig ab, und er selber setzet sich gewissermaßen durch die Sutzelsion ähnlicher Repräsentanten unverändert sort.

Wer ift alfo am Unbeil Schuld? - Die Regensenten, welche bie Bunge bes Bublitums, ba fie beffen Bungenbanber in Banben haben, falich regierten, fo bag es bamit ben Tabel von Werfen nachfprechen mußte, bie es immer ichaten wird. Die tatholischen Beiftlichen ertheilen, bie protestantifden verfunbigen nur bie Bergebung ber Sunben; in Sinfict ber literarifchen Gunben ift Deutschland von Gallien gerabe bas Wiberspiel bes Urtheils wie ber Beichte : bort fündigen bie Rrititer bie vergebenben Urtheile bes Bublifums an, bei uns machen fie folde. Diefe Biegfamteit, woburch fich bie Reble bes Bublitums fo leicht zu einem Sprachrobre ber Journalistica erweitert, ift fo wenig ein Rebler ober für uns Autoren ein Unglud', bag wir eben von biefer Biegfamteit ben gröften Bortbeil gieben tonnten, wenn wir uns bie Mühe gaben und felber bas öffentlich mit Beifall aufnahmen und anzeigten, mas wir gefchrieben, und gleichsam fo viele taufend Sanbe als Laubbrecher bes Lorbeers banbbabten. Gebr beichämen uns bie Buchbanbler, bie von ihrem Loben unserer Sachen wenig haben, und bie gleichwol uns im bochften Grabe öffentlich preisen, weil fie wiffen, wie febr bas Bublitum fo etwas unter bem Bublitum weiter gibt. wie fcblecht besteben gegen folche Buchhandler Autoren, Die lieber Briefe voll Lob auf fich felber einem ehrwilrbigen Publitum anbichten, als burch Selbftrezenfionen es in ben Stand feten wollen, ihnen biefes Lob mit eignem Munde und mit voller Ueberzeugung zu ertheilen.

Andere Nazionen haben das deutsche Publikum nicht und behelfen sich schlecht. Besähe die gallische es: hätte man wol einem Autor, dessen Beheaterstücke niemand beklatschte, nach Mercier den Rath zu geben ge-

braucht, fich (wie Nero eigentlich that) eine Maschine zu bestellen, bie ein auter Freund von ihm in einem Bintel bes Schaufpielhaufes auffeten und umtreiben follte, um mit ibr für bie beffern Stellen bas Rlatichen von bunbert Santen - wie es benn in ber That baffelbe ift, ob Kleifch und Bein, ober Golg und Leber ben Schall erzengen - fpielend nachzumaden? - Bare ein folder Rath in Deutschland nothig gewesen? 3d will bier gar nicht bas beutsche Bublitum auf Roften bes gallischen und ber auten Stribenten erheben, jumal ba ich felber von ber Rabl ber lettern bin; aber bas laffe man mich frei erflaren, bag wir Stribenten es nicht verbienen, eine eben fo gute, wenn nicht beffere und größere Rlatidmaidine - bie uns nicht Ginen Grofden Macherlohn toftet an unferem Bublifum felber ju befiten, beffen taufenb laute Banbe mir foon burch eine einzige Reber fpielen und wie eine Bandmuble burch einen bloken Anaben bewegen und beberrichen laffen konnen. Worten und bamit aus: blos weil wir zu trage maren, uns ein Lob zu ertheilen, befamen wir feines und glichen fonach ben großen Römern im Reblen und Bugen, Die ebenfalls (nach Sallufts Bemertung) weniger ber Mangel an großen Thaten als ber an großen Lobrednern berfelben unter bie Griechen berunterzustellen geschienen.

So weit mein fechftes Wert vor Nürnberg.

Unter lauter Kanzelliedern zogen ich und Stuß langsam aus Bayrenth in den langen schönen vor uns stehenden Tag hinein: in Fantaisse wurden bei unserm Gintritt die Glocken geläutet, sowol im Dörschen als in Bayreuth, weil verschiedene Predigten aus waren. - Aber in mir gingen sie erst recht an. Es kann mir Händel machen, daß ich bei den meisten schönen Partien des Parks — obgleich jede ihr weißes Kreuz mit einer Kalvarienüberschrift hatte, die keinen Leser ungewiß ließ, was es daran zu sehen gebe — wenig empfand, und daß mich das Gepfeise eines Höser Schuhlnechts, der hinter mir lustwandelte, stärker rührte als der Thurm von Kleobis und Biton, le bout du monde, le dane du

prince und le lac du comte (welcher ein ansehnlicher Teich ift). Es brennt mich nicht gang weiß, baf ich freilich icon öfter auf meinen Auftreisen einem Sandwerts - Magistranden ober Gefellen, ber pfiff, bewegt und träumend nachgegangen bin, weil ich mich von feinem Trompeterfluchen - ba jebe beutiche Stadt ibre eignen bat - in bie mir unbefannten Gaffen verfeten ließ, bie er fonft an Kesttagen froblich burchftrich. Der Mund - Riotenift mar für mich in Rudficht auf Bof (tenn Stuß tonnte für mich fo wenig als ich felber ein folder erinnernber Bfeifer fein) ber graue Stein in Kantaifie, worauf ftebt: aux absens (ben Abwesenben)! Da ich por biefen Dentstein felber tam - und ba ich baran bachte, bafi auf ben Grabfteinen (ben Betrefatten unfere flückweise erstarrenben Lebens) auch nichts anbers ftebe - und ba ich an fo viele icone Stellen, mo Natalie und Kirmian ibre erfte Bereinigung und ibre lette Trennung gefeiert batten, von meinen Träumen angeschrieben fab: .. auch wir maren in Arfabien!" - und ba ich fogar Lenetten bas Bayreuther Blech mit ber Infdrift: "ber Menich entflieht, Ach, liebe mich!" in ihren tobten Banben binunternehmen fab: fo that ich einen beiligen Schwur, baf ich noch beute in Streitberg Berminen einen Brief voll beichtenber Liebe ichreiben wollte. "Du haft, fagt' ich zu mir, Firmians und Lenettens "Logomachien fo gut geschilbert: und jett treibft bu es felber noch ärger. "Ja wol, Firmian, gleichen wir irrente Deniden folden, bie in Staub-"wolten geben: jeber von ihnen glaubt, bart um ihn fliege ber bunnfte "Stanb ober gar feiner, und nur um bie weiter Entfernten fei er bicht "und erstidenb; und biefe benten wieber wie er."

Bett wollt' ich recht mit mir zufrieden sein und mich über ben holben Tag, wo sich die Schmetterlinge im Zephyr und die Lerchen im himmelsblau zu baden schienen, und auf die Rosensonne und den Rosenshof vor Streitberg unbeschreiblich freuen: als auf einmal eine Belsagers hand aus meinen Gehirnkammern suhr und an diese anschrieb: "man "kennt dich: du schafist dir die Gewissenschiffe durch bein Schreiben nur "vom haise, um den heutigen Tag, besonders den Streitberger Abend "recht unvermischt zu schnecken." Aber dieser unerwartete Vorwurf

tonnte nur mein Berbienst (b. i. meinen Stol3) beschneiben, aber nichts zu meinem Entschusse zuseben als ben neuen, baß ich herminen meine ganzen innern prozessusischen Beitläuftigkeiten — und meinen Mangel an opserndem Berbienst — und ben ganzen holuspolus einer aus der Gaukeltasche eines zu warmen herzens spielenden Mannes vorzutragen Billens wurde.

Nun war ich glüclich. Inzwischen ist die Straße nach Streitberg so abscheulich wie die nach allen himmeln: wer zum Sternenhimmel auf aerostatischen Kugeln zu größern auswill, erfriert vorher — um den katholischen himmel liegt das Fegeseuer, und rings um den jüdischen die hölle seiber (nach den Nabbinen). Gerade ehe sich die himmelstarte der Streitberger Landschaft auffaltet, hat man vorher aus einer untersten Dante's hölle berganf zu klettern. Bedenklich schauete sich Stuß unter unserer Kreuzes-Erhöhung von Zeit zu Zeit nach mir um: "was hat Er, Stuß?" sagt' ich. "Nichts eben (sagt' er und setzte mit "einem Tone, der einen Gedankensprung anzeigen sollte, dazu): es "sollt' ihn wundern, wenn die Rosen oben auf dem Berge noch ständen."

— Da nicht Verstand seine Sache ist, sondern hunger und Durst: so argwohnt' ich, er hab' etwas vor; aber er sagte blos, er sei ein Fuchs und ihm sei nicht viel zu trauen.

Es war gegen Abend — ber Tag mit seinen Quellen bes Scheines in Wassern und auf Anen versiegte allmälig — bas Sonnenlicht rückte von ben Gipseln auf die Bergspitzen und ergoß sich schon halb in ben bloßen durchsichtigen Himmel hinein — wir gingen den dunkeln Berg eiliger hinauf, um die tiese Sonne noch auf der Küste des Streitberger Thales liegend anzutreffen. Als wir endlich die Aussicht erreichten und wir die himmlische Ebene mit Higgeln und Bäumen wie flatternde Zauberschlösser eines Fenerwerks in grünen und goldnen Stralen brennen sahen — und als ein Windstrom von Morgen gleichsam die verglühende Sonne zu Wolfenstammen andlies — und als ich endlich mit zitterndem Derzen vor meine unzersiörte Nosenpslanzung kam und sie voll harter Knospen und weicher Dornen sand, und als in meiner Seele diese Eben-

Ruine und hermine und die Sonne als Bergangenheit, Gegenwart und Bukunft mit gleichem Lichte neben einander traten: so kam mir das Leben, das für so viele ein thierischer dicker Mitternachtstraum, bei andern eine tappende Schlaftrunkenheit, bei wenigen ein tagender Morgentraum ist, plöglich entzissert, entschieden, hell und leicht und wie eine dämmernde erfrischende blumige Sommer-Nachemitternacht vor, und alle Thüren des zweiten lichten Morgen standen school offen.

In biefer innern Offenheit ober Kulle von Licht tam mein Begleiter ju mir und gab mir einen Brief von - Berminen. 3ch erschraf und erstaunte: mit Augen, bie burch bie Sonne und bie Rührung buntel wurden, burchflog und bann burchlas ich ibn. Die Gute batte ibn bem Boten gerabe in jener Minute por meiner Abreife, wo ich wie Betrus binausgegangen war, aber weniger um zu bugen als zu feblen, hoffenb Ach biefe Martprin bes Bergens batt' ich nicht verftanben. anvertrauet. sondern nur verwundet! 3ch batt' es nicht verstanden, baß fie bie Lefung ber fremben Briefe nur abgebrochen, um ben Schein einer vergeltenben nachforschenben Eigensucht - fich und mir zu ersparen und baf ibr Schweigen und Trauern nur aus ber irrigen Bermuthung entstanden mar, woraus meines gefommen: - und boch batte fie jett geschrieben, um beinabe einem abzubitten, bem fie nur zu vergeben bat. "D (jagt' ich im Enthusiasmus wiber mich und mein Geschlecht) wenn "wir euch mehrlofe Seelen verletet haben, fo reifen wir bie Bunbe fo "lange weiter, bis ihr bie Thränen und bas Blut abwijcht und uns um "Bergebung bittet, baf ibr beibes vergoffen babt." Wie aufrichtenb war es für mein Berg, baf ich ben Entschluß eines abbittenben Briefes gefaffet batte, eh' mich ihrer beschämen und bestimmen tonnte! -

Ich schiefe hier biesem geistigen Abelsbrief blos eine Bemerkung über einen Traum barin vorans. Wem es schwer wird, ben Traum für keine Erdichtung zu halten, ber kennt nicht nur herminens Charrafter, sondern auch den ber weiblichen Träume nicht. In ben männslichen findet man wildgährende Belten, Miltons arbeitendes Chaos und

Geister-Gesecht\*); aber in ben meisten weiblichen traf ich bisher ibealische und sanft gereihete Zusammensetzungen an, die bleichen gesammelten Perlenkränze aus dem erschütterten Meersboden der männlichen —
dichtende und religiöse Idplien des Lebens — gleichsam als hätte das
Geschick ihnen die am Tage geschlossenen Nachtviolen der Ideale in den Träumen aus einander gethan, oder als glichen sie den Bienen, die
noch im Mondschein umbertönen und die Lindenblitten, zu deren Genusse
der lange Sommertag zu kurz geworden, noch in der Nacht ausschliksen. Die größere Harmonie und Poetik der weiblichen Träume ninnnt von
der förperlichen und von der geistigen Mäßigkeit dieses Geschlechts und
von einer auf einsachere und wenigere und stillere Zwecke gerichteten
Seele den Ursprung.

Aber wie sonderbar und schwer kommt mir jett bie Gabe bes Briefes an!

"Jett, ba ich nichts mehr für Deine Reife, mein Lieber, gu bestellen habe, mach' ich noch gang gulett biefen Brief für Dich gurecht, ben Du aber erst am Montag Abend neben unfern Rofen überkömmft. Es ift mir, als wäreft Du jett icon ferner, blos weil ich ichreibe, und es fället mir auch schmerzlich, baf ich bie Feber nehme, ba ich ja reben fonnte. Aber nein, am ichonen Rosenbeet unserer emig blübenben . Stunde und nach brei Tagen ift Dir wol bas Blatt aus ber fernen Sand willtommen. - Wie fag' ich Dir's? Ach, Guter, Du baft mich mißverstanden und gurneft nun - und ich tonnte Dir nichts fagen: ich habe ichen oft über Wahrheiten blobe geschwiegen, wenn ich nicht gewiß fein fonnte, man abne fie ichon und glaube fie leicht. 3ch fann aber nichts mehr bazusetzen als, Du haft mich gewiß und schmerzlich migverstanden, Theuerer. Und barum ichloft fich eine Blume meiner Freude nach ber andern zu, und es that mir fo mehe, weil ich bachte: es find ja feine auch. D wie bod im Schmerze bas Leben feine vielfachen ichonen Bestalten verliert und nur in Gine buntle gusammenfließet, gleich ben

<sup>\*)</sup> Wie wilb muffen 3. B. in einem Callot, Dante, Eromwell, Robespierre :c. bie Bollen ber Traume gegen einander rennen.

Wolken, die sich am stillen himmel in alle Farben und Formen theilen, und die nur im Gewitter und Regen in eine distere Fläche zusammenrinnen! — Ach Du tamest nie in die Stellen, wo ich das Auge trocknete, um bann zu Dir und unserer Freundin ausgeheitert zurück zu
kebren, und Deine Trauer verbüllte Dir meine leicht.

Aber Natalie fand unter bem Nosenkranz die Dornenkrone und die bebeckten Bunden. Als Du uns gestern Dein Reisen mit frohen Worsten angesagt hattest und hinausgegangen warest: blickte Natalie mich verwundert iber mein Erröthen an und segte ihre Hand auf mein Herz und sagte: aber wie es auch pocht! — Und ich sah sie schmerzlich an und wollte lächeln — sie blickte mir in die Augen und lächelte auch — dann verzog sich unser Lächeln immer mehr zum Schmerz — wir konnten uns nicht mehr verstellen und sielen einander um den Hals und weinten frumm recht lange.

Den ganzen Abend bacht' ich, diese kurze Erdpartie, die Du bas Leben nennst, ist nur ein kurzer schwiller Dezembertag — unsere Freuden sind Torso's — unsere Erinnerungen Ruinen in einem Park — unsere Liebe ist eine ewige Sehnsucht und unsere Jugend nur ein stüßerer Seufzer. Ich erschraf über alles: den aufgehenden Mond hielt ich silr ein aussteigendes Schadenseuer, und als eine Saite sprang, so forscht' ich abergläubig nach, welchem Lieblingsgesange nun eine Saite seines Haupttons sehle.

Aber ein Traum ber vorigen Racht hob die beschwerte Seele auf. Heute gerade, am Charfreitage, war mein Inneres, wie man sagt, daß er selber sei, sanst bewölft, aber still, ohne Regnen, ohne Wehen. Der Traum macht' es nicht allein, sondern eigentlich mein Entschluß, diesen Brief zu schreiben: benn ich weiß wohl, wenn ich Dir sage, Du hast mich mißgebeutet, so glaubst Du es Deiner Hermina ewig. Ach das Zilrnen einer entsernten Seele drieft zu schwer! und jetzt ist mir alles zu schwer! Ach nie vergießet man Thränen leichter, als wenn man Thränen vergossen hat. Daher wird das Schicksall mich schwen, wie wir Blumen, bei denen wir mit dem zweiten Guß so lange warten, bis der erste eingetrochnet ist.

Ich erzähle Dir ben Traum, weil Du ja wiber bie männliche Sitte Traume gern erzählen börft.

Muf bem Berge, mo Du biefes Blatt erbaltft, ftanb ich in einem Birtel bober weißer Rojen mit weißen Dornen, über welche ich nicht binaustommen tonnte: bie rothen maren umgetreten und einige Dornen blutig geflectt. Sinter mir im Morgen bort' ich ein Gewitter und Wetterläuten in einem fort, und balb murbe ein rother Blit vor meine Rufe geworfen, balb ein langer Schatten; aber ich burfte mich nicht umichauen. "Ift es benn bier nicht mehr wie fonft?" fragt' ich. Auf einmal fab ich, baf bas Thal frober und beller mar; eine Ebene voll Bapillonsblumen bewegte fich wie eine Ernte, und unter bem Aufblättern wurde ein leuchtenber gestirnter Tufboben entblöfet. Bügel baneben ftand eine weißverschleierte Weftalt, bie eine große Baffionsblume abbrach und bamit gegen bas Thal bernieberging. Je näber fie berunter tam, befto beftiger fing bas mantenbe Blumengemimmel gu 3d ichmachtete wie mit einem gerfloffenen Bergen nach ber verhüllten Geftalt, Die ich für eine weißtrauernbe Fürftin bielt: ich ftredte inbrünftig bie Sanbe nach ibr aus, und fie wintte mit ber Blume.

Endlich glitt sie in bas Thal: ba flatterten alle Blumen stärfer, bis sie losrissen und sich als Schmetterlinge in einer bunten Wolke gen himmel hoben. Bon der Passionsblume flogen die großen Blätter aus, und statt des Blumenkelchs trug die Gestalt einen goldnen Kelch. Das Gewitter hinter mir wehte mich hebend an, der Schatte vor mir schwoll zur Wolke auf, und ich sant endlich wie auf Wogen, die verliesen, tieser bis in das himmelblaue Thal, das mit blassen wiederscheinenden Sternschen ausgelegt war, und woraus die weiße Gestalt, über welche die Sterne wie silberne Funken glitten, mir entgegenschwebte. Der Gang war mir bekannt, aber namenlos und schwerzlich. Sie hielt mir ein Traumbuch entgegen. Als ich darin gelesen hatte: "Blumen deuten Thränen an" so ging mein ganzes herz entzwei, und unzählige Thränen slossen and bersiegten und flossen wieder. "Tochter, sagte sie, dist du glücklich, seitdem ich dich verlassen habe?" — Ich siel an ihr verscheiertes

Berg und weinte blos vor Freude fort und fagte: "Mutter, bin ich wieber bei bir? 3a bu bift es icon, entichleiere bich!" - Gie fagte fanft: "noch nicht! Bift bu gludlich?" "3ch weine wol, gute Mutter, verfett' ich, aber ich bin gludlich." Gie ftreifte leife mit bem Ringer über meine Angen unter ben Worten : "ber Finger ber Tobten beilet burch Berfihren, ich will bie Schmerzen beiner Augen nehmen." Da trodneten fie ichnell, und ich founte auf ber wiebericheinenben blauen Aue neue Sterne feben. - "D Mutter, Mutter, jagt' ich mit barter Sebnsucht, nun bebe ben Leichenschleier meg, bamit ich beine Lippen wieber febe und wieber tuffe! Liebst bu mid benn im Simmel noch?" Sie reichte mir ben funkelnten Relch und fagte: "trinke ben Relch ber Leiben aus, bann zerfällt ber Schleier. 3ch liebe bich ewig: benn bie Liebe ift ewig wie Gott;" und bie letten Worte fangen fcone Stimmen weit hinter ben Sternen nach. D wie froh ergriff ich ben falten ichweren Relch und trank seine langen Bitterkeiten - und er wurde immer leichter und beller, und ich fab endlich meine Geftalt barin bie Augen ichliefen, und er war leer. Ach bann nabm mich bie geliebte Mutter in ben Arm ibr Schleier gerrann - ibre Augen und ibre Lippen öffneten fich lebenbig, und ich lag wieder an bem unvergeflichen Angeficht, und ich füßte fie und blidte fie an und fiffte fie wieber - bann ichwangen fich bie Schmetterlinge verfettet nieber und wurden Blumenquirlanden und legten fich verfclungen um uns und boben uns, und wir wurden verbunden aufge= jogen - bie Sterne glangten beller - bie blaue Chene murbe Aether und mallete uns nach - und ich lag am Bergen meiner Mutter, und fie fang, ba wir unter bie Sterne tamen : Die Liebe ift ewig; und nabe hinter ihnen flang es nach. - -

Dann erwachte ich und hatte noch die Thränen im Auge, die im Traum getrocknet waren, und die Morgenröthe und die Sonne standen am himmel! Lebe glücklich! Dent' es auch : die Liebe ist ewig!"

Bermina.

## Dierter Reife-Anzeiger.

Fata: Rleiber - Simultaneum — mein consilium aboundi in Erlangen — mein innerer Landfturm gegen Rellner und Kantianer — die schöne Nacht in der schönen Nacht.

Berte: warum ein Rantianer anbre leichter befehrt und verfteht ale fic.

Aber meine Streitberger Antwort schlag' ich bem Leser ab, weil ich barin vor ber ebeln Hermina als ein Beichtsohn, als ein büßender Bruber und seuriger Busch zugleich stand: nach meinem Tobe scharrt man ohnehin meine Briese zusammen und gibt sie heraus. Die Erde ziehe dann immerhin über den Erdlasten los: benn werd' ich mir wol dort oben als Abjunktus der philosophischen Fakultät je ein graues Haar über die Donatschnitzer wachsen lassen, die mir auf der Schulpforte des Lebens in einem und dem andern Dokimastikum meiner Schulbiicher entsubern? —

• Ich werde den Augenblick mein Nachtessen und Lager in Streitberg bezahlen und weiter reisen, wenn ich nur vorher über eine Anmerkung Kirmians meine eigne gemacht habe. "In Haled — sagt der gute Inspektor — werden nach Russel die Augen einer jübischen Braut mit "Harz zugeklebt und blos vom Bräntigam wieder ausgezogen: bei und "hingegen sind gerade seine zugehappet, und sie gehen ihm oft zu gleicher "Zeit auf und über. Die Braut kann es von jeder Magd ersahren, "daß ihr Sponsus keine Mores, kein Sitzseisch außer dem Sattel und "keine Geduld besitze, daß er in der Messe mit keinen Banquiers Ges"schäfte mache als denen an der Pharao-Folkerbank, und daß er seinen "Reitknecht unchristlich prügelte, sast mehr als den Gaul — oder auch "das Gegentheil von allem kann sie erfragen. Hingegen die Braut steckt "in einer langen Charaktermaske, aus der erst die Kränzeljungser sie ents"kleidet, und die ihr nicht wieder an den Leid kommt, außer wie anderer "But, wenn sie Besuche macht; und war vorher ihre Sonnenfinsternis

"gang Europa unsichtbar, so nimmt biese burch ben Shering bis zu einer "ringförmigen von so vielen Zollen zu, daß die ehrliche Haut von Mann "nichts erwartet als ben jüngsten Tag."

Diese Bemerkung ist wahr, wenn ich meine bazusetze, daß ans bemselben Grunde — ba die She die weibliche Lage mehr als die männliche verändert, und der Ehering für den Mann eine engere Wirkungssphäre, und für die Frau eine weitere ist — gerade die Brautsackel bei einigen Weibern die verhehlten Naphtaquellen vieler stiller Tugenden, der Gebuld, der Ausphragus der Zurückgezogenheit, der Talente in sanste Klammen setze. —

Mit welcher seligen heiligkeit — als wär's eine heilige Stätte — reisete ich nun über die bambergischen Wiesen, aus benen in herminens Traum gestligeste Blumen ausgestiegen waren! Und welche hoffnungen gingen als Trabanten meiner innern Welt hinter und vor mir — die schöne auf den heutigen Weg — die schönere auf Erlangen — die schönste auf herninens nächsten entzildten Brief, den ich dem Leser verspreche. In Erlangen wollt' ich, da ich zeitig eintraf, die Bauleiter an den zweiten Judentempel der Teuselspapiere anlegen und viele Ruthen aufmauern. — Und wie leicht flatterte ich (die weißen Wolken über mir streckt' ich als meine Flügel aus) über die an einander gemalten Everbingens Gründe Bambergs hinweg! "Selber die Sandbäder des Wegs, "sagt' ich, durch die ich und der Bote kurz vor Erlangen werden zu waten "haben, sind nöthiger bunter Streusand auf dem Buch oder Manu"stripte der Natur."

Wir verirrten uns im Lustgarten bes Steiges immerfort, benn ich war in Gebanken und Stuß ohne Gebanken, und beibes war eins. Deswegen warf ich bem Hornrichter, ber die Leute wie ein Franzose in einem fort fragte, aber nur über ben Weg, zwei gute Frag-Kautelen zu: erstlich die, nie sein Ziel zu nennen, sondern nur zu fragen, an welches ber Steig führe, weil er dadurch Bätern ber Lügen die letztern erschwere — und zweitens sich lieber ans weibliche Geschlecht zu wenden als an seines. Dieses milbe wohlwollende Geschlecht führet uns nur dann auf

Irrwege, wenn es — selber mitgeht; hingegen boshaft genug zu sein, um einen abgerissenen einsamen Bilger, bessen Reise-Fatalitäten biese zu Hause bleibenben scheuen Herzen zu hoch ansetzen, noch neue Fallstricke als Ariabnens Fäben in neue Labyrinthe voll Minotauren mitzugeben — wie wäre bas ein Geschlecht vermögend, bas selten in Thränen setzt, bie es nicht vergießen ober trocknen hilft? Folglich hatte in einer halben Stunde der Weibergeselle aus Liebe zu seinem freihaltenben Brod= und Lehnherrn sechzehn weibliche Schachsiguren durchgefragt: "o Jungfer, "wo geht der Steig hin?" Und wenn er die Antwort vernahm, nach Bapersborf, so versetzt' er nicht ohne Scharssinn: recht! —

Mle wir fonach freilich in Bavereborf eintrafen : erftaunt' ich nicht barüber, bag ber Martifleden zum atabemischen Grabe einer Stadt promovieret ift, fonbern über einen Duglismus bes Anquaes. Die eine Salfte bes grabuierten Rledens ging im Berteltagsgeicbirr, im Staatsfchiffsziehen ber Arbeit, bie andere fcwamm im Bucentauro ber Luft recht aufgeputt babin. "Das ift ein Rathfel (fagt' ich), ich fann mir "nichts gebenten, als bag bie Barabe-Bapersborfer eintweber Juben find, "bie etwas feiern, mas ich nicht weiß, (und bie ungeputten, Christen) "ober Rupferschmidte, bie einen Gerichtstag über Reftler halten, weil fie "ein besonderes Brivilegium von Raifer Andolph II. bagn befugt." -Bang falich! - 3ch batte icon wieber bie Oftern vergeffen. nämlich in Mosheims, Balche und in allen andern Rirchengeschichten nachgetragen werben, mas ich bier berichten will, baf in ben beiben Kürstenthumern Baprenth und Anivad, als fie unter bie preufijde Regierung tamen, und als ihnen fogleich burch Aufhebung und Gatularifazion ber Apostel = und britten Festtage viele neue Wochentage verfielen und zuwuchsen, bie man jum Erwerbe ber Gervisstener verarbeiten tounte, bag bann, bericht' ich, bie Rirche fich in zwei Rirchen fpaltete, in die alte, bie aus Apostel = und Reiertagedriften besteht, welche burch= aus im Nachtmahlerode verbleiben, gleich Effaern teine Nabel anrilbren, alle menses papales ber Arbeitstage verwerfen, und nur Aschermittwoche, aber feine Afcherbienstage, Afchermontage ac. annehmen - und in die neue Kirche, die aus arbeitenden Konformisten im Neglige besteht. Mir ist nichts dabei verdrießlich, als daß daß Schisma nicht früher entstand: wie herrlich und vollständig und ausstührlich würden gute Kirchenstribenten die Spaltung in die Kirchenhistorie eingeschrieben haben, die ohnehin jeht gegen die Art aller Geschichte täglich einkriecht und am Ende zu einer prosanen verdorret! Todtgeschlagen, geschunden, gesotten würden sich dann ohnehin mehre alte und neue Christen unter einander haben, und die eingestellten Disputierübungen über das Passabsest — bei denen bald ein Schächter, bald ein Ofterlamm geschlachtet wurde — hätte man mit frischem Eiser wieder vorgesucht. — "Ging' er, sagt' ich zum "Meister, nicht als Reichskammergerichtssupernumeraratzessissische durch "Bayersdorf, sondern als wirklicher Bote: so müsten ihm die Inden nach "den Reichsgeschen eine Judenzehrung geben; so aber kriegt Er nichts."

Wir saben endlich bie Friederich = Alerandrinische Universität vor uns, in ber allein die Landestinder ben Mufen, Brofefforen und Birthen opfern burfen, wie bie Juben nur in Jerufalem anbeten und opfern burften : Samaritaner bekommen fein Amt. 3ch habe ichon gejagt, baß ich bes feften Borfates war, in Alt = und Reu-Erlangen ein feliger Baradiesvogel und Antihppochondriatus zu fein und in einer prächtigen Gastbofsstube vornen beraus Leibgebers satirisches Inferat in ben teuflifden Bapieren \*) mit besonderem Fleifte für biefe Edizion zu bearbeiten: benn nichts gewöhnet uns in jebe Stadt beffer ein als einige Stunden Mit biefem Borfat, entzudt zu werben, paffiert' ich burch Beidäfte. Eine Ehrenwache beffelben trat ins Bewehr: ich fann nach. bas Thor. wie ich eine folche hulbigung mit meinem Nachtmantel zu paaren batte, als mir Stuft wenige Schritte bavon eröffnete, bie Thormache fei eine luftige Fliege und buge ibn von alten Zeiten ber und habe feinetwegen aus Spaß prafentiert.

<sup>\*)</sup> In ber Borrebe nennt Siebentas einen Mitarbeiter feines Buchs Bolfgang Haberman, von bem bie erste Satire: "Habermans große Tour und logischer Kurfus burch bie Welt" bie ich eben neu ebieren will, verfasset worben. Dieser Haberman ist mein geliebter Leibgeber.

"Das beste Zimmer vornen heraus!" sagt' ich zum Haustnecht in ber blauen Glode, gegen ben mein grüner Bote nur in Knechtsgestatt erschien. Der Knecht übersuhr mit kalten Augen die hängenden Siegel oder Bleistücke meines über den Madensach gezognen Sack zur Busse und sagte, er woll' es dem Kellner sagen. Der Hornrichter setzte den Inkuben seines Rückens ab und lehnte die Fracht aufrecht an den grün geränderten Plüsch. Der Kellner kam und brachte ein Gesicht mit, das der Hoffnung, deren Farbe seine Glaserschürze trug, auf der Stelle das Leben nahm: "ich will es meinem herrn sagen" sagt' er und ging sort; und da er nicht wieder kam, gingen wir auch sort.

"Ein gutes Zimmer vornen heraus!" fagt' ich vor der zweiten Gasthofsthüre. "Alles schon bestellt" versetzte der grüngeschürzte frère servant ganz spöttisch. Wir zogen roth hinaus und brummten unter dem Thore. "Blos meinem verdammten Nachtmantel mit den papierenen Speckgeschwüssten und Stußens dummem zu kurzen Jagd-Frack, dacht' ich, hab' ich alle biese Reakzionen zu banken."

Im britten Gasthose sah und schon ber Rellner nach ber Insinuazion ber Inhibitorialen herkommen: Stuß trug ben Mantelsack am Riemen über die Straße und ließ ihn wie eine Hufarentasche am Beine weiter schweben. — "Ein Zimmer vornen heraud!" bat ich. "Schon besetzt!" sagte ked ber grüne frère. "Der Perre bezahlen's" nahm Florian bas Wort. In dieser Minnte kam eine vierspännige Familie angerollt, ber man vor meinen Ohren und neben meinem Vorkaussercht die letzten Vorderzimmer mit bem Aukzionshammer zuschlug.

Nun wurde mein Knallgold und das Knallfilber des Boten losgezündet: verflucht aufgebracht fuhren wir beide in die Wirthsstube, um als Bußprediger und Heibenbekehrer vor dem Withe zu wettern. "Ih das erlaubt, mein Herr?" (fragt' ich einen Specktubus, der Pückenpücken rauchte). "Soll ich denn eine Fußreise im Ordensband und Krönungs-"habit oder in einem Wiener Reisewagen machen, blos damit ich in "Erlangen vornen herans logiere? — Soll mein zweispänniger Psp-"chens-Wagen sich erst in einen ledernen setzen, um fort zu kommen? "Kann sich ein Mensch nicht wie ein Spiegeltisch auf zwei Fligen erhal-"ten? Und geht denn nicht mein Bote mit mir, der alles nachträgt, was "ich nicht anhabe und trage." — "Und es ist, setzte der gute Stuß hinzu, "ein honnetter Herr, der sich nicht schimpfen lässet, er hat mich gestern "und heute freigehalten, ob ich mich gleich selbsstige."

Das Schabenfeuer bes Borns - und bas Freudenfeuer ber Liebe - gleichen bem Feuer in einer Stube, bas heller ausbricht, wenn ibm einer in ber Angft Thur und Kenfter aufreißet: ich rebete und bachte mich - jumal ba Stuß mich an mein unbelohntes Boblwollen erinnerte - immer tiefer in bie Erboffung binein. "Bas ift benn ber Begehr?" fragte ber Rubus gelaffen. "Gar nichts, fagt' ich: nur bruden will "ich's laffen, bag ich beute ben gangen Tag im Freien fo fanft war wie ..ein Lamm . baf aber gerabe in Stabten ber moralifde Moraft wie ber .. bbbfifche boch liegt, wenn es in Dörfern fläubt. Berbammt! 3ch batte .. es ber alexandrinischen Universität zu Gefallen gethan und mich einige .. Tage auf ihr aufgehalten - ich batte bei Bielen hofpitiert - ich batte "Berrn Bofrath Meusel besucht, ber mich in seinem gelehrten Deutsch-... Jand gang anders einquartierte - ich batte bie gange Universitätsbiblio-.. thef und bie Sauptmann = Robebuische Bolgersammlung beschauet -.aber jest foll mich ber Teufel bolen, wenn ich nur einen Riemen bie-"figes Erlanger Leber anfebe . . . Romm' Er, mein guter Stuß, wir "brechen noch beute nach Mürnberg auf und marichieren bie halbe Nacht ... "Berr Birth" fing ich noch einmal an und wollte einen rechten Morbanten und Endetriller ichlagen . . . ,Der Wirth wird oben bei ben Berrichaften "fein" fagte talt ber Budenpudenraucher. Run batt' ich fatt und ichieb.

Der Hornrichter mochte an ber Nache bes nächtlichen Auszugs aus einem Aegypten voll gebratener Ofterlämmer und Ofterschöpse nichts Sonderliches sinden und ließ also seine Aergerniß über den Auszug an dem Pagenkorps der Kellner aus: es lüftete und erquickte mich ungemein, daß er die Pagen mehremale Grobiane nannte; denn überhaupt ein einziger Restant aus der zurückgelassenen Wohnstadt macht und in einer Wisse aus Kremblingen zu Schutzverwandten und Insassen.

Jean Baut's fammtl. Berte, XIV.

Eb' ich weiter reife und gante, will ich in Erlangen bie Grunbe gurudlaffen, marum ich auf einem Gaffengimmer fo beftig beftanb. wollte aus ibm berausseben und mich fo - benn ich weiß, wie ich bin - mit ben Erlangern auf ber Baffe anguiden: ein folder Stanb am Gaftbofsfenfter ftiftet eine Ginfindicaft einer jeben brunten ipielenben Stadtjugend, bie Gutergemeinschaft mit jedem Bering, mit jeder Freude. bie ich bolen febe, mit jeder Frage einer Schleiffannen-Tragerin an bie anbere: wo nimmft bu beines (bas Bier)? Was ift aber binten int Rücksits eines vermauerten Fleets ober Korrefgionszimmers zu verguiden und zu anastomofieren? - Und foll besonders ein Baffagier wie ich nicht auf ben Borberfit aus fein, ber's eben fo febr weiß, als ichenet, bag man burch Reifen - wie Gaftwirthe und Lehnlataien burch bie Reisenben - fo leicht jum Schneemann ober jur Gisfigur in einem Gletscherathos ausgehauen werbe, inden ein Dorfinsaffe fich jo an jebe Menschenbruft anbängt, als wenn er mit ibr bei Ginem Bfarrer beichtete? Denn eben weil bas Reifen zwingt, burch gange Stabte, bor Rirmeffen, vor Leichenzugen falt vorbeizufahren, fo gewöhnt man fich baran, vor Menschen auf ber Lebenswallfahrt überhaupt gleichgültig vorüber zu gieben; und eben weil man auf bem Beltmeer und am Sofe ein Geegewächs mit fdwimmenben 3meigen ohne Burgel und ohne Boben ift, fo mächfet im Reisewagen und am Sofe berfelbe tosmopolitische Indifferentismus, berfelbe nachgiebige tolerierende horror naturalis, ber alle Meniden für Bermanbte balt. Daber tommt jener Dezember in vornehmen burch feibne Orbensbanber ifolierten Bergen, benen bie übrigen Bergens-Inbaber nur als beffere Rarteffanifche Thiermafdinen und Teufelden ober als Mumien , bie man gliedweise jum Dalen und Mebiginieren gerichaben fann, ericbeinen. - Bergen, Die fich einen anbern Menschen nicht gut lebenbig benten tonnen, ohne bie fühne Rigur ber Berfo nifitagion gu brauchen - und bie einen Unterthan nur lieben, wenn ibn ber Romöbiant rebrafentiert und reflettiert. Daber fbielen manche Kürsten ben Kürsten beffer auf ber Bubne als auf bem Throne. gleich Boileau, ber feinen Tang, aber leicht einen Tanger nachmachte.

Ich tehre nach Erlangen zurück. Sobalb die Ideen, die im Bienentorbe unsers Kopfes Honig machen, einen fremden Körper, eine verreckte Maus 2c. nicht über das Flugbret wersen können, so überziehen sie solche wenigstens mit Wachs, damit sie nicht stinnte: ich sagte nämlich dem Boten, wir könnten und in den ersten Gasthof (in die blaue Glock), dessen Kellner und ja noch immer die abschlägliche Antwort schuldig wäre, zu einem ungemein glänzenden Nachtmahl machen, und erst dann auf den Weg. "Es muß sie trepieren, sagt' er sein, wenn sie sehen, was "Sie drad ausgehen lassen." — Ich und der Bote ärgerten und jetzt über das mit dem Schlichthobel planierte Getäsel der Häuserfronte so start als Baggesen über dieselbe Karten-Gleichheit in Manheim: wir verzeissen und dan nichts zu unterscheiden war als die Echäuser durch ein drittes Stockwert — lange in Gassen und Häusern, und wünschten von Herzen einige Fischerhütten oder Sausoben oder Nuinen als Kompasse und Häude in margine dazwischen.

Die kategorischen Imperatoren werben mit mir barüber reben und Händel suchen, daß ich in der blauen Glocke ein wahres Fürsten-Pickenick — Dinte und Wein waren nur die erste Foderung — von der Sagosuppe an dis zur Schweizerbäckerei sür mich und den Meister aussetzel ließ, blos um der Universität zu zeigen, was wir verzehret hätten dei längerem Bleiben. Stuß mußte Petitknaster ranchen und Fidibus sodern und den Span wegwersen. Uch, die passablien Menschen — das deweiset mein Born-, nicht Liebes-Wahl — gleichen den breitesten reinsten Pariser-Gassen: die dunkelsten häßlichsen Ouergäschen durchschneiden sie oft. Menschen und Blicher müssen in mehr als Eine Korrektur gelangen, um die Errata zu versieren.

Ich hatte mir, wie man weiß, bei Streitberg vorgesetzt, Leibgebers Inserat Abends nen anfzulegen; aber dazu war ich heute verdorben. Ich schlug lieber die Teufels-Papiere auf, um eine Satire, die etwan auf Christian-Erlangen zu applizieren wäre, in der hite umzubeffern: es fand sich wenig, was nicht eben so knapp hof, Leipzig oder einer hanseeftabt anlag. Endlich kam mir der Anhang S. 145 in den Wurf oder

vor den Schuß: "Bon Philosophen, benen es sauer gemacht wird, sich "selber zu versiehen", welchen ich für eine mehr Kantianische Universität ausgespart hatte. "Ganz ohne Kantianer wird doch der Ort nicht sein," sagt' ich freudig — und nun sing ich an.

Aber Simmel! wie erhitst wurd' ich - burch ein sonberbares metaphorisches Sufteronproteron - gegen bie unschuldigen Kantianer sammt und fonbers, als waren fie bie Rellner, bie ben Menichen aus ben gegen bie Gaffe und Menschenliebe gerichteten Zimmern in eine buntle Rammer und Dubliette hatten fperren wollen - welches boch nur metaphorisch richtig mar! - Wie wenig erwiederte ich bie humane bescheidene Bolemit faft aller Kantianer, gerade als war' ich ein Jenenfer und Sallenfer augleich (wie man fonft bie Renommisten nannte)! - 3ch tann es nur aus bem Muthe, ben ber Wein einflößet, begreiflich machen, baf ich in ber blauen Glode viele Zeltschneiber bes Königsberger Quartiermeifters bei bem philosophischen Barte, ben an ihnen wie an bem Bienenvater Wilbau ein aufe Rinn angeflogner Immenschwarm von Unterzeltschneibern formiert, anfaffete, ohne zu bebenken, wie mich ber Bart fteche. wo ich ben Muth ausgeschlafen habe, bin ich nicht ted genug, es berguichreiben, baf manche ben Bapagaien gleichen, bie im ver buntelten Bauer, morin blos ein Spiegel für bas 3ch bes Sittichs ftebt, in ber Schautel eines Ringes, beutlich nachfprechen lernen. Roch basu macht' ich keinen Unterschied: ich mengte unter einander (bas mar mir alles einerlei und ich schäme mich) bie Pringipien- ober Burgelmanner, bie ieben Monat neuen Rrotenlaich ber Schilbfrote, worauf bie Erbe rubt, jum Trager ausbruten - und bie fritischen Aeftbetifer, bie wie Ruchenbaderinnen bas Eiweiß, wovon fich bie Rüchlein bes Benies ernabren, zu abstrattem Schaume flatichen, um baraus Opfertuchen für bie Briefter irgend eines Jupiter Tenius zu machen - bie figurlichen Ropfabichneiber, Die ihren Balchantengabn für ben Weisbeitsgabn anseben, und alle vorige Wahrheiten und Tugenden für peccata splendida - und alle bie architeftonischen Thiere, bie ber Baubireftor bes fritischen Lebrgebaubes in feine Arche einfing, namentlich bie Wespen, bie

Schwalben, die Biber, die nun alle im Raften anstatt im freien Universum ihre Nesterbauten aus Spänen, Koth und Bäumen anlegen — und jeden, der ein Buch macht, um barzuthun, er habe so viele Aehnliche feiten von Kant, als ber beil. Frang \*) von Christo, nämlich viertausend.

3ch batte flug fein follen, icon weil eine Satire, eine fignierenbe Schelle, bie man einem Weltweisen anbangt, ibm nicht balb fo viel thut als einem Beltthoren ober Beltmenichen; benn bei jenem ift bas Lächerliche nicht ber Brobier ftein, fonbern gar bas Mertmal ber Babrbeit. So ift bas gewöhnliche Mittel ber Detonomen. Ratten baburch zu vertreiben, bag man einer eine ichredenbe Schelle anbangt, nach meiner eignen Erfahrung grundfalich. ba fich bie anbern an bie läutenbe Beftie gewöhnen und mit ibr laufen. Das beste Mittel, fie - ich rebe wieber von ben Philosophen - ju vertilgen, find fie felber, ba fie einander aus Mangel an Roft gegenseitig vergebren. Für Defonomen, benen gerabe baran gelegen fein tann, mert' ich, ba ich einmal von Ratten gesprochen, im Borübergeben an, baf bie Methobe einiger Landwirthe - bie mehre Ratten in Ginem Tobfe fangen und einander vor Sunger zu freffen amingen - nach meiner Erfahrung bie beste ift, weil stete eine und zwar Die ftartfte übrig bleibt, Die man als eine Rattenfrefferin freigeben und unter bie anbern als ein lebenbiges Rattenbulver icbiden tann.

So oft ich in Bellarmin bas tatholische Spstem und in Gerhard bas orthodoge las und bewunderte, und darin auf alle meine Einwürse die Antworten fand: so wiederholt' ich meine Bemerkung, daß ein Spstem nicht sowol durch Angrisse umzuwersen sei als nur durch ein — neues, das sich kübn daneben stellt.

Sett werf' ich alle biese vulkanische Produkte meines Zornes ans mir heraus und weg, und halte die Leser lieber durch eine mit Bescheibensheit versafte Schutzschrift für die Kantianer schadlos und gebe ihnen damit zugleich mein siebentes und lettes Werkchen vor Nürnberg.

<sup>\*)</sup> Pedro d'Alva Aftorga bewies es. S. Maclai's Note 121. in Mosheims Kirchengesch. 1. Sät.

#### Siebentes Wert vor Mürnberg.

Warum ber Rantianer anbere leichter befehren und verfteben fann als fic.

Newton febte in feinen jungern Jahren fo tieffinnige Werte auf. baß er in seinen ältern nicht mehr vermögend war, sie zu fassen. einem Manne biefer Größe läffet fich bie Annaberung an jetige vielleicht noch größere Röpfe gebenken, bie philosophische tritische Werke von foldem Berthe - und faft in jeber Deffe eines - fdreiben, baf ber Berfaffer fein Bert nicht verfteben fann, und zwar nicht erft im Alter, wo obnebin ber Menich voll gefuntner Kräfte nur feine eigne Mumie und ber Sartophag feiner Jugend ift, fonbern in ben beften Mitteljahren und fogar in ber Minute, wo alle Rrafte im Bluben, nämlich im Machen find; er tann nicht miffen, was er fagt und will, und tonnt' er bamit einen Rurbut verbienen, von welchem ber baieriche Rurfürft befretierte, bag er in feinen Lanben mit einem Ch geschrieben wurbe. Auf eine abnliche Art bauet bie Seele bes Rinbes (nach Stabls Spftem) fich ben fünftlichen Leib, beffen Runft und Textur nicht fie, sonbern ein fpater Profettor nach ihrem Entweichen aufbedt. Freilich verbreiten folde Männer bann mehr Licht, als fie felber genießen, wie auch die Sonne alle geringere Rorper vollstralt, indeß fie felber (nach Sad und nach Beproux be la Coubronière) fo finfter ift wie ein Entenstall. Ingwischen tauschet ein nur im Sause ber Bemeinen fitenber Wochenmensch wie ich faum mit ihnen: ich werfe amar nur furze und bunne Stralen in bie Behirnkammern ber Menichen, und gebe nicht fowol vortreffliche Werte heraus als blos gute: allein ich meines Ortes fapiere mich boch, ich tann boch bas mannigfache Gute, was meine Sachen auftischen, in meinen Milchfaft verwandeln und biefen in Buls-Blut, und arbeite mich alfo burch ben Unterricht, ben fie mir burch ihre fpielenbe Methobe geben, felber in einen brauchbaren Mann um. Go läffet ein Brennfpiegel von ichwarzem Marmor zwar anbere Gegenftanbe falter, aber er macht fich felber wärmer, als ein glänzenber thut.

Daber tonnen oft bie tieffinnigsten tategorifden Imperatoren wie ber ruffifche (Beter ber Grofe, ber's von fich felber fagt) leichter ibre Nazion umbeffern als fich, ba fie nur von jener verftanden werben, aber Bleich ben Bebeinen bes Glifa verleiben fie einem nicht von fic. fremben Leichnam moralisches Leben ein, fie felber aber bebarren in ber tobten gaundurren Berfaffung. 3ch ftelle mir ihre Lage beutlicher bor, indem ich fie (wie die Rurften) mit bem Jubengotte vergleiche, ber nach ben Rabbinen\*) vor ber Schöpfung bas Befet auf bem Ruden in feurigen Lettern trug. Freilich ift bann bie fritische Gesetztafel leichter bon bem au lefen . ber hinter bie Tafel geht, als bom Gefetträger felber, ber fid nach ibr, wie nach afobifden Gebrechen nicht umbreben fann. Inzwischen ift Menschenliebe vielleicht bie einzige Tugend, bie feinem Rantianer fehlet. 3ch fpreche bier nicht von ber bumanen Schonung in ibrer Bolemit: fonbern von ibrer gangen Thetit. 218 Gegenflikler ber Blückfeligkeitslebre tonnen fie aus bem Bergnügen anberer Leute nicht mehr machen als aus ihrem eignen, und opfern alfo frembes eben fo falt wie eignes auf. Gie murben fich baber ichamen - benn es mare Beteronomie - in ibrer formalen Tugend bie materielle Abficht frember Begliidung mehr wie ber eignen zu haben; fie fuchen anbern (wie fich) nichts zu verschaffen als bas einzige und bochfte Gut (Moralität), und thun es burch bie einzig = möglichen Mittel, burch Disturfe und Manu-Und for erreichen fie leicht ben bochften Gipfel ber Moralität, indem fie gute Berte nicht fowol thun als fdreiben, und indem fie 3. B. ibre Freigebigfeit nicht in einer elenben materiellen Babe, fonbern in einer Ermunterung gur Freigebigfeit besteben laffen : ber Er= munterte ermuntert fort, und fo immer jeber ben anbern, und fein Seller wird babei ausgegeben. - Und bas ift's, wozu es schon längst viele Beiftlichen treiben, baber bie Rantianer felber bie Christen für ibre Borläufer erfennen.

<sup>\*)</sup> Morhof. Pol. IV. I.

Enbe bes fiebenten Berte.

Als ich ausgeschrieben und ausgetrunken hatte, trat ich mit allen Kellnern und Philosophen in Friedensunterhandlungen, die unterzeichnet wurden, sobald ich in den Friedenstempel der Frühlingsnacht einging. Der vom Liedesmahl versöhnte Stuß wäre lieder geblieben; aber ich wollte durchaus am Andruch des Morgens — und des andern Bändschens dieser Palingenesien — in Nürnberg sein. Wenn nur einmal das Gedränge der Begebenheiten und Zwecke, das uns immer trübe und unrein rüttelt, ablässet, so lassen, wie Wasser in der Nuhe, bald die fremden dunkeln Körper sallen: "tönnen denn die armen Kellner, "sagt' ich, die in ihren Freihasen einlausenden Menschen anders salutieren "als nach der Flaggenkarte des Anzugs? Haben sie Zeit, Recht, Kraft, "die Ladung zu visitieren? — Warum zogst du Weintlisser dem Weinschen ein und hingest das Vierzeichen heraus?" — Der Mensch schieden oft darum die Schuld lieder auf sich als auf andere, weil es ihm leichter ist, sich zu vergeben als andern.

Draußen im geschmückten Sonnentempel des Tages verlieren die närrischen Kriegsspiele des Lebens ihren Schein und Glimmer nicht so leicht und eilig als vor der kihn gefüllten Baumannshöhle der Nacht, welche die Krhstalle der Sterne und die Tropssteine der Planeten und lauter große Formen über den kleinstäbtischen Tag erheben. Wenn ich den weiten zu gestirnten lichten Bildern ausgestochenen dunkeln himmel ansah, gleichsam als den verzognen silbernen Ansangsbuchstaden unsers Seins — und Wilchstraßen und Nebelslecken gegen Kellner, Philosophen, jetzige Literatur, Ofternessen, zweite Edizionen hielt: so wollten die letzeten nicht mehr recht glänzen, und ich sing an, wenig darum zu geben.

Aber weiter! Da wir in ber luftigen Nacht burch stille Wälber und stille Dörfer gingen, und ba in mir ein Traum nach dem andern aufstieg und jeder neue lichter und größer: so sing mein Inneres an, von einer dunkeln Entzückung auszuwallen, die nicht das bloße Kind meiner Träume und der Gegenwart sein konnte; es war mir, als stehe mein innerer Mensch bis an das Herz in einem wärmenden Sonnenschein, nur sein Auge nicht. Da solche Entzückungen mit einem Schleier, die

wie Engel nur eine gebenbe hand aus ber Bolle reichen, meistens von bunteln und eilig zusammengezählten Aehnlichkeiten geboren werben, die das herz zwischen der Gegenwart und zwischen vorigen Szenen ober alten Wünschen innen wird: so sucht' ich in beiben letztern nach dem Schlüssel. Ich würd' ihn wol darin zuletzt gefunden haben, war' er mir nicht plötzlich vom himmel herabgefallen.

Begen Mitternacht troch nänlich einfam und ohne Befolg bas lette Mondsviertel burch bas unverzierte Morgenthor berein: nur ein wenig lichten Dunft batte ber Mont gleichsam gur Ründung feiner eingefallenen Geftalt über fich gezogen. Best fiel bas marme Sonnenlicht auf meine innern Augen : "o fo war es vor einem Sabre auch, nur taufenbmal fconer!" fagt' ich. 3ch meinte bie Mainacht in ber Woche bor Bfingsten, wo mir biefes Leben bas Neujahrsgeschent eines zweiten vorausgegeben, nämlich bie ftille Geftalt Berminens, bie wie ber Mont in Often wohnte und ichimmerte, und bie ihr Licht auf feinem prablenben Aurorens = Bagen brachte, jene Racht, wo wir auf immer ftatt ber Sanbe bie Seelen gewechselt hatten ; baber ihre meinen Willen hatte und meine ihren (wenn ich bei mir war). Ach batt' ich beute an biefe bulbenbe Seele gebacht: wilrb' ich ba gerabe in ber Stunbe, wo fie mabricheinlich meinen Streitberger Brief, ein weiches von ber Liebe und Bonne abgeschicktes Olivenblatt, erhielt, biefem Inhalte jo ungleich und gegen Rellner und Kantianer fo bart gemefen fein? Unmöglich: von Bergen gern batt' ich wenigstens meinen Streit und bie Lefung bes Briefes in verschiebener Stunben verlegt.

Wie ich in meiner Phantasie jeder Musik Lieder — jeder Sängerin Erinnerungen und Wilnsche — jeder Landschaft glikaliche Menschengruppen zutheile und daburch jedem Gegenstand ein lebendiges Herz einsetze sille ich auf dem schwarzen Brete der Nacht die Lichter und Restere der Bergangenheit vorüberlaufen und geliebte Gestalten und seliege Szenen und mich selber darunter. Um aber den Wegnach Nürnberg für die erwähnte Mainacht vor Pfingsten zu grundieren, mußt' ich die Nadelsorste aushanen zum Platze für Landholz, und

bie Silgel abtragen und die Berge weit in ben blauen Horizont gurildichieben: ber himmel blieb, wie er war; ach bieselben Gestirne schimmerten ja bamals, und berselbe halbe in einen großen Stern verkleibete Mond zog herauf. Run fing' ich an, mich orbentlich zu erinnern.

Es war weit gegen Mitternacht und eben fo weit als jett - erinnerte ich mich, aber langfam, und bielt bei jeber Minute einen Rafttag - als wir, ich, hermina und eine auf ben Bonig boberer Rektarien ausgebenbe Bienengesellichaft, aufbrachen: ber Mont war noch gar nicht ba, aber icon ber Simmel. Wir hatten auf bas Landgut nur eine gute Meile, berrlichen ebenen blumigen buftenben Beg, und bie Berge nicht auf biefem, fonbern wie Thurmfpiten und Schiffe tief im berabgewölbten Simmel. Als ich endlich unter ben Sternen und bor ber fleinen, aber bimmlifden Bufunft ber nachtwanbelung ftanb, faat' ich mit bem langen Ginathmen ber gewonnenen Seligfeit bor herminen : "endlich hab' ich bie Racht, bu gutes Gefchick, bie in meinen Traumen "und Buchern fo oft aufging und in meinen Tagen nie: Sterne - und "Blumen - und Seelen - und Traume - und Barabiefe - und alles Aber beute will ich mich nichts um mich icheeren, fonbern "ift ja ba. "orbentlich vor Freuden zu fterben fuchen : ich will bem Baum von Goa "gleichen, ber Rachts alle feine Bluten bervorbrangt, und bem fie bie "Morgensonne abbricht." - "Lieber ber nachtviole (versette hermina), "bie fie am Morgen nur verschliefet. - Ach boch ift es febr mabr! Auch "mich macht ber Tag nur beklommener, je blauer er ift. "Friiblingenacht gibt bem Leben frifche Karben. Soffnungen bes Dor-.. gens und Rraft." ---

"Ja wol, hermine (fagt' ich und fah zu ber im Blauen schwimmensten Sonnen-Flotte auf), wer kann Eitelkeit ber Dinge unter ber weißen Bergkette ber Milchstraße, unter so vielen in allen Universums - Schen zugleich brennenben Tagen fühlen? ober Tob und Ginfamkeit glauben und fürchten mitten in einer lebendigen pulsierenben Unermeslichkeit, wo keine Sonne ruht, und jebe Erbe fliegt?" —

3d wußte recht gut, bag ich herminen bamit an ihre jum Bater

gegangne Mutter und an bie Stunde ibres offnen Grabes erinnerte: aber mar nicht jeber Stern ein Troft und ber Simmel eine Bufunft? 3d und Bermine machten jett in einem burdfichtigen Laubholgwälden - obaleich bie Nachtzenbure fich brinnen lauter umberbrebten und auf uns bie Bolten von ben Rauchaltaren ber Blütenbaume trieben eiligere Schritte, blos bamit wir ben Abendftern, ber wie eine blübenbe Bafferbflange im Blanen ichmamn und feine Bliten immer weiter ausbebnte, noch einmal schimmern faben, eh' er in bie himmeletiefe binabgezogen wurde. 3d und fie - ich erinnere mich immer weiter - waren por ber Gefellichaft voraus und ichaueten wartend bem Kalle bes Des-Diefer Stern ift für mich ein am Simmel bangenber verfleinexter Friibling, wie ber Mond ein Nachsommer: mir war, ba er fiel, als mare mir eine Soffnung unter ben Borigont gegangen. einmal ragte im Morgen bie Gletiderfpite bes halben Monbes, aber mit weggeschmolgener Schneibe, blinkenb über bie Erbe berein. "icon fich bie Bestirne einander ablofen gleich ben Lebensaltern ber "Menichen" fagte Bermina. "Bobi! (fagt' ich) benn ber Besperus ift "ber Stern ber Jugend und ber Liebe, ber Mond ift bas fille falte, aber "belle Alter, und bann nach ber Nach - Mitternacht geht boch noch bie "marme Morgensonne auf."

D bu Unendlicher! wie groß webst bu das Große mit dem Aleinen, ausgehende Welten mit erquickten Herzen zusammen, deine entbrennende Sonne mit dem entpuppten Würmchen! Wenn der Mensch, dir so ungleich, Millionen unsichtbare kleine Herzen, indem er die Arme zur Hülfe eines größern ausbreitet, mit den Füßen ertritt: o so ist bei dir alles so tausendsach verschlungen und gebraucht, daß die Katarakte des ewigen ausgebreiteten Stroms aus Sternen, der über den himmel springt, eben so gut die Wiege unsers schlassos en Bewegung setzt, als die Wasserstalle des Riesengebirges bie Wiegen armer Kinder rütteln!

<sup>\*)</sup> In Schmiebefelb auf bem Riesengebirg. Auswahl fleiner Reisebeschreib. I. S. 8.

Die herrliche Nachtluft wurde frischer und lebendiger. Der kalte Mond, beffen halbe Scheibe im Frühling heller und höher um uns zieht als seine volle, floh vor der heißen Sonne in den tiesen himmel hinauf. Auf den wehmilthigen Abend schaueten wir nur zurild wie Selige auf eine im Mondschein abblithende Erde. Die bleiche Seele bekam jett wie blasse ans Licht gestellte Blumen unter färbenden Sonnen gesunde Farben, und der Genius der Jugend ging mit uns und sang: es gibt eine ewige.

Bir gingen fern vor einem in Blitten nistenden Dörschen vorüber, worans uns der Glodenschlag und die Berse des abrusenden Nachtwächters nachslogen oder nachtlangen, der damit die Menschen an ein helleres oder längeres Erwachen erinnern wollte als an das nächste. Auf einem Steige durch ein einsachsgrünes Waizenseld, das mit bescheidenern Farben als die Auen weniger verhieß als gab, suhren neben uns zweischlasende Lerchen zitternd auf, wovon die eine zwischen grauen Morgensslocken hängen blieb und ihr hohes Lied ausrief und jetzt nicht furchtsam, sondern blos singend zitterte. Der Mond stieg lichter zu seinem Mittag und zum hohen Sirius herauf. Die nachtwandelnde Abendröthe beziechnete schon in Osten die Stelle seiner Geburt mit einem Flor von Rosentnospen. O wie kräftig stieg das Herz und die verhüllte Morgensonne mit einander höher!

Wir kamen an einen Bach, auf welchem ein hängenber Garten von aufgeblühten Wasserpstanzen schwamm, und hermine bückte sich über bie in Flittersilber zerslatternde Wellen herein, um den wiegenden Baumsschlag, der unter den Wogen bebte und doch über dem Ufer ruhig stand, und die kleinen auf das Wasser gesäeten Frihlinge, die sich den Wellen nachbogen, selig anzuschauen: plötslich entsiel ihr unter dem Herübersneigen ihr Aurikelnstrauß ins Wasser, den sie unterweges so oft an den Mund gedrückt und zuweilen ans Auge. Ach die kalten Blumen sollten vielleicht jenen kühlen und diese trocknen! — Die Wogen nahmen, gleich denen der Zeit, die leichten Blätter mit. Sch solgte ihnen lange und brachte sie herminen spät zurück.

Da ich wiebertam und ibr Auge vergrößert gegen bie erloidenben Sterne aufgeschlagen fant, ale wollte fie bamit bem Bufammenrinnen feines feuchten Schimmers wiberfteben: fo glaubt' ich, bie turge Ginfamteit babe bas volle Berg mit einem fauften Schmerze geöffnet, weil ja jebe beffere Bruft, gleich feltenen burchfichtigen Berufteinftuden, einen emigen bellen gitternben Ehranentropfen in fich tragt, ber meber fliefen, noch vertrodnen tann. Unter bem Rieberfeben tropfte ibr Auge wie bie Blumen, bie fie empfing - fie budte fich ichnell über bas Baffer und fagte mit gebrochner Stimme: .. wie bie Bellen bie .. graurothen Bolfchen brunten um ben Mond herumtreiben" - und als fie barin ihre weinende Geftalt erblickte, weinte und lächelte fie ftarter - fie bebedte und trodnete bas Ange nicht mehr, aber fie tonnte fich nicht gegen mich umwenden - Das Gewölfe glübte bober an, und bie Lerchen ichwantten vom Morgenwinde ergriffen amifchen ben Farbenfeuern und flogen mit beißen Befängen bober auf, fich abzufühlen. -3ch nabm aus Gorge und Liebe ibre Sand und fagte: "Bermine, bift "bu traurig?" - Gie fagte mit leifem gezognen Ton: "nur felig!" und zerfloß in ein weinenbes Lacheln, wie bas eines Engels über einen gangen Frommen - Simmel ift. Jett war mir plotlich, als fab' ich ibre Seele mit fallenbem Schleier zwischen bergigen gurudweichenben Bolten, bie ber auflaufende Bieberichein beleuchtete, gen Simmel ziehen : "Ber-"mina, fagt' ich bingeriffen, bie Sterne und ber Morgen und ber "Frühling haben bich erhoben, und bu haft gefühlt, bag beine Mutter "unfterblich ift: gute Bermina, barum bift bu felig?" Da fie fich aufgerichtet und ebel gegen mich manbte und ba bie Morgensonne berauffam und ibr gerührtes verklärtes Antlit überftralte: fo glich fie einer Unfterblichen, und fie fagte beiter wie eine Gelige: "Ja, barum bin ich .. allidlich - wie biefe Sonne ift es in mir aufgegangen, und in meiner "gangen Seele ift es Morgen." - "Go innig-felig bleibe emig -"fagt' ich begeiftert - und werb' es noch mebr!"

Sie blidte mich bantenb an, und in ihre heiligen Augen tehrten bie Zeichen ber Rührung zurud. In meinem herzen war bas Entzüden

und in meinem Auge der kleine Schmerz, den uns die Sehnsucht macht. Ich wiederholte blos: "werde glikklich!" und ich konnte nur bange bazusetzen: "sag' es zu mir auch!" und bann das aufrichtige Ange auf sie hesten und schweigend länger bitten. Sie blickte zur Erde — hielt die Hand vor das bestralte Angesicht — erröthete wie von der Worgenröthe — ließ viele Thränen, ohne sie zu trocknen, sließen — und dann trocknete sie die letzten ab und stammelte unter dem Verhillen: "mögen wir glücklich sein, und der Unendliche unsern Wunsch er- "bören!" — —

"D biese Sonne, sagt' ich, als heute wieder eine Morgenröthe "durch die bethaueten Zweige eines Alleenwäldchens vor Rürnberg "schimmerte, strale dich heute in deiner Ferne wieder in einem Entzücken "an, wie an jenem Morgen: ach dein Wunsch, du Himmlische, traf ja "öster als meiner ein!" Und als ich aus dem Wäldchen trat, sah ich schon die Sonne den höchsten Rürnberger Thurm "Lug ins Land" versgolden . . . .

Ende des erften Banddens.

# Palingenesien.

3mei Bandden.

# Jean Paul's

Fata und Werke vor und in Nürnberg.

3meites Bandchen.

## Frachtbrief vom Juden Mendel \*).

2018 ich von ber Frankfurter Berbstmeffe nach Rubidnappel beim tam, wurde mir gleich Morgens frith bie Siobspoft hinterbracht, baf ber gelehrte Siebentas, bem ich einen alten Schlafrod von gefiepertem Benge porgeffredt. Totes verfabren, und baft man ibm meinen Schlafrod. obne meinen Ronfens, nebft feinem Rorper, ber meine Spootbet mar, mit in ben Sarg gegeben. Da man mir nun ben Schlafrod von getiepertem Beng nicht sowol jum Berfat (benn bas barf ich nicht) als jum Raufe gebracht - boch fo, baf ich ihn nach vier Wochen gegen einigen Reufauf wieder bergabe - fo wußt' ich nicht, was ich bagu fagen follte, zu meinem eingefargten Schlafrod: benn ich bin blutarn. 3ch lief baber fogleich, eh' ber Schabbes anging, ju feinen Relitten und wollte mich seiner Effetten bemächtigen; es war aber nichts ba als Babier, theils reines, theils anderes mit Chriftenbeutich überichriebenes, welches mir bie Wittib zu Gelb zu machen anrieth. Allein ich schämte mid, bas überschriebene Bapier, ba es feine anderthalb Bfund mog, großen Säufern angubieten zur Emballage; und ließ beswegen alles genau abbrucken und verlegen, bamit's einige Bentuer gabe und man es biefigen Gewürzbändlern mit Ehren antragen tonnte, nachdem es vorber von allen beutschen und polnischen Gelehrten aufmerkfam burchgelaufen worben. Babrhaftig, wer zufieht, wie ein armer Gelehrter feinen Seffel aussitt und fich barauf abmergelt, um nur ein ober ein paar

<sup>\*) 3</sup>u ber erften Auflage fieht er vor ber Borrebe unter bem Titel: Röthiges Aviso vom Juben Menbel.

Pfund guter ftplifferter Bucher gu ichreiben, ber preifet Sanbel und Banbel, es fei nun mit Schnittmaaren ober mit Bieb.

Mein Gelehrter, ber für mich bas Gefets\*) ftubiert, will mir bafür baften, baf im gegenwärtigen abgebructen Chriftenbeutich, in bas er an meiner Statt bier und ba bineingeseben, fatale Stachelichriften leben und weben, die nach une Menichen beifen und ichnappen - welches mir leicht glaublich ift, ba ber lebenbige Teufel bas Werklein gemacht. Der gute Armenabvotat Siebentas mußte freilich bie Finger und ben Rörper hergeben, wenn ber boje Reind Nachts barein, wie in feine Schreibmafdine, fubr \*\*) und mit beffen Leibe, mabrend ber gute Mann im Simmel war, oft bie ber nachtwächter abbantte, auffaß und bamit Sachen binfdmierte, bie jett marm aus ber Breffe tommen, und moburch er jedermänniglich rauft und zwidt. Und wie bie guten Engel fonft bem Abam, Ifaat, Jatob und Abraham gange Ballen ichonfter Bücher einbliefen, fo verbraucht gewiß noch ber Satanas ben Leib mancher feuschen und sanften Gelehrten zu bitterbosen Werten, mabrend fie im Schlafe und bei Gott find, und fetet folche mit ihren Ringern auf, welches ja ein Rind begreifen tann und ein alter Cretin.

Mein Schuldner, Siebenkas, bleibt ein gelehrter größer Schreiber und Gelehrter, und ich wußte oft nicht, was er haben wollte. Er hat zwar im Grabe meinen gekieperten Schlafrod an; ich glaube aber nicht, daß er verdamnt ist — benn er hegte heimliche Neigung zum Judensthum und ließ daher bei dem Bücherverleiher Eigen nach der heiligen Schrift fragen, und er ging auch voll Schulden \*\*\*) aus der Welt — er

<sup>\*)</sup> Manche Juben leben bavon, baß fie von haus zu haus geben und zum Seelenheil bes Ginwohners eine Stunde am Talmub ftubieren.

<sup>\*\*)</sup> Die Meinung unfers Juben gründet fich auf die Lehre ber Rabbinen, daß aus einem Schafenben die Seele austrete und in ben himmel gebe — um ba ein haupthanbelsbuch über ihre hanblungen zu führen und zu ichreiben — und baß bann ber Teufel ben valanten Leib besetze. Daber muffen fich die Juben nach bem Schlafe maschen.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach ben Rabbinen werben Infolvente nicht verbammt, und Leute, bie an einer Diarrhoe umtommen, und Manner boler Frauen.

liebte ben Talmub und bie Jubenicaft und trug ibr oft feine beweglichen Bitter an - er fagte einmal: wozu Jubenfduts? - er fagte, er fei offen und trage, wie ein Embroon, bas Berg aufen auf ber Bruft, welches gelehrte Wort ich nicht einmal verstand - er war so bescheiben, baft er geftand, fein Ropf batte verbient, baf bie Geographen ben erften Meribian burch folden gezogen batten, welche Operazion meines Erachtens einem Robfe nicht fanft thun tann - er mar bes festen Borfates, bas größte Licht nicht nur im großen Gebirn ber Rubschnappeler anzugunden, sondern auch im fleinen und im Riidenmart bis ans Steifbein binunter - er lieft fich rafferen, aber er bat Gott um einen ellenlangen Bart, wie ibn Bbilofopben und Rabbinen führen. Allein ich fagte zu ibm : "Menschenkind, warum wilt bu einen propern "baben? Das Buch Rafiel befagt, bag ber Bart Gottes eilf taufenb .. und funfzehn bunbert rheinische Meilen miffet - laft ab. ba beine "Rinnbade boch feinen berausspinnet, ber länger mare als ein Sabba-.therweg." -

Gottlos ift's vom Teufel, daß er fich, wie ich vom Gefetelefer hore, im gangen Buch nichts merten läffet, bag er's geschrieben: er gebentt mich um mein Gelb und um ben Schlafrod zu prellen, weil bann Bliderluftige, bofft er, aus bem Bud nicht viel maden würben, wenn er ungewiß gelaffen, ob er ber Berfaffer ift. Belder Menfchenseele tann es aber überbaupt etwas verschlagen, wenn fie fich's fauft? - Dein Rontraft zwifden mir und bem Beren Berleger ift aber ber, baf wir bie Drudtoften aufammenschießen und abgieben von vertauften Eremplaren, worauf ber Ueberichuft bes Brofits in meine Raffe fallen foll, und ber Ueberichuft ber Eremplare, ober bie Makulatur in feine. Da nun, wie ich bore, bie S. Rebakteurs bie Bilder orbentlich und quartaliter loben. fo fprech' ich alle in großen Stäbten unbefannter Beife um befte Empfehlung an, besonders ba es ein Wert ift, wodurch ein blutarmer Jude wieber zu feinem Schlafrod und Gelbe fommen will. Inzwischen werben gewiß einige S. Regensenten, bie ich proper bebacht babe, bas Wertlein zu ihrer Zeit mit Beifall aufnehmen und belegen, und ben Bu-

8

zug\*) auf meine Tonne setzen, zum Zeichen, daß gar kein Wrackswrack ober Stankhering barinnen ist; und bas Publikum wird einen Begriff haben, was es von ihrem Lobe erwarten bürse, wenn ich betheuere, daß ich dem einen Rezensenten einige Päckhen Studententaback gratis geschenkt, und der Frau des andern ein wenig tassetas de donnes femmes \*\*) darüber gemessen und ihr einen halben Stad gestreisten Batavia gegen wenige Steine Banernwolle \*\*\*) gelassen — und ich könnte im Nothfall beide gerichtlich zum Lodpreisen anhalten lassen. Auch versichert man mich, daß viele einem gedruckten Buche Weihranch ans zünden: ich ersuche gleichfalls um den Weihrauch und ditte, so viel Teuselsbreck †) beizulegen, als man verlangen kann nach der Thora, und dann so das Buch und den Dreck und den Weihrauch schön in einsander gewickelt anzubrennen. —

Der ich mich hiemit ber gelehrten und taufenden Welt empfehle als ein sehr blutarmer und dato unbezahlter Jude, der gern lebte und leben ließe, aber nicht weiß wovon — benn sonft in Arabien trieben wir Juden Medizin, aber jetzt sind wir auf Jurisprudenz hernntergebracht und belsen mit urtheln. — Und hab' ich nicht drei und sechzig seine, sehr seine Steine vom dritten Basser an einer vornehmen Hand allhier sitzen, die noch zu bezahlen stehen, und wovon ich noch nichts hatte als eben so viele Gallensteine oder Gallenkrankleiten ††)? — Hab' ich nicht das Chespfand auf dem Halse, das mir leider nicht meine Frau, sondern der Konsistorialsekretair aushing, und zwar zu thener? — Und set, ich nicht Schne und ein paar Töchter in die Welt, die nach meinem Tode nichts

<sup>\*)</sup> Bujug ift ber vom hamburger Rath auf bie Beringstonnen als Siegel ber Gute gemachte breifache Birtel.

<sup>\*\*)</sup> Sogenannter ehrbarer Frauen Taffent, ber befte frangofifche.

<sup>\*\*\*)</sup> Die schlechtefte Schafwolle.

<sup>†)</sup> Rach bem Gefet mußten bie Juben in ben Beihrauch auch asa foetida thun.

<sup>††)</sup> Die Juben gahlen breiunbsechzig Gallentrantheiten. Voet. Select. disput. P. II. de judaism.

werben können als Schnurrjuben, und nacht, aber schulbenfrei bin ich in diese Schoselwelt gekommen, und nacht werd' ich wieder aus ihr hinaussfahren, aber mit passiven Schuldposten? — Und sind bergleichen Nöthen nicht so pressant genug, damit so viele hundert Leser und Käufer mir den Gesallen erzeigen und mir mein Buch abkaufen, es mag nun ein Werk des höllischen Teusels sein oder nicht? — —

Mendel B. Abraham.

### Sunfter Reife-Anzeiger.

Fata: Gränzrezesse — ber Paß bes Grafen — bie Feierlichkeiten bei meinem Einzug — Jagb nach Georgetten und Briefen. — Berke: Brief bes herrn Hans von Hansmann über seine 365 Gevattern.

3ch boffe, fowol Patrizier als Rufige batten fich burch bas fufe Gefühl geschmeichelt gefunden, bas mich burchzog, als ich ben Jubenbubl verließ und nun gang Murnberg, von ber Rolonnade von zwölf Sügeln ober Karpatiben gehalten und von einem blübenden und machfenben Erntefrang aus Garten umgürtet, vor mir liegen und rauchen fab. Stuff rift viel vom Lobe, bas ich feiner vorigen Mungftabt ertbeilte. zu eignem Gebrauch an fich und iprang auf ben Triumphwagen, ben ich für Durnberg anspannte, binten binauf. Getet mich vielleicht (wie ich nicht muniche) bie Städtebant zur Rebe, warum ich gerabe biefer Stadt bas Schnubftuch, nämlich bie Babl meines Absteigequartiers, vergonnen wollen : fo geb' ich zur Antwort : ber Kindleinsmarkt mar Schulb. Die 60,000 Statuen in Rom (mehre find nicht ba, nach Bolfmann), alle Gliebermänner, Taufengel und Karpatiben können meinem Bergen teine folden Simmelsbrobipenben liefern, als ibm in ber Rindheit bie Mürnberger Buppen ober Doden auf fleinen Rabern gufubren. Ach. ergötte une nur niemale ein gefährlicherer und armerer Tanb ale ber Mürnberger! - Für Kinder find Buppen fast fo groß und ichon wie Rinder für uns. - Diese Spiegel = und Miniaturmelt ber Drechsler, in Berbindung mit ihrer Levante, bem Chriftmarft, prägten meiner Seele eine alte Borliebe für bie Reichsftadt und ben noch bagu richtigen Glauben ein, bag man bort noch bauslich lebe.

Als wir bei ber sogenannten Mistgrube vorbei und nahe an ben tiefern Proserpinens - Gärten bes blühenden Stadtgrabens waren , hatt' ich das Bergnügen — was vor dem Einzug in eine Stadt ungemein groß ist — daß der Bote viel von ihr sprach: zu den fünf Blättern , die Matthias Seutter von der Stadt und ihren Gränzen gestochen , lieserte Stuß mehre Supplementblätter nach.

Da ich enblich vor einem Nürnberger Schlagbaum mit bem rechten Rufe im Reichsstädtischen Territorium und mit bem linken noch im brandenburgischen ftand, blieb ich fo ausgespreizet fteben und fann über bie Schwierigfeit, Grangen zu bestimmen ohne Beleidigung ber Granggötter , lange, aber ohne Ruten, nach. 3ch halte einen Grangregeft für völlig unmöglich. Denn man ziebe immer eine Demarkazionsfurche, z. B. mit ben Rabern einer Ranone, ja mit einem Bajonet : fo werb' ich und jeber Brandenburger, ber mathematifch icharf benkt, anfragen - ba bie Kurche ftete eine Breite baben muß - wie weit erftredet fich in biefer Breite bas eine Territorium und wie weit bas andere? 3a. maren beibe icon fo icharf abgetheilt, baf ein Klob bas britte Baar Kilfe (bie Springfufe) im branbenburgifden Bebiete und bas erfte im Nürnberger batte: fo würde ber Streit über bas Territorium bes zweiten erft recht angeben. Rury, fo lange nicht eine Linie obne Breite zu gieben ift woran man bie acht geometrische erkennt - fo tann fein ganbesberr, ber nach geometrischer Scharfe verfahrt, je mit Granzberichtigungen gufrieben fein.

Ich verfolgte nun statt bes Markungs - Steptizismus meinen Weg, und die Füße sanden leichter als die Messungen das Nürnberger Gebiet. Bor dem Läuferthore wurde mein Mantelsackträger angehalten und um die Kundschaft befragt: er berief sich auf seinen nachtommenden Präpositus. Der Mittelwächter hielt diesen an, ein Unterossizier trat heraus, soderte den Paß — und mir passierte ein versluchter Streich. Ich gab ihm den Paß: er las lange daran — "Bataillon?" fragt' er endslich. Ich dachte, er thue einen Fluch, der sich mit Bataillon zc. ansängt, und wartete. "Das Wetter! Bataillon oder Baraillon?" fragt' er noch

einmal, ba ich ihm zu ruhig in bas unruhige Antlit fab. Jett war mir, als wenn mir ein Fontanell zufiele aus Mangel ber Erbfe: ber Ungluds-Graf Sebald von Baraillon in hof hatte mir seinen verdammten Pag ausgepackt, und ich hatte barüber meinen nicht eingesteckt, und nun hatte ber Unteroffizier ben falschen in ber Hand.

Es war weiter nichts zu machen als eine Finte und eine Tugenb aus ber Roth: "Mein leferlicher Rame ift Comte Sebaud de Baraillon, ju beutsch Graf Sebalb von Baraillon," fagt' ich zur Bache. Go sah ich mich also ohne einen Beller Ranglei-Jura, ohne Targelber an Bigetangler und Gefretare und ohne ben geringften Beweis, bag ich ein gräfliches Austommen babe, auf bie Grafenbant versett. Wenn ieber bem anbern Staub in die Augen wirft - wenigstens ber Ronig Goldstaub - ber Rettor an ber Domichule und ber Prorettor Schulftaub bie pabstliche Rota Glasstaub, ber noch bazu bie Augen aufrift - ber Boet Feberstaub von seinen Zweifaltereflügeln - ber Buchanbler Biiderftaub : fo bangt man mich freilich nicht, wenn ich bem machtbabenben Offizier ben Streusand bes Baffes in bie Augen blafe; inzwischen ging mir biefes Stäuben im Ropfe berum, bis ich zu mir fagte: Dente bir, bu fagteft in einer beiner Biographien bie Sache aus Spaß. - Dem Beibergesellen bielt ich jett bor, wir mußten bei einer Konfrontagion wie Rerbhölzer in einander greifen, und er follte mich fünftig Berr Graf nennen, weil man foust unter bem Thore bachte, ich loge.

Ein beutscher Prinz nahm die herrliche Gassen- und Waaren-Erlenchtung Londons für eine kleine Alluminazion, womit ihn die Stadt
empfangen wolle; und schon der Mensch überhaupt sieht den Mond für
seine Monatsuhr, die Fixsterne für sein Immobiliarvermögen an und
die Wandelsterne für seine beweglichen Güter, den Erdkern für sein Schissgur, das Pflanzenreich für sein Mußtheil und das Thierreich für
seine Holländerei. "Ich will auch etwas aus mir machen, sagt' ich in
"Rürnberg, ich will das, was in den Gassen vorfällt, als ein geringes
"Zeichen der Berehrung annehmen, womit mich die Reichsstadt empfan"gen wollen." Es war nicht schwer, zu bemerken, wie mich Rürnberg

einholte. Zuerft ritt mir ber Refter magnifitus von Altona entgegen und nachber seines Weges - man läutete mit Gloden, und die Friihprediger versammelten fich auf ihren Rangeln, mich anzureben, wenn ich in bie Rirche tame - auf bem grunen Markte murb' ich von ben Gemilfe-Rauffrauen wirklich angeredet und falutiert, als ich über Beterfilie und Gemilje, die ftatt ber Zweige und Blumen auf ben Weg geftrenet waren, hinwegging - bie vier und zwanzig Compagnien ber bewaffneten Bürgerichaft zu Ruß waren in ihre eignen Sanfer postiert, weil man nicht wußte, wo ich vorilberhaffierte - bas Springen aller öffentlichen Springbrunnen, bie Menge ber Rrang= und Schmedenbinberinnen\*), und bie gen Simmel gefehrten umgeftillbten Ebrenbogen einiger über bie Gaffen gebangnen Laternen für Junminazion - bas Auf- und Absprengen einzelner Ginfpanniger \*\*) - bie mit welfchen Fefttabeten mehr bemalten als behangnen Sänfer - bie ungabligen Gaffenfpiegel (fie follten meine Geftalt auffangen) - bie Chrenwachen an allen acht Thoren formierten zusammen einen glänzenden Empfang, ben ich faum annehmen wollte, und gulet, als mir gar brei Beisheiten \*\*\*) und brei Batrigier in ichwargen Schleppfleibern, fpanifchen Igeltragen und mit Schwang= und Saarkometen von Berricken entgegenkamen, wich ich errothend aus. - - "Biel vom Empfang (fagt' ich zu mir fel-"ber) hat man freilich auf bie Rechnung zu fcbreiben, baß ich (als Graf "Sebalb) ber Interims = und Namensvetter bes vorigen Schutpatrons "bin, bes beil. Sebalbus, bon bem fie ja noch bie Sebalbus - Rirche, "bie Gebalber Seite und ben Sebalber Reichswald meines Wiffens auf-"bewahren."

Dennoch blies sich ber Bote noch mehr auf als ich mich, blos weil er alle Gassen kannte und ich nichts. Er ging jetzt als mein Leitham-

<sup>\*)</sup> Blumenbinberinnen.

<sup>\*\*)</sup> Die Stadtgarbiften gu Pferbe, bie meift gur Ruhe gesehte Dragoner finb.

<sup>\*\*\*)</sup> So heißen bie acht burgerlichen Rathsglieber jum Unterschiebe von ben Batrigiern.

mel und Lotsen ins Wirthshaus zur Maussalle voraus, diesen Antikentempel des guten Hand Sachs. "Benn bei einer Kaiserkrönung — sagt "ich zu mir — ein Markgraf neben dem römischen König steht, so wird "er ein Aposteltag, der in einen Festag fällt, und den die Hosseute über "diesen wenig begehen. Und so werdet ihr beide, du in deinem trächtis"gen Nachtmantel und Stuß in seinem Lauskollet, weder im rothen Hahs, "nen am Kornmarkt, noch in der goldnen Gans, noch im Reichsabler "etwas anders vorstellen als Zaunkönige: hingegen in der Maussalle "ist ein französischer Vral seicht ein Schützen- ober Bogelkönig, ein achtes "Wunder der Welt und eine neunte Chur." —

Der Wirth kannte ben Boten, und ich errang ein Stübchen zur Miethe. Es kam viele Ruhe in meine Bruft, da man meine Effekten ausgepackt, aufgehangen, um mich gelegt und das Stübchen mit der Fracht möblieret hatte: die vorigen Städte legt' ich nur als die Sproffen der Jakobskeiter an Nürnberg an: "Nun bin ich, wo ich sein will" sagt' ich zum Meister und erschrak über den Doppeksinn. Ach, wenn könnte der Mensch das sagen? Indem er zu seinem Ruhebette, ich weiß nicht, hinauss oder hinabsteigt, kehrt er sich oft müde nur aus einer breisten Staffel um und setzt sich darauf an die andern gelehnt und sagt: "Endlich hab' ich eine Ruhedank." Der lange Gang des Menschen ist ein Ersteigen des Münsterthurms: nach 325 schwer erreichten Stusen sinder et einen freien breiten Platz und ein Wächterbäuschen, und hier schreibt er seinen Kamen in Stein und geht wieder hin ab; einer und der andere klettert von da aus erst zum Knopf und hat die Aussicht ber Unermestichkeit und dann steigt oder stützt er auch hinab.

Solche Betrachtungen macht man leicht, wenn man bie gauze Nacht auf ben Beinen und in Träumen war, und wenn noch ber Afchermittwoch bes vierten Feiertages zu begehen ist, an welchem alle Menschen bie zerstreueten lausenden Funken froher Augenblicke über den dunkeln Zunder der verloderten Tage irren sehen.

Ich mußte wissen, bag ich nicht umsonst in Nitrnberg war, sondern bag ich herfalische Arbeiten barin zu machen hatte, beren zwei sind:

nämlich Leibgebers Inserat nen zu ebieren und der Tochter des Emigranten den Baß, die Patentpomade und den Fächer auszuhändigen.
An beides war jetzt nicht zu denken: zur ersten Arbeit war ich zu milde,
zur andern auch, und zu vergessen dazu. Ich wußte wol, daß Georgette bei einem Fleischer wohne — aber ich wußte nicht, wo dieser wohne,
und war froh, daß ich Stußen erst lange bei der ganzen Kuttler - und
Fleischergesellschaft natursorschender Freunde herumzuschicken hatte. Wit Einem Wort: ich wollte nur gern die von dem leuchtenden FrühlingsEden ausgehellete Seele aus der bangen bunkeln Kajüte wieder in das
Frühlings-Louisum tragen, aus der Schusterwerklatt des Dichters in
den Irrbain des Blumenordens.

"Stuß, thu' Er boch im Borbeigeben einen Sprung in bie Zehische "Buchbandlung - ob nichts an mich ba ift." Es fonnte obne Taubenpost noch fein Brief von Bettlar ober Sof ba fein; aber bieriber lag ich nicht mit mir reben. Gin Brief ift mir fast ein Wechselbrief und (nach bem juriftifden Sprichwort) lieber als Bengen. Ginen unbeschreiblichen Benuf fcopf' ich aus bem Empfangen und Erbrechen eines Briefes, wiewol mich auch fein Lefen freuet; - bann überfahr' ich ihn abfichtlich fo, baf ich ibn nach einer Stunde wieber lefen mufi, weil ich bas erftemal zu wenig bavon verstanden - zum brittenmale lef' ich ibn blos fo. 3ch habe icon oft gewünscht, bie Italianer (weil fie jeben Brief ber Boften wegen boppelt ichicken) ober ber himmel (wie im Mittelalter geicab) fdriebe an mich, besonders ba ich ibm nicht zu antworten brauchte: benn ich erhöbe mir ben Reig ber Briefe, bie ich befomme, noch fünftlich burch mein Schweigen barauf. Meine Brief-Jägerei gebt fo weit, baf ich, gleich bem finefischen Raiferhofe, unter ben Monturen, wie bie Blumiften unter ben Spaginthen, Die poftgelben am iconften finbe. treib' ich's nicht oft weiter und lege meine eignen gesiegelt auf ben Tifc und mache mir nachber, wenn ich mich vergeffe, weiß, fie wären an mich abreffiert? Und ichmeichl' ich mir nicht oft, wenn ber Brieftrager mit feinem berrlichen Brief = Faszitel vor mir fteht, er bandige mir jeden Augenblick ben Kaszifel aus? - -

Nun weiter! Ich ging mit dem entzündeten Fieber-Gerzen, worin die Träume der erwachten Nacht und die der Hoffnung klopften, in den Harsdorf'schen Irhain bei Kraftshof — ich schrieb da tief gerührt meinen bekannten Brief an Siebenkäs: denn meine Träume sind voll Frühelinge, und meine Frühlinge voll Träume. — So weit bracht' ich den Leser schon im ersten Kapitel des ersten Theils; und blieb im Haine steben.

Ich gehe jetzt mit ihm im ersten Kapitel bes zweiten Theiles weiter, nämlich nach Hause in die Maussalle. Ein Mensch, der auf der Ziehbank und Drahtmühle der Erwartung — eines Briefes z. B. — bünn gequälet und gezogen wird, kommt nicht besser davon herunter, als wenn er (wie ich) ausgeht, und zwar an einen Ort, wo er nichts zu erwarten hat: im Irrhain konnt' ich unmöglich auf meinen Sack- und Briefträger aussehen, aber in der Maussalle wär' ich jede Minute ans Fenster gelausen.

Stuß war gekommen, aber kein Brief, und die Gräfin Georgette hatt' er unter ben Fleischern Nürnbergs so vergeblich gesucht als unter benen des Robespierre. Weiß indeß ein Mann es so zu karten, daß er in vier Lotterien auf einmal einsetzt, d. h. daß er sich vier Hoffnungen zugleich macht: so gewinnt er wenigstens bei einer — ich gewann einen andern Brief aus der Zehischen Buchhandlung, der mir mein satirisches Bensum ersparte.

Die Bewandtniß ist diese: Im Boigtland und, ich glaube, in mehr Ländern wird kein abeliges Kind getauft, das nicht mehr Pathen als Ahnen hätte: hundert oder doch sunszig ist Tax. Der Gebranch ist schon an und für sich gut, da er den Täusling auf einmal nut der ganzen Reichsritterschaft in eine kanonische Berwandtschaft bringt, aus der zuletzt eine viel einträglichere zu machen ist; aber noch wichtiger werden solche Anstalten für die Tausnamen eines Junkers, da sonst der Abel keinen Namen weiter hatte\*). Allein eben barum sollte das Kind alle

<sup>\*)</sup> Bis ins eilfte Gatulum hatte ber Ebelmann nur Ginen Taufnamen, ju

Namen seiner Pathen wirtlich bekommen. Ich sehe nichts barin, wenn ein Seelmann wenigstens halb so viel Namen erhielte als bei den Arabern das Schwert, das, obwol nur sein Pertinenzstück, doch dreishundert Namen und bei den alten Nittern einen Taufnamen hatte. Wenn er sich zur Kenntniß seines Ichs einen römischen Nomentlator hält, so wird er (sogar bei Kitterkonventen) immer wissen, wie er heißet. In Meusels gelehrtem Deutschland sormierte, salls er hineinkäme, sein Name allein ein Namenregister, und im Kirchengebete des Patronatspfarrers einen Bokabelnsaal, nicht zu gedenken des Raumes in Pränumerantenlissen.

Der gebachte Brief an mich nun war von einem alten ehrlichen Lanbsassen, hans von hansmann, ber bei Gelegenheit vernommen hatte, ich wäre einer ber besten Stribenten und schriebe für die halbe Welt. Der alte Landsaß, der Bücher den Buchbindern übertässet, tam auf den Gebanken, ich sei ein sogenannter Schreiber und schreibe so schon wie ein holländischer Komtorist. Da er, wie es scheint, seinen Brief aus einem ähnlichen in den Tensels-Papieren (S. 113) abgeschrieben hat, was er durch eigne Einschiebsel zu versteden denkt: so kann ich das Schreiben als mein erstes Werk in Nürnberg aufführen.

## P. P.

Wie ich höre, find Sie ohne Prinzipal und tommen auch schwerlich unter: es ift alles gränlich mit Stribenten übersetzt, absonderlich die Gerichtshaltereien, welches ich blos dem Minister Sedendorf zuschreibe, ber allen Federsechtern Aemter gab. Nun bin ich, wie etwan bekannt, in den Stand der heiligen Ehe zum zweitenmal getreten und könnte allerbings einen gewandten Stribenten brauchen, der eine schöne hand und Mores hätte und sonst taugte. Ich begehre von einem solchen

bem noch ein Beiname tam, 3. B. ber Bar, ber Beiße, bie Maultaiche. Racher erft murbe er nach seinen Gutern genannt, baber bas Börtchen von. Siehe bie vortreffliche Abhandlung barüber im beutschen Museum 1782 Febr.

Menschen nichts, als bag er ben gangen Tag fitt und bie ungabligen Bevatterbriefe an alle bie Pathen, bie ich jum fünftigen Rinbe gusammenbitte, ungemein nett und fanber abichreibt, bamit bie Briefe icon fertig liegen, eh' bas Rind ba ift. Dazu find brei hundert und fünf und fechszig Gevatterbriefe vonnöthen; ber Bater bes Rinbes ift allemal ber Schaltgevatter. Und fo fann ich einem armen Schelm Jahr aus Jahr ein zu effen und zu ichreiben geben : benn, wenn er mit bem einen Rinbe fertig ift, fo tann er fich ichon wieber über bie Gevatterbriefe bes anbern bermachen, bas ich erft nach Gelegenheit zeuge, welches ihn nichts angebt. Denn ich leibe feinen Faulenzer unter meinem Dach und bin, ohne Rubm, ein guter Sausbälter, obwol, forg' ich, nur immer ju gutig. Wieber auf die Bathen zu tommen, so will's mir einer und ber andere Serr Nachbar gewaltig verbenken, baß ich mich nicht, wie er, mit achzig ober neunzig Gebattern behelfen, fonbern einen beständigen Brieffcbreiber ober, wie man fagt, Secrétaire perpétuel de l'académie in Nahrung fetsen will. Thun Gie mir's und bringen bie Leute berum, und zeigen Sie ben Narren meinen Brief und fagen ihnen, ich wuffte, was ich thate. Dan muß fich merten, baf jeber Taufzeuge es fonft bezeugen follte, baft einer ein Chrift geworben; und bas thut ja bei meiner Ehre jeber noble und wohlgezogne Taufzeuge noch bis auf biefen Tag. Unfere Beiten find aber fo undriftlich und boch fo grob babei (wie benn tein Menich mehr mit ben Intereffen einhalt, aber haben will alles), baß ich, wenn ich nicht Taufzeugen und Bunber febe, von feinem Menschen glaube. baß er ein Chrift ift, er mag immer ein Ebelmann fein. Rann man ba ju viele Zeugen erbitten, und thut's ein Schod ober fo? 3ch hab' es oft gehört, bag tein Teufel glauben will, ein Rarbinal habe geburt, bebor es zwei und fiebzig Zeugen beschwören: wenn nun biefes bei fo wahrscheinlichen Dingen geschieht, was will man bei unwahrscheinlichen mit ben Zeugen fargen? Rommt noch bagu ein folder einziger Pathe ums Leben, ober bas Rirchenbuch in Brand, fo ift ein Täufling erbarmlich baran und fann fein Chriftenthum mit nichts mehr beweisen; bas fann aber einer leicht, ber viele Bathen bat. Gin Lebusvetter von mir wurde unter der Linie noch einmal getaust; und Boltaire (Gutsbesitzer und Lehnsherr von Fernen) bekam zwei Tausen hinter einander, die Noth- und die Nachtause — und doch sind beide die gottlosesten Fliegen geblieben: so verslucht schlimm sind jetzt die Zeiten. Ganz dumme ledlose Gloden, denen es gar nichts half, wurden sonst von drei hundert Gevattern auf einmal, die alle ein langes Seil ansasseten, aus der Tause gehoden — wie? und einen jungen lebendigen Edelmann, dem's zuschlagen kann, speiset man mit einer Zaspel Pathen ab? — Wo Teusel seh' ich da Recht und Billigkeit? — Ich thu' es zwar nicht blos des Christenthums wegen, sondern ich wähle die drei hundert fünst und lechzig Tauszeugen zugleich so, daß allemal ihre Namen im Kalender stehen, danit das Kind in seinen alten Tagen ein ganzes Jahr von Namenstagen seiern kann; aber Religion ist doch die Hauptsache. Erswarte baldige Antwort.

Sans bon Sansmann.

## Sechfter Reife-Anzeiger.

Kata: bie Monatswesten — bas Hanssuchen nach Georgetten — ber Elegant unb rous von Nürnberg — ber schöne Sonntag auf bem Dutenbteich — Nürnbergs Beleuchtung — ber Meisterfänger — und seine Werkstatt meine Noth mit meiner Tochter.

Berte: fprifches Schreiben über ben Banberungetrieb ber Ebelleute.

"Der Tenfel ober ber heil. Sebaldus klaube und suche aus 219
"Gassen" — sagt' ich und rechnete nicht einmal die Gäßchen und "Rephlein" mit — ein Emigranten »Mädchen heraus, aber ich nicht! "Sie kann ja in der Zistelgasse wohnen — ober auf dem Hibners-"plählein — ober auf dem Grässein — oder im Witzelein — oder im "Albrechtsgäßchen — oder im Pfeifergäßchen oder in gar keinem mehr, "sondern im himmel schon." — Wenn ich ein Federmesser, oder einen Zean Vauss sammt. Werke. XIV.

Gebanken, ober irgend etwas Berlornes nicht sogleich finden kann, so überlaß ich's dem besten Leit- und Trüffelhunde, den es gibt, dem Zusall. Da ich noch dazu der Reichsstadt als Comte Sedaud de Baraillon vorgestellet war, so konnte ja wol Georgette durch Zusall von ihrem Herrn Bater hören, oder er von ihr. —

"Der ehrlichste Finder ist der Zufall" sagt' ich auf einmal ganz froh: sein Fund war aber nicht die Comtesse, sondern ein Mittel, sie zu sinden; ich besann mich nämlich, daß sie Westen stide. Run hatt' ich weiter nichts nöthig — um das verhehlte Kind zu finden in seiner Auziehstube — als aus meiner auszurücken und die drei Kassehalter und den Schießgraben und andere öffentliche Plätze zu bereisen und mit meinen Augen eine Fackeljagd oder ein Krebsleuchten nach allen in Seide einzgesponnenen Torso's anzustellen, und jeden gestickten Rumpf zu loben und zu fragen: woher er die nette Weste habe.

Um ber Sache Anstrich zu geben, legt' ich selber eine gestidte Aprilweste an. Ich trage nämlich nicht, wie andere ober die zwei Pole, blose Winter- und Sommerwesten, sondern Märzwesten, Maiwesten u. s. w., indem ich auf jede (und warum ist's in Gedichten anders?) gerade die blühenden Blumen des Monats nähen lasse. Im März z. B. hab' ich Schneeglocken, Leberblümchen und Krokus am Leibe, im Mai trag' ich amaryllis formosissima, viola matronalis und einige Kaiserkronen. Die Aprilweste zieh' ich am liedsten an, weil einige Rabatten von Ranunkeln, Balbrian und adonis vernalis darauf in Blüte stehen.

Ich handelte die fünf topographischen Blätter Matthias Seutter's an mich und wollte darnach in der Stadt den Weg einschlagen: ich ließ beswegen den Hornrichter zu Hause; besto ungelegner kam es mir, daß ich blos, wie ein Müller, dem Begnitzstrome nachzusolgen und dann durch das Wasserhor einzubengen branchte, um ins Wöhrder Kassechaus, wohin ich gedachte, zu konnnen. Ich weiß nicht, ob der Leser mit solcher Lust wie ich seine Marschrouten in Gassen nach solchen perspektivischen Ausrissen macht: genug, ich sand mit dem unnöttigen Fourierzzettel in der Hand zu meinem Verdruß das Haus.

Es war nichts ba - Weften wol, aber feine gestickten. In ben anbern Raffee-Laiterien waren gwar fünf gestidte Besten ba, aber aus Frantfurt. 3ch machte mich nun auf toftspielige Entbedungereifen in bie Weinschenfen - in ben Schieftgraben - in bie Sallerwiese - in ben Jubenbubl. Ich verlor bie Zeit und beinahe ben Berftanb. Sab' ich mich nicht einmal mit einem magern Schreiber in 'ein einfältiges Gefprach über bie preufische Juftigverfassung und über bie Binfchelrutben und Rutbenganger eingelaffen, blos weil er eine mit Burmfamen, Sungerblumden, Bauchblume (Lisianthus), Baffernabel (hydrocotyle), Burgierflachs (linum cartharticum) und Blasenmoos (splachnum) geftictte Befte trug, und ich erfahren wollte, wober er fie batte? Und bab' ich nicht einen Lofungsberrn (wenn's nicht ein Landpfleger war). ber Teufelsabbiff, unferer lieben Frauen Bettftrob (Galium verum), Tribmabam (Sedum reflexum), Kelbfatengesicht (Galeopsis Ladanum), fette Benne (Sed. telephum) und Bundsmürger (cynanchum) anhatte, unmäßig erhoben, und bab' am Ende auf mich gezeigt und gefragt, was fei biefer adonis vernalis gegen ibn? Und that ich's nicht ber Comtesse wegen - und wurde zwar nicht in ben Iften April geschickt, aber boch in ben 22ften, 23ften, 24ften, 25ften, 26ften, 27ften und 28ften ? -

Denn ben 29sten ober vorletten ging es ganz anders, und vollends ben letten ober ben Sonntag.

Die Hölle Klopftocks wurde, wie (nach einigen) Herkules, in brei Rächten geschaffen, aber meine in allen jenen sieben Apriltagen: ber Leser höre! Ein breisaches banges Abarbeiten, wie das unter dem Alpbrücken ist, wenn man sich aus dem Schlase aufringen will, trieb mich aus einander, es betraf außer Georgetten noch Herminen und Leibgebers logischen Kursus. Letztern anlangend, so waren meiner satirischen Säeund Eggemaschine die Pserde abgespannt, und ich konnte damit blos ein paar elende kleine Beete bestellen, vor welche man den Leser in diesem Kapitel sühren wird. — Zede blasende Post setzte serner meine stille Psennigs-Post, den Boten, in Bewegung, und er hielt in der Zehischen Buchhandlung

um Herminens Briefe an und kriegte nichts: über bieses folternde Berstummen hatt' ich mich bisher zu oft ruhig gemacht, um es länger zu bleiben, besonders je näher der erste Mai anrückte, über bessen Gewicht dem Leser künftig mehr Licht zu geben ist. —

Und endlich bie Grafin bagu! - Denn als ich an öffentlichen Orten immer bie Rebe auf Die Westen lentte und bas Examinatorium über ibre Offizin anfing, jo merkten es endlich bie Leute und ftutten über ben Beften-Genealogiften, und maren zweifelhaft, ob eine fire 3bec ober nur eine boje Abficht aus mir rebe; ja, julett murbe, wenn ich hineintam, mit Fremben gewettet ober ihnen geweissagt, ber Berr mit bem adonis vernalis und Balbrian werbe fich ihnen nähern und ihnen Fragen über bie Bflangftabt ibrer blübenben Beften ftellen. mich von jeber eine uneigennützige schulblose Liebesbienerei gegen alle Menschen tiefer in verbammtes beborntes Didicht geführt, als alle meine übrigen Febler und Tugenben zusammengenommen. — 3ch faß jo fruchtlos mitten in Murnberg und fab nichts von ber Stadt als ben Seutterschen Rift - ich mar noch feinem einzigen Murnberger befannt als blos bem, ben ich mitgebracht, bem Boten - ich wollte in bie neue Dospitalfirche zum beil. Kreuze geben und bie Reichstleinobien befeben und ben Reichszepter nachmeffen und ben Reichsapfel nachwägen\*) und mit Raifer Rarls Schwert jur Klingenprobe in bie Luft ichlagen - ich wollte als Runftliebhaber bie fieben Leibensftagionen, Die Retel vom berühmten Abam Rraft fo trefflich in Stein abformen ließ, burchlaufen und recht ausgenießen, und ich fam zu nichts, weil meine eignen Leibensstagionen von fieben Tagen, bie ich bier, wie Abam Rraft, barftelle, mein Beifein foberten. . . . .

Aber nach ber fiebenten Stagion am Freitag, wo ich auf ber Schabel-

<sup>\*) 3</sup>ch hab' es fpater gethan und ben Zepter zwei Souh lang und innen hohl gefunden, und ben goldnen Apfel brei Mart, brei Loth und brei Quentden schwer, bas Pech innen mitgewogen: Fabri in seiner trefflicen Geographie für alle Stände (1. Ih. 3. B. S. 127) hat genau baffelbe Fazit, jedech ohne es mir zu perdanken.

ftätte öffentlicher Platt ftanb, folgte, wie gesagt ber Sonnabenb, wo ich, wie es fcbien , vom Ralvarienberg berunter follte.

3d fant nämlich Connabents auf bem .. Saumartt" und fab eine "Dreierleiche" gieben, bei ber alles mitging, was in ber Stabt prebigen, fingen und bogieren tonnte, und vor ber nicht patres purpurati, wie vor einer pabstlichen, aber boch rothgefleibete Baifenknaben ober porphyrogeniti\*) vorausliefen: als hinter mir einer fagte: "La Comtesse Georgette." 3d fab mich eilig um: ein junger Batrigier (Namens Röferig, wie ich nachber erfubr) ftand binter mir, vom Aplinder-Sute bis auf ben Codus = Schub fcwarz vertoblt - bas Mondviertel eines Ramms in ben Scheitelwimpern ober Brabmen - bas aufgeftulpte Rinn in ben Breter-Borfprung und Wall einer Rravatte eingestoffen - mit einem turgen Schinkenknochen von Babine - mit bunnen, wie Pfable ichwarz angelaufnen Beinen. . . Beiläufig, gibt es benn etwas Beichmackloferes als bie jetigen mannlichen Röblerbalge, ba Schwarz unfre magern Pfauenbeine noch jämmerlicher verblinnt? - Bang anbers wirft biese Karbe auf bem mogenben Rleibe ber Damen, bie, wie Diamanten, burch eine buntle Saffung gewinnen, wogu oft zwei mannliche Arme binreichen.

Der junge Menich, auf bessen weißem Gesicht ber Kalt ber Jugenb ichon gelöscht war, schwur es seinem Zubörer, ihn blipiere keine. Er nickte blos in sein Kravatten-Halseisen hinein, wenn ihn Blirger, mit beren Schweiß er bem Reisewagen, wie mit zerquetschten Walbschnecken, bie Gelenkschmiere gegeben, bemüthig gebogen grüßten und tief ben Hut abnahmen: er bankte wenig, weil er aus bem ältern Plinius (H. N. XXVIII. 6.) wußte, baß man ben Kopf vor Hohen entblöße, nicht um ihren, sondern um ben eignen abzuhärten und zu stärken. Mit Bergnügen seh' ich, wie Patrizier und Große mehr sur das Kihsen und

<sup>\*)</sup> Da bas Zimmer im faiferlichen Pallast zu Konstantinopel, worin die Kaiserin Wochen hielt, mit Purpur überzogen war, so hießen die Insanten — in Burpur Geborne.

Stählen gemeiner Köpfe, bie es auch mehr brauchen, sorgen, als für bas ber ihrigen. — "Morgen, sagte Köleriz noch zum Nebenmann, "wird Sturm gelausen; aber vorher geh' ich noch, wie Ihr Nürnberger "jagt, aus Ländlein, auf ben Dutendteich." —

"Der weiß wahrlich um die Gräfin!" ruft ber erfrenete Lefer ans; aber wie sehr wird es ihn erst erquicken und bestärken, wenn ich ihn benachrichtige, daß der Patrizier eine gestickte Weste umhatte! — Nie sah ich eine schönere: auf einen schwarzen Grund der Nacht waren graue Sternbilder getuscht, deren zertragne Sternchen, silbern eingestickt, aus ihnen stimmerten. Die drei Frühlingszeichen, der Widder, der Stier und die Zwillinge safen auf dem Borlegewert seines innern peristaltischen Gebwerts umber.

Es war zwar nichts zu machen, weil er fortlief; aber ich hatte ben Sonntag: mein Borfat war, ben Dutenbteich und ihn aufzusuchen und als Westen - Mouchard meine alten Fragen über sein steilrechtes äußeres Zwerchsell an ihn zu erlassen.

Der Leser nehme boch die Kette von Mitteln ins Auge: — erstlich vom Teiche kam ich auf den Patrizier — dann auf das Treibehaus der Weste — dann auf den Fleischer — endlich auf das liebe Kind.

3ch that Sonntags früh, wie Jupiter, mir selber einen Schwur, baß ich Montags, wenn ich einmal Georgetten hätte, mich eifriger über bie zweite Auflage und über Leibgebers logischen Kursus hermachen wollte. Der seine Schießpulverstaub solcher Kleinigkeiten treibt uns mit mehr Gewalt als bas körnige Pulver großer Triebe; und wie reißende Thiere leichter zu bezwingen sind als Insektenschwärme, so ist der Sieg über diese kleinen (und stündlichen) Bersucher schwerer und besser diese lieber die großen und jährlichen.

Nach bem Effen fnöpft' ich mich am letten April in bie April, weste und ging zum Thor hinaus nach bem Dutenbteich mit einer Brust voll Hoffnungen. Stuß that noch ein paar bazu, indem er bei seinem vorigen Meister nach ber Emigrantin zu fragen verhieß,

weil er baburch einem neuen Hausteren nach ihrer Wohnung zu entgeben bachte.

Berrn von Roterig fant ich auf bem Dutenbteich, nämlich im Wirthsbaus barneben: alle Welt war ba, befonbers bie gelehrte, bie icone, bie grofie, und ftand freundlich in Ronjuntzion, ober boch im Bebritteridein, und tangte recht. Roferig tangte um jebe, aber mit feiner. Unter ber Barme ber Freude murben balb bie fteifen Gitten biegfam, und fogar zwei Rappleinmacher und brei Beitichleinmacher batten bas Berg, gludlich zu fein; aber Roferig war zu verborben, um eine andere Freude au achten als bie icheinbare. Er that por zwei Beisbeiten bie Arme in einander und bie Beine aus einander, und padte bie Reichsftabt an, ibren Mangel an Welt, ibren Ueberfluß an Beremonien u. f. w. Das litt ich nicht, ob ich ihn gleich ilber bie Weste zu fragen batte. reife awar nie burch eine Universität, obne mich am fippigen Stolze ber fräftigen Sünglinge zu ergoben und fie mit ber Baumwolle zu vergleichen, bei welcher ebenfalls bas Anflaufen unter bem Auspacen bas Reichen einer jungen frischen ift; aber ungemein tomm' ich in Sarnisch. wenn ich ben vornehmen Boyageurs und ihrem Aufblähen einer welfen ichlaffen Jugend begegne, und wenn ich feben muß, wie ber boje Reind biefe Ritterpferbe - wie Zigeuner andere burre - porber, eb' er fie gu Markte reitet, burch Aufblasen in beleibte umsetzet, als mare Wind Luber. - 3ch erklärte baber, ich mare gwar felber aus Baris, fanb' aber ben Charafter Nürnbergs moralischer als ben bes Jahrhunberts; ich pries besonders drei Dinge: ben Zimmer-Burismus ber Leute - weil Reinlichfeit. Rleift und Gingezogenbeit und Möbeln-Ordnung Ordnung ber Triebe ansagt, wie wir an Britten, Sollanbern und Deutschen im Gegenfat ber Frangofen feben - ferner ihre frobe Aemfigkeit - und endlich fogar ibre Soflichkeit, bie freilich bei wohlwollenben Menichen furchtfam. und bei eingezognen (wegen ihres feltenen Gebrauchs) etwas fteifichettern ift, inden Weltleute fich einander vielleicht blos barum fo leicht und frei behanbeln, weil fie einander wenig lieben und achten. Riemals, fett' ich bagu, thut man ber Reinlichkeit, ber Memfigfeit und bem Beremoniel mehr Unrecht als in der Jugend. Köteriz meinte, ich perfissiere, und wollte parlieren; aber ich parlierte nicht, weil ich glaubte, da die Deutschen aus Höslichkeit in Paris unsere Sprache reden, so musse ein Franzos in Nürnberg ibre fprechen.

Roch immer bin ich nicht bei ber Wefte; aber ber Lefer fiebt, baf ber Batrigier unter bie Menschen gebort, Die fich, wie Mausgift mit jebem Metalle vermischen, und bie, wie gewisse Bilber (3. B. bie Affen im Blafond bes japanischen Tempels zu Sanssouci), jeben anzublicen icheinen, ber fie anblict: folde Leute, bie aus Schwäche leichter bie Freunde ihrer Feinde als ihrer Freunde find, gewinnt man burch Berfäumen am besten, und man fällt ibnen in ben Ruden, wenn man ibnen feinen tehrt. Wenn er etwas logisch festsetzte, fließ ich es um. 3ch sucht' ibm zu nabe zu treten burch bie mabre Bebauptung, baf man fogar in Baris, wenn man bie bochften und bie tiefften Stanbe auf beiben Seiten wegnehme, einen mittlern voll bauslicher grbeitenber Eingezogenbeit übrig behalte. Enblich focht er bie Göttlichkeit ber weiblichen Apotalopfis an und fagte, bie Frangofinnen ichienen, mas bie Deutschen maren, und nur bie beutiche Bange, nicht bie Seele errothe (wie ber rothe Bein fich nicht burch bie Traubenfulle, fonbern burch bie geprefte Bulfe farbt). Ich fagte mit mehr Mäßigung, als ich von mir erwartet batte: eine Deutsche milfe nicht blos die Tugend, auch ben Schein berfelben haben - wie ein Churfürst nach Frankfurt, gesetzt er mare felber ba, boch seinen Repräsentanten vom erften Rang zur Bahl abschickt - aber eine Frangofin fei, wie Bolingbrote ben Swift nennt, oft eine ungewandte Seuchlerin, und fei tugenbhaft, ohne es ju fcheinen! Er replizierte feufgend: umgefehrt mar's ihm lieber.

Blos aus meinem Zorn über ben eingerunzelten Geden, ber im Wirthshaus zum glatten Elegant, wie ein eingeschrumpfter Apfel im luftleeren Raum zu einem glatten, auflief, haben bie Kunstrichter es herzuleiten — und sonst aus nichts — baß ich mich an den Ort, wo Semler die elendesten Werte durchlas, begab, um, wie ich pflege, da die besten zu machen. Der satirische Ableger und Absenter jenes Zorns und

dieses Orts — es war ein sprisches Schreiben über ben Wanderungsstrieb der Ebelleute — wird den Leser am Ende des Kapitels als das zweite Werk in Nilrnberg erwarten.

Allein als ich wieder hinein kam, war der Patrizier gegangen, aber nur zu Schiff. Lesern, die nie auf den Dutzendreich herumsuhren, ist vielleicht die Nachricht lieb, das man das kann, und daß Gondeln am User hängen, mit denen man, als mit Brust = und Schwanzssossisch, unter andere Leute schwimmt. Köleriz bestieg eben eine und ließ nicht sogleich abstoßen, da er mich kommen sah: ich war ihm eben durch meine Kriege zu merkwürdig geworden, als daß er nicht über mich eine Ovazion — wobei er das Schas machte — hätte erhalten wollen. Wir bestanden das Fahrzeng. Ich hielt mich lange neben dem gestickten Thierkreis seines Rumpses still und schielte die Weste nur an, dis ich sah, daß er's auch thue im Wasser....

Da die Kunstrichter nicht glauben, sie gewöhnen mir meine Extrablätter ab, so will ich auf ber Stelle folgende Bemerkung und baburch ein kleines machen:

Die Mädchen und gewisse herren sinden in jeder Sache einen Spiegel, gleichsam ein aus Folie und Glas bestehendes Bewußtsein des äußern Ichs, in jeder Fenstertasel, vor der sie vorübergehen, im Kasse ohne Sahne, im Dutzendteich, in allem, was poliert und geschlissen ist, ja, sie kilsen oft ein Auge, um sich darin zu spiegeln. Mädchen thun es, weil sie sich für versinsterte Sonnen ansehen, die man am besten in Spiegeln observiert; Herren setzen sich, wie Fliegen, gern auf Spiegel, weil sie, wenn sie reden, daran benken, wie es Lavater macht. Der Zürcher sieht nämlich unter seiner Kinderlehre unaushörlich das schwächste Gesicht an, das er in der Kirche auftreibt, blos um sich darnach den andern sassind zu machen. Der Spiegelseher glaubt ebenfalls silr die Gesellschaft verständlich zu sein, wenn er sich nach dem mattesten Gesicht, das er darin kennt, nach seinem eignen im Spiegel, richtet und einzieht. Hat er keinen, so betrachtet er mit Pfauenaugen seine Füße. Ueberhaupt ninnnt in unsern Tagen die Kurzsichtigkeit so zu, daß die seinsten Lente

nur die nächsten Gegenstände, welches sie selber sind, erkennen, und sich in Zimmern voll glänzender Wesen blos auf das nahe Gebiet ihres Ichs, auf ihre Glieber und Kleiber, einzuschränken genöthigt sehen. So weit mein Rebenblatt. —

Enblich mar es Zeit, baß ich mich ber aftronomischen Weste ernftbaft naberte und über fie bie Bemerkung machte, baf ein folder Dopbelmaber'fcber Stern = Atlas (ein gutes Bortfpiel, benn bie Befte mar Atlas) jungen Mabden mehr als ber Sternenbimmel bas aftronomifche Studium erleichtere, weil er's mehr ins Enge giebe; "ich wollte, fest' ich "bagu, ich mar' auch ein feibner Sternentegel!" - "Die Befte ift nicht .. gang übel" fagte ber Batrigier. - "Allerdings ift fie übel (fubr ich fort "und zielte auf die getuschten Zwillinge und Thiere), wenn die Sonne .. burch folde Frühlingszeichen gebt und warm macht: wo ist nachber ber "achte Adonis vernalis, bier ober bier?" (3ch zeigte auf unsere beiben 3werchfelle.) und nun mußt' ich im gleichgültigften Ton, ber zu haben war - er follte bie fortlaufenbe Signatur bes vorigen befommen ichnell fragen: wober er bas Ding habe. "Bon ber Gräfin Georgette" fagt' er zweibentig und hoffte, ich verwechselte fie mit einer beutschen. Es tam mir febr ju ftatten, bag ich talt fort fragte, ale wollt' ich feine Antwort ergangen: - "Bon ber beim Metger -?" . . . In ber Ueberrumpelung follt' er ben Ramen bes Metgers anschienen; aber nun febe ber Lefer mein jetiges Bliid und meine porige Ginfalt : Georgettens Miethsberr bieß nur Detger und war feiner. "Ja, eben bie beim Drechsler Metger" fagte ber Zobiakusträger verbrießlich. Ich war gleichsam ahnend von jeher allen Geschlechtsnamen, bie etwas bebeuten. feind, 3. B. Sofmann, Ebelmann, Zimmermann, Geiler, Richter: wie icon bingegen ift einer von gar feiner Bebeutung, 3. B. Gotbe, Berber. Leibnit, Jatobi, Rant!

Run war ich burch bas ganze frumme Souterrain meines Labyrinths hindurch, und ber blaue hinmel ftand vorn an ber Deffnung: benn wenn ich am Montag ben Boten unter seiner ganzen Gewerfichaft herumfragen ließ, war mir ba nicht die Kleine bescheert? — Mit einem

um 120 Bfund leichteren Bergen - eben fo viel wiegt auch mein ganger Rörper, welches meine fünftigen Biographen wiffen muffen - flieg ich aus ber Gonbel und vertauschte bie Sternbilber bes Batrigiers gegen bie, welche am himmel entglommen. - Aber wie gliicklich = langfam ichritt ich fort! Bie abulich ber fdweren Biene, beren Meilenzeiger Blütenbaume find, und beren Fracht aus Blumenstaub und Blütengeift mit ber länge bes Flugs aufichwillt! - Denn es war Sonntag und halb Rürnberg war jum Thore binausgefahren, und bie andere Salfte jum Kenfter, um jener nachzuschauen - bier jog ein Leiterwagen mit einer geputten lachenben Bollerichaft, bort ein bergleichen Glia8 = Bagen, ber nicht gen Simmel fubr, fonbern bavon tam - Schutverwandte batten zu Ginsgennachtbürgern\*) bie Naturalisazionsafte befommen - über bie Sallerwiese, ben Jubenbuhl, bie Johannisselber muffen mehr Denfchen geflattert fein als Abenbschmetterlinge - und jebe Frau, bie ein Rind im Saufe und ein Gemilfe-Beet im Stadtgraben batte, ging mit jenem um biefes und befah ben Segen Gottes . . . 3ch begebe mich mit meinen Träumen zwar gern in jebes freudig-flopfende Berg und gable bie ich nellern Schlage, womit es, wie eine Sefunbenuhr, ben chalbäifden Strupel bes lebens, ber 1 089 Stunde beträgt, genauer und länger theilt - ja, ich würde mich in ein frohes einquartieren und ftanbe ein metallenes Orbensfreug als Drehfreng bavor aber noch taufenbmal lieber eil' ich in eines hinter Sadleinwand; erfrenlicher und inniger ift nichts als bie ehrenvoll errungne Luftbarteit eines ämfigen gutmutbigen Bolls - ohne Argwohn und Arglift find jubelnbe Blebejer mit aufgeschloffenem Bergen fo fünftlich wie bie Blätter ber Pflanzen neben einander gestellt, baf fie Licht und Thau bes Simmels vereint auffangen und fich einander nichts verbauen - und ungleich ber bewölften Jugend ber Großen ift bie gemeine beiter und warm,

<sup>\*)</sup> Eins gen Racht heißet die Stunde vor bem Tags - und Thorschluß; Einsgennachtburger beißen aus Scherz die handwerker, die fich vor der Sperre noch ein wenig außer den Mauern beluftigen.

gleich bem Frühling bes Wetters, ber unter allen Jahreszeiten bie trocenste ift. —

Nie setzt die Lethe alle Gebächtniffäulen tiefer unter Wasser als in solgenden drei Träumen: im Dichten — im Freuen — und im Träumen. Ich sag, glaub' ich, in allen dreien auf einmal; benn ich vergaß und überhörte ben Garaus — dann die blasenden Hörner auf den Thoren, welche die Sperre verkündigten — und mit Mühe vernahm ich die Keiergsode um neun Uhr.

Unter bem Läuten troch ich jum Sallerthurlein in bie Stadt gegen brei Rrenger Ginlag- ober Inseratgebühren. Aber welche Söllenfahrt! nach biefer Simmelfebrt! Ich wußte nicht, wo bie Mausfalle mar. 3ch hatte zwar bas Seutter'iche Sboggo und Rataftrum von ber Stabt bei mir, aber ich tonnte nichts barauf feben. Es waren feine Laternen angezündet, erftlich, weil man ben Frühling - zweitens bas erfte Biertel batte - brittens, weil auch im Binter und Neumond feine angeglindet werben, ausgenommen in ben wenigen Gaffen, worüber einige bangen - und viertens, weil es nicht nötbig ift, sonbern überfluffig. Die eigentliche Strafenbeleuchtung geschieht von innen aus ben Säusern beraus : bie Gaffen find enge gebauet, und noch bagu ift an jebes Saus außen ein Reverberier = Spiegel befestigt, und in jedes innen ein Talglicht, fo bag alle Strafen, zumal enge und bunfle, burch bie Lichter entgegenstebenber Säufer (wenn bie Fenfterlaben offen find) nicht nur eine gang gute Erleuchtung erhalten, fonbern eine mobifeile bagu, ba bie Cinwohner noch nebenbei bamit ihre Stuben erbellen und bie Bimmerbeleuchtung ersparen, wie in manchen welschen Stabten bie brennenben Rergen auf Altaren zugleich fatt ber Laternen und ben Beiligen bienen. Und bei einer folden gemeinschaftlichen Muminagion burch fünftausenb Säuser ober Stuben - Reverberen wurd' ich. bas befenn' ich, die etwanigen Gaffen = Reverberen, fo wenig ihrer find, als Ueberfluß und Luxus (zumal unter bem alles falzinierenben Rriegsfeuer) wieber ausblasen und ausschnäugen, wenn ich binauf fonnte.

3d fomme zu meinen forperlichen Berirrungen gurud, bie allezeit

größer sind als meine biographischen. Hat wol je, ich bitt' es mir zu sagen, irgend ein Burggraf, ein Losunger, ein junger Patrizier, ein Reisediener, ein Brandenburger sich so häßlich und so spät verirret wie ich? Kam er wie ich ser sag' es frei) zum Hallerthürlein hinein und dann in die Negeleinsgasse — dann auf den Geiersberg — dann in die Irrergasse — dann in die Harne Fill — darauf in die Border Fill — und dann boch zurück ins Hundsgäßlein — und von da gerade aus auf den Milchmarkt? Und wenn er von seiner Unwissenheit oder von seinen Leidenschaften so falsch geführet wurde, kam es mit ihm immer so weit, daß er sich in die Elenden Sassenheit, ohne zu wissen wie, und aus ihr herauskam, ohne zu merken daß? — Denn so ging es mir.

Bulett murb' ich, so zu sagen, von einem Sadgäßchen ober Rebblein eingesadt: ber Stubenschein einer ganzen lichten hanshaltung schlug mir ins Gesicht. 3ch blidte näber in die volle geschwätzige Grubenzimmerung von Stube: statt des Bergschwadens und Arseniktönigs saß Köleriz darin, und statt der Bergknappen arbeiteten spielende Kinder, auf dem Magen liegend, und stellten ein reicheres Pembrocisches Dockenoder Puppen - Kabinet um sich, als der Armuth dieses Erdgeschosses anzustehenschien. Kurz, es könnte ja der Drechsler Metger sein, dacht' ich.

Ich trat eilig hinein. Ueber Köleriz Angesicht trochen jetzt so viele häßliche wurmsörmige Mienen und verfürzte Teufelchen als über Callots verzerrtes Blatt von Antonius Bersuchung, benn es war die Wohnung bes langgesuchten Miethsherrn Georgettens. Köleriz stand voll Langsweile vor bem Drechsler und mußte sich mit nürnbergischen Meistergessängen aussingen laffen. Metger hatte gerade ein Loblied auf Nürnberg (von Nosenblüt 1447 gedichtet) im Mund — er färbte dabei eine weiße Tändin schwarz, damit der pechschwarze Tauber sich mit ihr paarte und nicht mehr nach ihr hacte — und rezitierte eine Strophe, die gessallen kann, wenn man gegen zwei oder drei Zeilen nicht zu streng ist.

<sup>\*)</sup> In ben meiften alten Stäbten find " Elenben . Baffen", weil elenb fonft fo viel bebeutete ale fremb.

D Nürnberg, du eble Flet, Deiner Ehren Bolz fielt am Zwel, Den hat die Weisheit daran geschoffen, Die Wahrheit ist in dir entsprossen.

Nichts ist mir angenehmer — zumal ba es jetzt seltener ist — als Stolz und Liebe eines Bürgers für seine Stadt. Der Drechsler, auf bessen poetisch zerstreutem Gesicht keine Ausmerksamkeit auf die lauten Kinder und kein Argwohn gegen den hinterlistigen Herzen Pürschmeister Kökeriz zu lesen war, dauerte mich mit seinen verzettelten poetischen Blumenlesen. Ich hatte daher kaum gesagt, ich hätte mich verlausen und könnte nicht in die Maussalle: so kam ich sogleich, um dem Rhapsoden einen freudigen Gedanken zuzuwersen, mit dem Appendix nach: "Es ist das Haus, worin sonst der gute Hans Sachs wohnhaft war, "den ich für den größten Meistersänger halte, den vielleicht Nürnberg in "seinen Kirchen hörte."

Haftig suhr er über die ganze Taube mit einem breiten Pinfelstrich und versetzte: "War benn unser Urur-Herrlein\*) vor den Kopf geschlasgen, nämlich der berühmte Herr Ambrosius Metzer? Er war ein "Magister, aber der Hand Sachs war nur ein Schuster. Hat nicht "mein Urur-Herrlein die Weber-Kräzzen-Weiß\*\*) erdacht, so in acht "Reimen besteht, und die Cupidinis-Handbogen-Weiß, so schon ihre "guten sechzehn Reime hat, und die Heisthränen-Weiß mit ein und "dwanzig Reimen, sammt der Krumzinken-Weiß mit ihren drei und "dwanzig Reimen, besgleichen die verschalkte Fuchs-Weiß mit gar vielen "Reimen, und die Fet-Dachs-Weiß mit noch viel mehren? — Herr, "vom Magister Wetger wäre viel zu sagen. Was meine Wenigkeit an"langt, so weiß es mein Gesell, daß ich in der verschalkten Fuchs-Weiß

<sup>\*)</sup> Berrlein nennt man ba ben Grofbater.

<sup>\*\*)</sup> In Wagenseils Comment. de civitate Noribergensi steht eine beutsche Abhanblung über bie Meistersänger, worin (p. 534 etc.) bieser Amborsius Metger, welcher Lehrer am Gymnasio Aegidiano in Nürnberg war (p. 547), mit ben obigen sonberbaren Namen seiner Ersindungen unter andern Meistersängern austritt.

", zwei, drei Stollen absingen kann, und mache dabei keinen Bod, weber "rührende Reime\*), noch schnurrende\*\*), noch Klebsplben\*\*\*), noch "Lind und Hart +) und bergleichen. So ift es." — —

Ich betrübte und erfreuete mich zugleich über ben reichen Bildungstrieb einer vom Schickal instbulierten Seele, die außer den hölzernen Figuren noch poetische zu machen strebte. — "Sucht man (sagt' ich, aber "wahrlich wohlwollend) in Nürnberg Seine Berse sehr, Reister; singt "Er oft?" — "Daß Gott erbarm, versetzt' er, so oft als die arme Taube "da. In der Katharinenkirche war sonst wol jeden Sonntag Sing-"schule — aber jetzt wäre in der ganzen Stadt kein Merker++) sür "Geld zu haben. Es ist schlecht genug, zumal wenn es Leute in der "Stadt gibt, die "Kranz-Gewinner" werden könnten, wo nicht "König-"Davids-Gewinner+++).""

Es mag mich nun die Begierbe, dem armen Meister eine Freude zu machen, oder die Natur der Sache selber auf die Achnlichkeit zwischen den jetzigen gräzisierenden Poeten und den Meistersängern gesleitet haben: genug, die Achnlichkeit wuchs mir unter den Augen, und ich konnte sie Metgern zeigen zum Trost. Zedes wissenschaftliche Gehirn, das nur so groß ist wie das hirsenkorn, worein Kallikrates einige homerische Berse eingrub, und dem wenigstens kein geringerer Inhalt einge-

<sup>\*)</sup> So hießen die Sandwerlestatuten ber Meisterfanger folche Reime wie: leben und erleben.

<sup>\*\*)</sup> Falich verfürzte: 3. B. gborn ftatt geboren.

<sup>\*\*\*)</sup> Der vorige Fehler.

<sup>+)</sup> Reime wie Anabe Rappe — Dehl Del. Die jetigen Dichter tonnen fie wagen.

<sup>++)</sup> Merter hießen die vier Männer, die in der Kirche um den Meiftersänger saßen, und wovon der erste Acht gad mit der Bibel vor fich, ob der Sänger bagegen verstoße — der zweite, ob er im Wetrum bleibe — der dritte, ob er recht reime — der vierte. ob er vecht singe. Zeber bekam für seine Rezent i on zwanzig Kreuger.

<sup>†††)</sup> Hatten alle biese nichts zu erinnern, so wurde bem Preiserwerber eine Rette aus Pfennigen umgehangen, beren mittelfter ben König David mit ber Harfe vorftellte; ber, welcher bas Alzeisit erhielt, gewann nur einen Kranz aus seibnen Blumen.

fratet ift als bem Sirfenforn, weiß es vielleicht ohne mich. baf aute Bebichte, gleich ben alten, volltommen finb - ohne Bilber, ohne Feuer. ohne Berg, ohne großen Inhalt - blos burch reine leere Darftellung, burch Objektivität, fo baf eine Boruffias ober ein Belbengebicht, worin ftatt eines Elephanten ber gange Elephantenorben agierte, feine größere poetische Bollfommenbeit annehmen tann als eine - Klobiabe\*). gräzisierenben Dichter bestätigen noch mehr feinen Sat. In ber That find fie, gleich ben ägpptischen und eisten griechischen Tempeln, leer und ohne Bilber (ber Götter) - ihre poetischen Febern gleichen ben Schreibfebern. womit wir alle arbeiten, welche befto beffer ichreiben, je tabler fie befiedert find - baber werben jett poetische Gewächse (nicht wie sonft burch beilige Begeifterung und Buth, fonbern) wie Frühlingsgewächse, burch braven Froft gehoben, und gerabe bie Dichter, bie uns beben, wiffen uns (nicht wie fonft zu entflammen, fonbern) abzufühlen, wie Sandwerter, welche ft eigen, bei Feuersbrünften lof den muffen - und ben Wind und bas Waffer, bie Orpheus burch feine Berfe im Laufe einhielt, muffen bie jetigen bewegen, wenn nicht enthalten.

Ich wünschte wol, die jetigen Kunstrichter untersuchten ernstlich, ob nicht die Meistersänger im lobenden Sinne Meistersänger waren, und ob ihre so tühlen, bilderfreien und stofflosen Gedichte nicht jene reinen Darstellungen ohne allen Inhalt (ben wenigen Sinn ausgenommen, der von Worten nicht zu trennen ist), kurz, ob sie nicht jene Bollendung in sich tragen, nach der wir ringen, und die viele Griechen wirklich erreichten. Es sollte mich wundern, wenn unten stehende Strophe aus einem auf den Tob eines Merkers gesetzten Gedicht\*)

<sup>\*)</sup> Pasquier faßte auf einen Floh, ber auf bem Bufen bes Frauleins bes Roches faß, etwas ab; und fo machte jeber von ben anwesenben Gelehrten sein Gebicht auf ben Floh, ber eine ein spanisches, ber andere ein griechisches u. f. w. Diese Blumenlese wurde gebruckt.

<sup>\*\*) 3</sup>ch ziehe fie aus Wagenfeil S. 555 aus. Sie ift in ber Clius-Posaunen-Beiß, die in fiebzehn Neimen besteht.

Tobias Martin biefer hies, (nämlich ber geftorbne Merter) Belder ein Bofamentirer gewefen,

von M. Ambrofius Metger gang ungludlich ausgelesen und ohne alle Wirkung auf feine Lefer mare.

"Meister Drechsler, sagt' ich, Meistersänger und Gesellensänger "singen jett überall, aber freilich nicht in Kirchen, sondern in Buchla"den. War sonst das Musenpserd ein Nürnberger Pferden von Holz,
"das mit geruchlosen hellen Blumen übermalet war, und das als
"Schwanz ein turzes Pfeischen ausstreckte, den slötenden Reim: so hat
"man jett blos das Pseischen ausgezogen und die Blumenstücke abge"wischt, das hölzerne Rößlein sieht noch da. — Merker stehen in allen
"Buchladen, heißen aber Rezensenten, und bekommen, wie die Jury und
"das Konklave, nicht eher etwas zu effen, dis sie entweder gerichtet
"oder gekrönet haben."

Unter bem Disturfe tonnt' ich tiefere Blide in bie elpfaischen Felber

Dan er auch wohl verstund biß,
Doch sonnte er vor den Tod nit genesen.
Als man neun und zwanzig Jahr schriebe klar,
Da wurd' er geboren auch,
In diese Welt, wie uns solches bekentlich;
Er wurde auch nach rechten Brauch,
Bon Kindheit auff zu der Schul zogen endlich,
Darin so lernet er steissig sürwar.
Als er nun drei und zwanzig Jahr wurd' alt,
Da begad er sich in den Ebestand bald,
Beigt' darinnen ails Kinderlein
Mit zweien Weibern, davon ihr noch zwei leben,
Ein Sohn und eine Tochter sein,
Thät sich auch in die britte Eb begeben,
Lebet friedlich mit sein Ebaatten zwar. —

Wo ift bier Schwulft ober norbischer Bilberfcmall? Wo fpricht bier ber Dichter selber? Mit reiner Griecheit und mit völliger besonnener herrschaft über sein Feuer ftellet er blos bas Objektive bar. Einige veraltete Worte abgerechnet, bie wir in jeber Messe wen allernuesten machen tonnen, ware bas Etud in einen Musentalenber tauglich, besonbers, ba seine kühnen Bersetzungen mit ben jetzigen noch fühnern leicht zu beden finb, 3. B. mit ber Trennung bes Genitivs vom regierenben Wort.

Bean Baul's fammti. Berte, XIV.

ber Stube werfen. Gie war eine gleißenbe, gebobnte, gewaschene, bevölferte Billa voll weiblicher Runftwerte, eine völlige Sofbaltung einer regierenben Sausfrau, Metger ichien nur bie Rrone, fie ben Bepter gu tragen. Der Grofvater ober bas Berrlein ichnarchte im Grofvaterftubl unter ben olumbifden Spielen ber Rinber. - Der Gefelle bobelte eine bolgerne Bäuerin zur galanten Frau hinauf, indem er bas überfluffige Rochlätter-Bolg abraspelte. - Auf bem Schiefertische multiplizierte ber attefte Cobn bie Ginwohner Rurnberge mit fich felber mit Rreibe und erlustigte fich am breiten Multiplizier = Erempel voll Nullen. - Sinten am Dien ftant ber funtelnbe Rorbidein ber fupfernen "Brangfuchen." b. i. Bruntfiiche, und ber Bacttrog erhielt eine gelinde Barme auf mor-Der Batrigier froch um bie ruftige rebfelige Meifterin, wie ein Ohrwurm um bie Relfe, und machte immer, bag fie fich lobte: "3ch fnete alles felber, fagte fie, und laffe feine Dagb über ben Bacttrog." Dan ficht, er wollte mit ibr, als mit einer Budergange, Georgetten faffen. Aber bie Rinder, Die ein buntes Bret voll bolgerner Ronige und pornehmer Leute vor fich batten, tamen immer ftorend und baten fie, ben Bater zu bewegen, bag er bie Bogel bincinließe. "Go thu' es nur" fagte fie zum Alten, ber fogleich willfährig und ohne zu miffen, mas er that, die Bogelbauer berabnabm. Die Rinder hupften und ichrien : "bie Bogel! bie Bogel!" Aber bie Mutter ließ nichts machen, bis bie Rinter porber mit bem "Katideinlein" (bem Schnupftuch), bas fie reichte gearbeitet batten. Run batten bie Lefer Augenzeugen bes Jubels fein follen , welchen bie Rleinen erhoben , ale ber Drecheler ein Bfortchen am Steife eines jeben Mitgliebes ber bolgernen Korporagion aufgog und in eine Figur nach ber anbern einen Bogel ftatt ber Seele fpringen lieft und fie bann mit bem Sphinkter gusperrte; - aber ben bochften Grab erstieg die Luft, ba vollends ber König - worein er einen Zauntonig gelassen, bamit ber 3merg-Infasse in ber Rigur beftiger arbeitete - und ber Domprobst - weil er ber bidfte mar, mußte ein Dompfaff ober Gimpel binein - und ber Minifter mit einem Stern - von einer hackenden Rohlmeise bewegt - und viele Kammerberren - mit ihren

inwohnenben Spaten - und eine Ronigin mit ihren zwei Sofbamen welches Rleeblatt man zusammengeleimt und burch innere Rommunifazionsgraben fo weit ausgeboblet batte, baß fie alle brei von Ginem Bogel, einem Staarmat, ju regieren waren, und bag bie Sofbamen allgeit, wenn ber Bauchrebner etwas fagte, wie bie Ronigin gu reben fchienen - - ich fage, bie bochfte Luft entstand, ba biefe große (obwol fleine) Welt, von ihrem Gevogel beseelt, mit ben Ropfen icuttelte, bamit nicte, bann frachzete und plapperte, Die Arme und Beine regte, Schnäbel ftatt ber Zungen gegen einander ausstreckte und furz, alle Lebensbewegungen vermittelft ber Konklavisten fo niedlich nachmachte, bag bie Rinber glaubten, alles fei lebenbig und mabr. - Gin unschulbiger Gpafi, fobalb man nur bas inhaftierte Geflügel balb wieber berausfängt! --Bei ber Göttin bes Gluds! follte man benten, bag bie Mafchine, womit bie höhern Stände ihre Gludfeligkeit weben, aus fo vielen Studen, wie ein Strumpfwirferftubl, gufammengefett mare, nämlich aus brittebalb taufend, wenn man fieht, bag man in ben niebern nichts bagu braucht als Eine Stridnabel und ein Rnäul?" -

Ich horchte eben nach ber Alten hin, die unter dem Puppenspiel zweimal zum Patrizier gesagt hatte: "fie schläft wahrlich: sahen Sie denn Licht?" — als plötslich mein Stuß mit hereingekehrtem Gesicht um das Fenster und in die Stube rannte und rief: "Ich such seie in der ganzen "Stadt, Herr Gras vom Bataillon: hier sitzt sie bei meinem Meister." — Die ganze Stube stannte. — "Die Gräsin Georgette? (sagt' ich) es "ist meine leibliche Tochter" und sah den Patrizier an. Stuß war schon vorher da gewesen und hatte alles ersahren. Der Drechsler zog wie ein Merkur die Seelen oder Bögel aus ihren Leibern. Köteriz sah mich — denn ich blübe — steptisch an. Dem Mitterchen gab ich den Paß, es sollte ihn hinanstragen, damit ich vor sie könnte. Das alte Herrlein wurde unter uns Tumultuanten wach und konnte sich in nichts sinden. Die Alte trippelte sort und verhieß, zu weden. Der Thierkreisträger ritt mit den Augen um mich und den Boten rekognoszieren.

Enblich that bie Mutter wieber bie Thure ein wenig auf und rief

mich bingus. Draufen fagte fie mit eiliger Berebtfamteit . .. Georgette ..lefe ben Baft und ichlafe nicht - fie brenne nur aus Armethei tein "Licht - fie fperre fich bor Gr. Gnaben (Roferig) ein, ber ihr für feine "Weste statt ber Bezahlung ein großes Geschent geben wolle - fie nehme "aber nichts - fie fei bettelftolg und effe lieber Bafferfuppe, als baf fie "bettle." - In Ginem Athem lobte und tabelte fie, und zwar beibe Berfonen zugleich. 3ch flog bor ihrem Lichtden voraus ins buntle Stübden, um bem Mabden burd brei Worte ben Aufidrei bes Schredes ju erfparen, baf ich ein Frember fei. Gie lief im Finftern auf mich gu und rief umarmend: "Oh, mon père, mon père chéri!" - Mich erweichte und erschreckte ber icone Irrthum ber Liebe, und ich ernabrte ibn burch ben Doppelfinn ber Anrebe. Aber mabrent ich in ber bochften Noth in allen Gemächern meines Gebirns herumgriff nach einem D. Kaufts-Mantel, nach einem Gvaes - Ring, ber mich unfichtbar machte: während biefen Nöthen wurden fie noch taufenbfach erhöht, und ich noch näber beseben und beleuchtet, erftlich burch bas Licht und zweitens burch ben geftirnten Rarren, bie beibe bie Treppe berauftamen.

Mitten in unserer Gile muffen wir uns boch alle einige Minuten bei ben Urfachen aufhalten, bie ben Berberben brobenben Schmangftern, ben Batrigier, über ben Borigont beraufzogen. Drunten in ber Drecholerftube hatte biefer Ungliidsftern aus Argwohn, mabrend bie Mutter braugen mehr Borte als Schritte mit mir machte, ben nicht fonberlich gewandten Stuff, ber weniger bom Argus als von beffen Beibethiere an fich batte, liftig abgebort. Stuß ging verlegen berum und an eine abgelaufene Wandubr: "Rur aufgezogen!" fagte Roferig, benn es war eine Berier-Als ber Hornrichter bas Ubrgewicht, jo gut er fonnte, aufzog, und fein Beficht (worauf er mehr Bebankenstriche batte als hinter bemfelben Bebanten) martenb gegen bas Bifferblatt gutebrte: fo gerfprang es in zwei Flügelthurchen, und ein berausprellenber Fuchsichwang legte fich über fein ganges Geficht. Im Burudfahren und Burudichaubern rief er mich bei meinem mabren Namen ju Bulfe; und als man ibn barliber befragte, gab er bas Responsum prudentis, er habe nur ben Grafen

von bem Bataillon gemeint. Der Frühlingszeichen-Träger und Zeichenbeuter muthmaßte sofort, hinter ber Sache stede etwas, und ich sei ein Spithube wie er, und weniger ber Bater als ber Galan ber Gräfin worin ihn mein jugenbliches belebtes Ansehen nur noch mehr bestärfte. —

Der Lefer gebe nun mit mir wieber in ben feurigen Dfen gurlid, worin ich brenne. Das Licht und Roferig, als ein neuer Ginbeiger, ftanben auf ber Schwelle. - Aber in ber Angft tann man nicht nur mehr als fonft ichlebben, fonbern auch erfinden. 3ch zog mit ber Rechten ben von ihrem Bater abgeschickten Facher mit bem Bilbe ihres Liebhabers aus ber Taiche - inbeft ich mit ber Linken ibren Roof immer fo an mein Berg anbrückte, baß fie ibn baran nicht aufbeben und mich beschauen tonnte - bann faltete ich mit ben Fingern ben Facher auf und bedte ibn aufgespreigt por mein Geficht, hielt ihr aber bie Innenseite mit bem bes Liebhabers vor und lispelte ihr mabrend meiner Unfichtbarteit und ibrer Anschauung in bie Ohren: "Gie entgebe ben größten Gefahren "von Seiten bes Patrigiers, wenn fie fich für meine Tochter nur fo lange .. ausgebe, bis er fort fei; benn ich batte blos Beftellungen von ibrem herrn "Bater an fie." - Die Arme, Die in biefer Minute ihren Bater verlor, prallte mit einem "Oh, mon Dieu!" gurud - fam, ale fie mich anfab, einer Ohnmacht nabe, bie ich mehr ihrer burftigen entnervenben Diat als meiner Bhysiognomie beimeffe, und fette fich ichwantenb und gebrochen nieber. 3ch febe bie liebe, furge, bunne, blaffe, etwas fpitnafige Rigur noch, wie fie bort fitt und mit bem Kächer fich anfangs ber Obnmacht wegen und nachber bes Bornes wegen frifche Luft zutreibt. "Beftige "Bewegungen, fowol ber Freude als bes Schmerzens, fagt' ich zu ben "Buschauern, griffen fie ichon in ber Rindheit bei ihren feinen Rerven "beftig an." - "Beibe?" fragte Roferig.

Nun war ich hauptsächlich verbunden, so viel Lausewenzel zu rauchen, bis diese Blattlaus todt vom blithenden Gewächse vor mir herabstel. Ich stellte die Patentpomade auf den Tisch — schlug meinen Grasenpaß auseinander, damit der Patrizier einen neugierigen zufälligen Blick hineinwürfe — und sagte kalt: "Ih Ihnen etwas von mir oder von meiner

"Tochter beliebig?" — "Ah," sagte ber zweibeutige Filou, "e'est donc "votre fille, ou à peu-près?" — "Comment, ou à peu-près?" — sagt' ich mit einem Mischling von Neugier und Zorn auf dem Gesicht. — "Parceque je l'ai cru votre soeur ou à peu-près" versetzt et. Georgette sing an zu weinen und sagte — ich weiß nicht, ob zu ihm oder zu uns beiden — "Vous déchirés mon coeur et mon honneur."

Bett mußt' ich entsetlich toll über ben Batrigier werben - erftlich, um einen orbentlichen aufpraffelnben Frangofen zu machen - zweitens. weil ich's wirtlich war, ba er mich und fie, eine boppelte Unichulb, qugleich anfiel, und brittens aus folgenbem Grund. Um Tage ber Berlobung - ber Bermählung gar - macht man bei bem erften fremben Mabden, auf bas man trifft, mit einem besonbern Gefühle bie Entbedung, baß es einen Unterschied zwischen Liebe und Freundschaft gebe, und baf bas gange weibliche Geichlecht, bas man fonft in feine Augen. wenn nicht in seine Arme, ju faffen suchte, eingelaufen fei auf Gine; wird nun einem Manne bas feltene Glud zu Theil, bas ich am Sonntag batte, eine ungemein gartliche Empfindung, aber von einer Gattung, welche nicht mit ber ebelichen Liebe follibieret - wobin elterliche guerft einschlägt - für ein liebes Berg, bas unter einem Chaml ichlägt, aufaubringen und festaubalten: fo fett er fich, ungeachtet ber ehelichen Lebenswarme, in die laue Abendfoune eines fo milben Gefühls fo lang und breit, als er nur fann, binein und rudt immer aus bem Schatten. Die findliche Liebe, womit fich bas erichrodne gamm an meinen Sals gehangen, machte väterliche in mir natürlich und rege; und mit größerer Erbitterung als fonft exergiert' ich bie bobe Berichtsbarteit über Sals und Sand an jenem Spittbuben, welche bie niebere an ben iconen weiblichen Salfen und Sanben üben, jene Berlenfischer, Die ben lieben Befen, wie Berlenmuscheln, nur Die Berle, nämlich ihr Berg ober gar ibre Ebre, ausbrechen, um fie nachber leer und wund auf bie Berlenbant gurud zu merfen.

Rurg, ich tobte folgenbermaßen:

Gleich einer losgezündeten Bulverschlange fuhr ich in ber Stube

5

herum und sagte: "Poste! — Herr, Sie kennen meine Tochter nicht —
"Glauben Sie, weil eine Emigrantin Ringe macht, daß sie alle an"nimmt? — Ober daß ich, wie der Drechsler drunten, die heilige Geistes"Tanbe schwarz ansärbe sür eine Muhammeds-Tanbe wie Sie? — O,
"hätten wir uns nur auf anderem Boden! — Ah, qu'est ce que de
"nous! — Pillés en France, déshonorés en Allemagne — nous sommes
"tour-à-tour en proie aux Vendeurs de la chaire humaine et aux
"Anthropophages, qui la déchirent\*)." Die arme Georgette konnte,
ob sie gleich nicht wußte, wer ich war, doch ihren Erinnerungen an die
Wahrheit dieser Klagen und ihrem weinenden Herzen nicht widerstehen
und machte nich dadurch wilder und weicher zugleich.

"Monsieur, (fing ich mit einem gangen Borrath von Athem an) "Sie find bier in biefem Bimmer - Sie feben meine Tochter - Sie "feben ihren Bater und beffen Glate, ben Beweis feiner Jahre - Gie "lieben, hoff' ich, bie Tugenb" . . . "O qu'oui, fagte ber Spitbube, "mais j'aime encore plus les femmes, qui la logent." - Da Georgette aufftand, tonnt' ich nur eilig ju ihm fagen: "l'iable!" und febrte mich gegen fie und nahm ihre fleine bebente Sand und fagte: "Recht, traute "Tochter, begib Dich jur Rube - Du bist ein Engel, aber ohne himmel ..- traume von einem - morgen fomm' ich wieber, Befte! - Bas "gibt es noch!" fdrie ich, als ber Batrigier ans Kenfter ging und Gelb aufgablte. - "Ich will blos Mademoifelle für bie 3 willing e bezahlen" fagt' er mit perfiflierendem Tone und zeigte auf feine. Entfetlich aufgebracht fagt' ich voll Milbe: "Das ift etwas anders. Den fleinen "Raftor und Bollux auf Ihrer Befte wollen wir felber gegen einanber "im Großen machen und friedlich beimgieben" und faßte babei ftart genug feine Bachsband in meine Gotens-Sand - ich bin nicht ichmach - wie in eine Kompressionsmaschine, und führte ibn unter zu marmem Breffen berfelben zur Thure binaus. "Gind Gie, fragt' er gornig auf "ber Treppe, ein Richter?"- "In Sachen meiner Tochter"- ant-

<sup>\*)</sup> Vendeur de la chaire humaine beifet ein Seelenverfaufer.

wortet' ich absichtlich in die Quere, und verdoppelte mit der Quetschsorn ben Druck der hand — "kann ich's sein; und die Grafen waren und "hießen ja hei Ihren alten Deutschen allzeit Richter." Mein Bote kam aus der Stube, und so zogen wir drei aus dem hause — und vorbei war der letzte April.

Aber noch erglüh' ich, wenn ich baran bente. Es wirb für uns alle ein Rühltrant fein, wenn ich hier bas sprische Schreiben über ben Banberungstrieb ber Ebelleute und Patrigier gebe.

Siebentäs erzählt nämlich S. 406, er sei in Haseb sehr verdrießlich mit einer Windbüchse auf dem Dache umhergekreuzt und habe blos aus Berdruß, als die Mittwochspost (eine Bruttaube) gerade über seinen Kopf wegstog, die Briefträgerin herabgeschoffen — er habe darauf die Bost beraubt und ihr das an die Schwanzsedern gedundne Felleisen abgeschnitten — und die Briefschaften hätten in einem Briese bestanden, den ein Mönch aus einem Kloster der Stadt an eine Nonne in einer sernen Gasse geschrieben, um ihr Naturgeschichte beizubringen. Die Nonne machte der Inspektor dadurch zu einem Studenten, der Kollegien aussetzt, um auf seine nachgeschriebnen Heste durch hiatus sogar die Gestalt des Alterthums zu prägen.

Aus Mangel an sprischen Lettern tann ich ben Lesern bas sprische Schreiben nur in meiner schlechten Uebersetzung geben: benn Sprisch ift meine Stärke nicht.

## Liebe Tochter!

Der Prior tam gestern von Berusalem gurudgeritten, ich fragte ihn aber nicht gern um bas dietum vexatum, weil er so milbe war, baß er nicht mehr sitzen konnte, wie seine Sel auch. Die zwei italianischen Spithuben sind eingesangen; ber eine hatte die Thurschlösser\*, in Brand gestedt, um einzubrechen, und ber andere hatte, als seine Braut mit zugeleimten Angen vor ihm saß, ihre Habseligkeiten unter seine verpadt

<sup>\*)</sup> In Saleb fint nach Ruffel bie Schlöffer holgern und bie Thuren eigern.

und damit fortgewollt. — So giftig sind die Menschen, wohlriechende Palme meines Lebens! Aber ich und Dn sitzen im Schatten der Ruhe und unter dem himmel der Frömmigkeit und schauen das Antlitz der Erde an, aus dem ihr Schöpfer, wie eine freundliche Seele, hervorsieht; besonders sind viele Zitronendamme an meinem Zellensenster schön. Wir müssen aber in unsver Naturgeschichte beute sortsabren.

Wir haben's icon geftern gehabt, baß Gott in bie Bogel ben Trieb ber jährlichen Wanberung eingesentt, bernach in bie vierfüßigen Thiere und auch in bie Beringe - beute tommen wir auf bie Ebelleute und bie Reichen. Der Trieb zur Wanberung offenbaret fich bei ihnen erft in ihrem britten Jahrzebend und halt fich an teine Beit, wie auch Relbmäuse und Beuschrecken oft zu zieben anfangen, ohne bag ein Denich weiß, warum. Gin alter Pringenhofmeifter fagte mir, wenn man im britten Jahrzehend einen Ebelmann einsperrte - 3. B. in eine ritterichaftliche Bibliothet, wo es warm genug ware, ober in ein Burgverließ, fo wurb' er feine Beit miffen und traurig merben und binaus wollen; und lieft' man ihn bann boch nicht nach Franfreich und Italien ab, fo würd' er, wie jeber Bugvogel, fich unbeschreiblich alterieren. Denn gleich ben Bogeln muffen bie Strich = und Bug = Menfchen ber Barme megen aus bem talten Eng - und Deutschland in bie marmen Stabte in Guben geben, weil fie icon in ben 3mangigern miffen, wie webe bas Alter thut. 3ch muß Dir fagen, Draugenbilite bes Bergens, bag man fonft mit Dube taum im fiebzigften Jabre alt murbe, baber wenige ibr Alter ertebten : jett aber erleben bie meiften ein ichones, bobes und ehrwürdiges Mter, weil es früber tommt, bei febr pornehmen Leuten ichon in ber Jugend, und Bringen wird es angeboren; baber fie gleich nach ber Beburt icon Orbensbander und andere Burben bes Alters gern befommen. Ungemein gefund ift's, fagt Saller, bie Jugenb gwar in einem faltern Rlima zu verbringen, bas Alter aber in einem marmern.

Gottesfürchtige Naturforscher geben's auch noch für eine besondere Bohlthat für nothbürftige Länder aus, bag — so wie die heringe vom Nordpol, ober boch von bem Meersboben zu ten hamen ber hollander

und Franzosen herauf reisen mlissen, um von selbigen theils eingesalzen, theils geräuchert zu werden, weil sie Holland jedes Jahr mit einem Gewinnst von einer Million Thaler absett — daß gleicherweise vornehme und reiche Söhne durch einen besondern Naturtrieb gezwungen werden, nach Paris, Marseille, Neapel und die umliegenden kleinen Häuser zu gehen, um dort von tausend armen Menschen gefangen und aufgezehrt zu werden. Und wie an den blitzenden Schuppen der Heringsssischer Nachts leicht abmerkt, wohin er seine Netze zu wersen habe, so sind die Geldstücke solche silberne Schuppen des Zug-Menschen, die man nacheher abschuppt, wie an Spiegelkarpsen, und durch die man sehen kann, wo man Fischreusen und Hamen hinzuhalten habe.

Du mußt es noch von gestern wissen, bag die Zugvögel in warmen Ländern nicht brüten, erstlich, weil wir's hier in Sprien sehen müßten, zweitens, weil sie sonst in Europa mit abgemausten und abgenützten Febern und mit Jungen zurückkämen, welches doch nicht ist. — Aber die Zug-Junker und Zug-Kapitalisten brüten in den fremden Ländern siets; sie bringen zwar keine Jungen nach Hause\*), aber an der Mause ihrer Haut ist's zu sehen. Daher sind die wiederkehrenden Lexchen sett, Strich Menschen aber sallen bei ihrem Wiederstrich so mager aus, wie die verdorrte Hand, die der Mann im vorigen Evangelio am Arme hatte.

Einige Naturforscher berichten, daß viele streichende Patrizier ein giftiges Herz mitbringen, in welchem viel Unkeuschheit und Gottesläugnung \*\*) sein soll; aber Ferber bezeuget ja gleichsalls, daß auch bie

<sup>\*)</sup> Der frangöfische Abel, ber uns jest bie Gegenbifite macht, tann — fo wie er eigentlich feinen erften Ursprung von ben Franten bat — auch feinen neueften von feinen jetigen Wirthen haben, bie fonft feine Gafte waren; und bas gallische Freubenland, burd welches so viele beutiche Lehne offen wurden, tann uns jest vielleicht mit Lehnsvettern nachelfen.

<sup>\*\*) 3</sup>ch halte diese Berläugnung blos für eine Berehrung: in ben bobern Ständen ift die Achtung für ben Ramen bes Unenblichen so groß, bag niemanb ihn — wie die Inden ben Ramen Behova — unter Leuten und außer bem Rirchenstuhl zu nennen wagt; und wie die Juben bafür lieber Abonai, Elosim u. f. w.

Bachteln in Neapel nach ihrer Ankunft acht Tage lang giftig find, baß aber bie Bachtel von jeder Böchnerin zu effen ift, wenn fie mit Korn gefüttert worben. Bahrscheinlich schwitzen auch die Strich - Menschen ihren Gift auf einem gesunden Boben aus.

Es wird zu wenig bemerkt, daß ber Wanderungstrieb nicht blos ben norwegischen Bergmäusen eingepflanzet worden — damit sie durch ihr hartnäckiges Fortsetzen des geraden Weges ihren Untergang sinden — sondern auch vielen Wanderungsmenschen, die vielleicht, ohne ihre Neigung zu krummen Wegen, der Erde lange beschwerlich wären; so aber reiben sie sich bequem selber auf, und die Lungensucht, die oft auf Schiffen verloren geht, wird in Reisewagen leicht gewonnen.

Das sonderbare Phänomen, warum — da boch bei Mäusen, Heringen, Bögeln die Weibchen mitgeben — nur die Normänner, und nicht die Norweiber nach Baris durch Inflinkt getrieben werden, wie man etwan nach Europa nur Papageienmännchen und keine Weibchen einsbringt, erklär' ich so:..."

Die Kontlufion hatte ber Inspettor zerichoffen.

Die meinige besteht in ben Fragen: wenn die vornehmen Weiber sich ohne die große Tour ausdicen, warum ist's den Männern unmöglich? — Kann die Rückfracht zweibeutiger Kenntnisse wol die Stazionsgelder, die Diäten, die Spesen, den Schwindel und das Eteln von der Bewegung und die Gesahr des Halsbrechens bezahlen? — Sollte man nicht wenigstens mehr reisen, um vernünftiger als um vernünftig zu werden, und früher in die Bücher — und in die Jahre dazu — als in die Länder kommen und sich wie die Wienen auf dem Flugbret,

fagten, fo weicht man jenem Ramen (auch in Schriften) burch Ratur, Schicffal, Materie, himmel, Götter aus. Ja, wie die hebraer ben Behova nur in ber heiligen Stadt, in Berufalem, aber nicht in ben Provingen aussprechen burften, fo läffet man umgekehrt in einer Restengskadt — ber unbeiligen Stadt — ben göttlichen Ramen nicht gern über die Zunge geben, sondern lieber in fernen Lambftäbten; und nach dem Abbruck bieses Buchs kann ber Name gar icon auf die Obrfer verlegt fein.

vor dem Ausstug nach Honig, erst die Augen säubern? — Könnte man nicht Leuten von Stande, die ihr Gelb außer Landes verspielen, vertrinken, werh . . . . und verstressen, und die, ohne einen Heller Abzugszgeld in die Invalidenkasse, sich in das Invalidenhaus hineinleben, es zur Psticht machen, im Lande zu spielen, zu h . . . , zu blasphemieren und zu verschwenden? — Und gilt mein Aussall auf die Reisen, die nur sonst durch die Schwierigkeit und Entlegenheit der Kultur gerechtsertigt wurden, nicht auch mit allen seinen Gründen gegen die Universitäten? —

## Siebenter Reise-Anzeiger.

Fata: die epistolarische Expektantenbank — der Geburtstag und die Berföhnung. Werke: Habermans logischer und geographischer Lursus durch Europa, von ihm selber ganz summarisch dem Erdprinzen der Milchstraße vorgetragen.

Es ist wahr, die Nebelfleden unsers Schickals, die als Wölfchen in unserem himmel stehen, theilen sich, wenn wir näher kommen, in Sonnen aus einander; aber am neuen Orte erbliden wir wieder neue Nebelsteden — ich meine, wenn ein Mensch immerhin Georgetten gesunden, besitzt er denn darum Briese von seiner Frau oder von Siedentäs in Weglar? — Ja, die Entwickelungen im Leben sind nur seinere Berwickelungen: Köleriz, der in den Frühlingszeichen des Stiers und Widdelungen: Köleriz, der in den Frühlingszeichen des Stiers und Widdelungen, ob ich wirklich Georgettens Bater sei. Meinen Paß hatte sie, und um den wahren hatt' ich erst nach hof geschrieben. Die Patrizier lassen ohnehin, gleich den Fürsten — und ungleich dem Kaligula — die Gesche so tief annageln, daß zwar sie oben auf ihren hohen Thronen solche unmöglich — denn Kapitalbuchstaben erscheinen ihnen nicht größer wie Perlschrift — lesen und mithin auch nicht halten können; aber des Voll unten nunß sie besogen, weil es die Lettern vor

ber Nase hat. Undriftlich tonnten, wenn fie wollten, die Batrigier mit mir wegen bes Baffes umspringen.

Ich komme nun zu bem Theil meiner historie, ber ben ersten Mai enthält — welches ber Montag nach bem letzten Aprilsonntag und nach bem ersten Courtag bei Georgetten ist. — Ich muß gleich anfangs berichten, daß ich ben ersten Mai aus bem Bette stieg und daraus einen Kopf voll halbseitigem Kopfweb und eine Brust voll heißer, schon von Träumen angesangner Sehnsucht nach Herminen mitbrachte. Der erste Mai war ihr Geburtstag. Stuß mußte sogleich in die Zehische Buch-handlung nach Briefen lausen.

Eh' ich vor den Lesern das aufmache, was der hornrichter aus der Buchhandlung brachte, will ich ihnen beschreiben, wie ich mich acht Posttage vorher achtmal in die höhe richtete und mein eigner Tröster wurde: benn jetzt war Stuß das neuntemal geschickt.

An ben zwei ersten Posttagen hatt' ich gar nicht schiden sollen; ich sagte zwar vorher: "Man kann nicht wissen" — und nachher, als Stuß lebig kam: "Ich konnte mir's vorstellen; "aber bieses voreilige Schiden säete meine Ungebuld zwei Tage zu früh, die am britten Posttage, wo sie erst hatte in die Erbe kommen sollen, schon aus ihr aufging.

Dennoch sagte ich das drittemal vorher blos: "Heute ist's doch eine Möglichkeit" und nachher: "Wöglich ist darum nicht wirklich." — Am vierten Posttag sagt' ich sreilich, als der Bote wieder kam: "Lang' Er den Brief her" und da er keinen hatte, sucht' ich's nicht zu glauben. — Am sünsten Posts und Fasttage nahm ich zum Troste an: "Sie kann den Brief blos eine halbe Stunde zu spät auf die Reichspost gegeben haben." — Am sechsten schnicht ich schon im voraus mein Inneres sür beide Möglichkeiten zu — wie eine Schwangere die Kinderhemben sür beide Geschlechter — und hielt mir als Beruhigung vor: "Natalie wollte vielleicht eine Zeile mit beischließen und wurde freilich nicht zeitig sertig." Aber ein Trost, den man sich vor dem Unfall zubereitet, wirkt dann in bemselben nicht so viel, als hätte man ihn darnach ersonnen. Die philossphischen Trostgründe sind überhaupt nie von größerem Nutzen als in

großem — Glüd, weil fie durch das Berfprechen ber leichten Erdulbung fünftiger Leiden die Hoffnung seiner Dauer und einen Genuß ohne Sorgen gewähren.

Am fiebenten fritischen Tage erwartete ich absichtlich feinen Brief, in ber Soffnung, ber Erfolg werbe mich angenehm miberlegen. Welt fieht, wie ich mich in die Welt einzufugen weiß, und wie ich, gleich Taffo, fogar funkelnbe Ratenaugen zu Rachtlichtern meines Rerkers verwende. Aber ba mir ber Bitterfifch, Stuff, mit feinem leeren Geficht ben eleftrischen Stoft bes Schmerzes gab: fo machten fich jett bie bergubringenben Gorgen bie mehrlofe Stellung meines Bergens zu Rute und brachten ihm schwere Stichwunden bei : "Meine Bermine, fagt' ich, ift .. gewiß frant - ich barf ja nur ihre Umftanbe bebenten und ihre Qualen "burd mich bazu - ich tann wol burch meine lette bumme Schreiberei .alles wieber umgeftoffen baben, mas in ibrer vergebenben Geele aufge-"bauet mar." - Die siebenundzwanzigfopfige Binbe, bie ich um biefe Bunben legte, bestand aus bem Gebanten, baf in ter Racht icon wiebe bas Felleisen antomme, und bag ich morgen selber in ber Zehischen Budbanblung nach bem Briefe fragen wolle. - Es war mir, als batt' ich ibn schon. 3ch bofft' ibn baburch gewisser noch zu erpressen, baf ich bie contenta meiner Antwort im poraus leicht binwarf und, wie in ber Baumichule, im Berbfte bie loder für bie Baume grub, bie im Frühling bineintommen follen.

Aber ob ich gleich in Berson bei Herrn Zeh nachfragte, es war boch heute nichts gekommen — ja, Stuß gestern nicht: ber Mensch hatte bas katechetische Ringrennen satt bekommen. Eben bas nähete meine Wunde und Hasenschafte wieder zusammen: ich konnte mich erstlich an den Boten halten und ihn zum Frostableiter meines Fieberfrosts gebrauchen, zweitens konnt' ich diesen achten Posttag, da gestern nicht gefraget worden, ohne Unbilligkeit sür den siebenten anrechnen. Wahrlich, etwas oft erwarten ist ärger, als es einmal verlieren: zumal da diese Bewegung der Seele, ungleich andern geistigen und körperlichen Oszillazionen, welche durch die Zeit zur Ruhe kommen, gerade durch diese in Schwung geräth.

Enblich erleb' ich bier mit allen Lesern ben neunten ober fritischen Tag (ben ersten Mai), wo ich ben Hornrichter mit ber ausbrücklichen Drohung sortschiedte, er jollte etwas mitbringen, sonst glaubt' ich, er sei wieder hinter die Schule gegangen. — Bahrhaftig, er brachte etwas. Siebentäsens Hand und Siegel war auf dem Packet, das doch mit der Bayreuther Post gekommen war; er hatte blos das Blättlein beigelegt: "Nächstens Mehr und Alles. — Ich gewinne. — Sieh' einmal meinen "ewigen Leibgeber!"

Leibaeber batte nämlich in ber Literaturzeitung etwas von ber zweiten Auflage ber teuflischen Papiere gelefen; er ging baber in feine Deungftatte und ichmotz feinen ,logischen und geographischen Rurfus burch bie Belt" - an welchen ich mich fo oft machen wollte - felber ein und um und icbickte bem Inspektor biese zweite Auflage, worin fast tein Bort von ber erften fteht. In brei Minuten foll ber Lefer ben Rurius baben; man laffe mich nur vorber bemerten, bag ich nicht wußte, mas ich vor Freude über ben Rurfus und ben bartigen martigen wilben Mann, ben ich auf jo viele biographische Barggulben prägte und noch prage, anfangen jollte. Ueber bie Aehrenlese für mein Buch verschmergt' ich ein wenig bas Diffjahr an Briefen, ja, ich fing an zu prophezeien, Bermine gebente mich mit etwas Conberlichem an überrafchen; und fab nun ben Borbang ber Bufunft für feinen eifernen mehr an, ber in Drurplane bie Buichauer von bem Schabenfeuer ber Bubne absonbert, fonbern für einen icon bemalten, ber einige Minuten bas Zusammenichieben ber ichimmernben Deforagion verbedt. Go ftell' ich meinen Simmel ftets voll glangenber Meteore und felten, wie anbere, voll mäfferiger. Ift benn nicht in unfer leben, wie in ben Bit, nur ber Umrif burch feste Formen gebruckt, und find nicht bie Blumen erft vom Menichen felber in bie leeren Raume einzumalen? -

hier ift habermans Kurins, benn fo nennt fich Leibgeber in ben Tenfelspapieren.

Sabermans logifder und geographifder Aurfus durch Europa, von ihm felber gang fummarifd bem Erbpringen ber Mildftrage vorgetragen.

Wie sich ber Karbinal Richelieu in tranken Stunden für ein Pferd ansah — ob er gleich selber Frankreich zu einem machte, und zwar zu einem Pack- und Filialgaul — so halt' ich mich von Zeit zu Zeit für den Prinzenhosmeister des Dauphins der Milchstraße, und gebe daher dem jungen Menschen geographische Stunden. Die Klarbeit dieser Bision ist wunderbar stark, und ohne Swedenborg's wache Bisionen saft unerklärlich; — ich stehe auf dem Sirins da, der Hauptstadt unsers Nebelssechen\*), und messe, statt der irdischen sechs Fuß, reichliche sechs Erdbiameter\*\*) und einige Meisen, und mein goldgelbes Kopshaar hängt neben Berenicens Haar in den Himmel hinunter und wird von Sternstundigen als Kometenschweis praeter propter ausgemessen — die Landstäde der Milchstraße, die Sonnen, liegen um den Hosmeister und Eleven deutlich herum, sammt den nächsten eingepfarrten Börsern, den Erden.

Dieses physiologische Meteor, das ich näher beobachtet und gemustert wünschte, ist ein auffallender Zwitter von Bisson und Traum, der mich allemal an meinem Geburtstage von eils dis zwölf Uhr beschleicht und beherrscht, eine Börsenstunde, wo ohnehin den Geistern die Amsterdamer Börse der Erde offen steht. Warum aber gerade in diesem Jahre die Bisson so hell und lang war, daß ich dem Insanten die geographischen Elementarkenntnisse der Erde in der leichten Einkleidung meines Reise-

<sup>\*)</sup> Ein Nebelsted, b. b. ein zusammengehöriges Reich von Sonnen, sieht naber wie eine Midchtraße aus. herschel halt in unferem Nebelsteden ober in unserer Milchtraße und Sternenschicht ben Strius für bie regierenbe Sonne ber andern Sonnen.

<sup>\*\*)</sup> Leibgeber wurde gewiß auf ben Traum einer solchen gigantischen Statur blos durch Lavaters seinen gebracht, daß wir nach dem Tode uns unendlich auss behnen und zusammenziehen können. Aussicht in die Ewigkeit. II. 11.

jourals angenehm, obwol äußerst fragmentarisch beizubringen vermochte — bas kam baber, weil ich in Bremen war und im basigen Bleiseller ber Domkirche eine ganze Stunde lang als eine Bezierleiche auf einen reisenden kritischen Redaktenr und Literator lauerte, der alle lebende große Gelehrte besieht und alles, was todt, aber erheblich ist. Ich brachte den Rüster durch ein Kopfstild und ein Fettmännchen dahin, daß er dem Literator weiß machte, im Bleiteller sei unter den konservierten ausgedeckten Leichen\*) auch der alte niederjächsische Spottvogel Liskov besindstich (für diesen wollt' ich mich ausgeben), und sitze so roth, frisch und konserviertet da, als wenn er lebte, gleichsam als ob die Ratur seinem Körper die Unsterdichteit auszahle, die seinem Namen bei dem vergeßelichen Publikum entging.

Bahrend bem einsamen Paffen auf ben Literator träumt' ich mich aus bem bunkeln Gewölbe auf ben Sirins vor ben Erbprinzen bes Nebelfleden.

"Gnädigster herr, rebete ich ihn an, heute haben wir Geographie. "Da in meiner großen Tour so viel bavon steckt, als Sie nöthig haben, "so brauch' ich Ihnen blos die Tour zu geben. —

"Borzisglich vier lette Dinge bringt ein Reisenber von seiner Lauf"bahn zum Berichten nach Sanse: seine Reisehöllen mit ihren Borhöllen
"— seine Reisehimmel sammt ben Borhimmeln — seine Videnda ober
"Visa — und seine Corrigenda (d. i. was ihm in ben Städten, wodurch
"er passierte, gar nicht ansteht, und was sie bessern müssen).

"Meine Reisehöllen Ihnen abzuschatten, Gnädigster, hatte wol "nur ein Dante in seinem Höllenzwang im Bernidgen: benn jeder "Tag legte eine frische Erbse in das Fontanell meiner Plage, damit es "offen bliebe. Schon vor mir ist es von mehren Reisenden bemerket wors, ben, daß man unterweges nichts umsonst bekommt, und daß man nicht, "wie die Morgenstunde und Quecksilberarbeiter \*\*), Gold im Munde haben

<sup>\*) 3</sup>m Bleifeller bleiben Leichen funbert Jahre lang unverweset und ohne Geruch und Menberung; fogar aufgehangne Truthuhner.

<sup>\*\*)</sup> Ginen Dutaten haben fie als Giftfang bes Quedfilbers im Munb.

"muß, fonbern in ber Sand; was ift aber bas gegen meinen Jubenichuts .. und meine Türkensteuer, von mir an Juden und Türken, nämlich an "Wirthe, abgetragen, bie nie mit bopbelter Rreibe fdrieben, fonbern "allzeit mit Kreibenbergen? Muft' ich nicht in Rarlsbab einen Gulben .. für ben bloften Garberobeschlüffel geben, wofür ich am Beichtftubl fünf "Löfeschluffel batte erfteben tonnen? Duft' ich nicht im Reunborfer "Babe meine Strafgelber erlegen, blos weil ich ben but ungemein bof-"lich abgezogen - besgleichen in Groffelfingen\*), blos weil ba feine "andern Rathe votierten als luftige? - Und welche Summen von Gin-.. fubrzöllen ober Sperrgelbern liegen nicht von mir in Leipzig und Wien, "bie ich ba Nachts entrichten milffen, ebe man mir bie Stadt und "barauf mein Logis aufmachte, inbeg ber Janustempel bie gange Racht "in Europa offen ftebt? - Blos weil ber Paffagier feine Familie mit-"bat, bie ihm Gelb toften tonnte, bobren lauter burftige Befen in ibn "bie Saugerüffel, wie man ben Müttern im alten Magebonien bie Milch "burch Schlangen und an anbern Orten burch Sunde nehmen läffet. -

"Ich lasse einige hundert Borhöllen aus und merke nur Höllen an: "wie wenig Achtung erhält man unterwegs, blos weil man unbekannt "ist! Wie wird man angeschnauzt von Grobianen, angesührt von Betrügern! — Die Pariser 3. B. hingen mir einen theuern Schooshund aus, "dessen haar zwar im Alter und Kummer die Farbe hielt — weil sie "salsch war — aber nicht im Bade, und den ich, als er abschenlich aus "dem Schwenktessel ausgestiegen war, nirgends los wurde als in Koppenhagen durch einen Oftindiensahrer, der ihn gratis und ohne mein "Wissen einschiffte. — Und welchem unablässigen Bechsel von Sitten "stellet man einen siren Pilger bloß! von Tyrol an, wo man ibn duzet, "bis nach Holland, wo man sogar seine Essetten ihrzet! — Was soll ein "Passagier sagen, wenn er ein französsischer Hund genannt wird — in

<sup>\*) 3</sup>m Rennborfer Babe ift hutabnehmen verboten. In Groffelfingen (im hechingischen) halt man jährlich ein Narrengericht, wo die in harletine verkleibeten Einwohner jedem Fremden eine Strafe biltieren bürfen. Blos die Aleidung best Gerichts ift babei auffallend und ungewöhnlich.

"Beffentaffel, weil er teinen Bopf, und in Loudon, weil er an beffen "Statt einen Baarbeutel und oben barüber seinen Regenschirm trägt -"ober wenn er ausgehungert wird - in Bolen am Schabbes, wo bie "Juben nichts bergeben als einen Chriften zum Aufwarten - ober aus-"getroduet - fowol in Ralais als in Dover, weil die feinen Weine, Die "er auf bem Ranal unter ber Sectrantheit fteben ließ, am Ufer bem "Schiffsvoll zusterben - ober verflucht gehubelt - unter bem berrlichen "Brandenburger Thor in Berlin, weil er ein gefiegeltes Billet-doux von "einer boben Berjon, an ibn gerichtet, bei fich führt, und er vor Bericht "nicht gern gefteben will, baf er bas Billet feiber auf ber vorletten "Stagion an fich geschrieben - ober unerwartet eraminiert - in einer "würtembergischen nachmittagsfirche, wenn er zufällig mabrent ber "Rinderlehre unter ftammigen tatechetischen Bauernburschen fteht und "ihm ber Pfarrer, ber ihn barunter gablt, die Frage vorlegt (ich vergeffe "fie nie): Wie vielerlei gibt es himmel - was foll ba, fagt' ich, ein "Bilger fagen?

"3d meines Ortes fagte eben bas, worauf ich jett tomme, es gibt "viele Reisehimmel und Vorhimmel, worin man fich gang erholen "tann von Reisevorböllen - von barten Betten - weichen Baffern -"gleich Pflugichaaren fumpfen Balbiermeffern - icharfen Burftichlitten ..- von ichlechten Universitätssitten und eben fo ichlechten Universitäts= "bieren (jene gewöhnlicher bei Profefforen, Diefe bei ihren Buborern). — "Auf welche Art batt' ich je meinen Namen fo groß gemacht - ausgenom-"men, wenn ich ihn in ben machfenben Rurbig bes machfenben Lefepubli-"tums eingeschnitten batte - als mir auf Reisen gelang? Sab' ich ben "Namen nicht im rothen Saufe zu Frankfurt auf ben Teller gefratt - ibn ., in taufend Kenfter gezogen als Steinschneiber? - Sab ich ibn nicht fiten "laffen im Brodenbuch -- im Paffagierbuch bes Beigang'ichen Mufcums .zu Leipzig - neben bem Rheinfalle - auf Schiefertafeln ber Birthe "im Gothaifden - auf ben breiten Steinen bes Münfterthurms - an "bundert Rangeln neben bem Lavater'ichen - in taufend Intelligenz-"blättern - auf Millionen Nachtzetteln? - Und wird ein Menich mit "einem folden allgegenwärtigen Namen je nur einen Rreuzer auf eine "Branumerantenlifte pranumerieren? - In London batt' ich fogar ben "Rarbinalshut befommen tonnen , aber ich gab ibn bem Sutmacher, ber "acht Guineen bafur haben wollte, mit ber Bemerfung gurud, bafur "biete mir Erfurt ben Dofterhut an. - In Solland wurde fogar auf "meinen Rörper - ben ich nur umbabe, wie ber bolgerne Gliebermann "ein anderes Gewand, bamit ich Falten bamit ziehe und schlage - ein "folder Werth gefett, bag mir eine alte Frau ben Körper\*) auf einen "gangen Sonntag abmiethete, bamit er mit einer jungen theils einen "Spaziergang machte, theils einen Tang. - Gine abnliche Aufmertfam-"teit auf mein Meugerliches ichien es ju fein , bag man mich in Reapel "fechzehn Hochzeitbetten \*\*) besteigen ließ, nachdem ich vorher mit Fischen "bewirthet worben, welche bie Lava mitten im Meere gejotten. - 3a, "meine Feinde mußten ben Sarm erleben, bag ich in ber Refibengftabt "bier - fie liegt bicht am Strome, in welchen ich eben ben Bahnftocher "ftede - unterwegs am bellen Tage ben Thron beftieg. Denn als "gerate ber Thron ledig ftant, weil ber Fürft, für welchen er und bie "Chrenpforte gebauet waren, jebe Stunde tommen follte, fo wurd' ich "beffen Antezeffor, und fette mich barauf und ichauete mich um. Aber "Simmel, wie boch ift ein Thron! 3ch fab zu meinen Landeskindern "berab, und sie tamen mir so abgefürzt vor, wie aufgerichtete auf bem "Sintern fitenbe fnuspernbe Spitmäufe, und bie brei Reichsftanbe "glaubt' ich als brei gemalte Raten, gleich ber Stadt Arras, in meinem "Wappen zu führen; jebe Minute beforgt' ich, ich wurte vor Schwindel "aus meinem Dtaftforb fallen. Aber ein maftre de plaisirs nahm eine "am Throne bangenbe Bingeron - Brille \*\*\*) und fette fie mir auf -

<sup>\*)</sup> Frau be la Roche erzählt, bag gewisse Beiber ba handwerlsburschen jum Tangen und Spazieren für Mägbe miethen und vermiethen.

<sup>\*\*)</sup> Rad Gorani wirb ber Gaft flete in bas Sochzeitbette gelegt.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Runftftude für Rinftler 2c., von Wiegleb überfett, 2. Th. S. 188: Bingeron erfand eine Brille, bie ferne Gegenstände unfichtbar und nahe beutlich macht, und burch welche man ohne Schwindel, b. h. ohne Furcht, auf bem bochften Seile über ber unfichtbaren Tiefe tangen fann.

"gnäbigster herr, wenn Sie sie einmal aushaben, werben Sie sagen, daß "ich Recht habe, und daß man bei den besten Augen mit ihr auf dem "Throne, wie auf einem glattgebohnten Fußboden sit, und nichts sieht "als das Nächste, den hofstaat — so schön ist durchs Glas jede Naue "von einem Unterthan, und der ganze untere Schiffsraum des Staats "wie weggeblasen." — —

Run war's Beit, bem fünftigen Baar bes Rebelfleden mit bem fleinen Reich von Aachen, mit ber Erbe und mit ben Stäbten, bie auf biefem Erborichen liegen, boch ein wenig in geographische Befanntichaft an bringen: benn fo mingig biefer bupfenbe Buntt von Globus auch ift, ein Regent bat fo gut über bie entferntefte Fischer - und Röblerbutte gu regieren als über bie Ronigestadt. Giner, ber auf bem Erbglobus felber mabrent ber geographischen Stunde fieht, tann bie Rugel nicht felber auf ben Schultisch ftellen und fie breben und baran ben Rinbern alles weisen - fonbern mit einem viel fleinern Globus aus Bappe muß er austommen - allein ein Inftrufter auf bem Sirius von Beltengröße wie ich und im Besite eines Eleven, ber, wenn er nur noch neunmal buntert taufend Meilen mächfet, bann einen balben Ropf langer ift wie fein Sofmeifter, biefer tann es tommober baben und bie Erbfugel felber - ob fie gleich ihres Gieghalfes, bes Chimboraffo wegen, nicht fo glatt wie eine meifingene ift - unter ber Schulftunde aufftellen und ummen-Freilich maren fo fleine Bartien, wie Stabte, mit blogen Angen nicht volltommen gu feben - benn bie Rugelthiere \*) ober Erben formierten ihr Rugelquadrat ober Planetenfpftem mit fo unmerflichen Bewegungen neben uns, bag ber Erbpring bachte, fie ftanben - aber wir batten ein neues Sofmannisches Connenmifroffop, in welches ich ben Erbball mit ber europäischen Façabe blos auf ben Objettentrager an fiellen brauchte, und worunter bann meinem Scholaren alle Stabte meiner Reiseroute mit bem Bahnftocher, ben ich leicht barauf berum-

<sup>\*)</sup> Sechzehn Rugelden ober Thierden bewegen fich im Waffer unaufborlich, und zwar immer in einem Quabrat.

führte, gut zu zeigen waren. Ein Kronprinz tann tein Spfiem ausfleben außer bas ber Attratzion; teinen anbern Wahrheitsmaler als
ben Gewändermaler, und nirgends eine casa santa als in einer vergoldeten Lorettofirche; daher hob ich nur eine und die andere Stadt aus meinem
Reisejournal aus, ging aber — um boch einigermaßen spftematisch zu versahren — die Städte alphabetisch durch, wie Foote seine Gläubiger (ober
bie parissiche Regierung sonst die Rentissen) nach dem Abe bezahlte.

"Ich lege, sing ich an, gnäbigster Herr, bei meiner europäischen "Städtebeschreibung das Abe und meine große Tour zum Grunde, und "flechte dabei so viele Videnda oder Merkwürdigkeiten ein, als ein Zürcher "gereiseter Kandidat in dem lateinischen Reisebericht ausstellt, den er dem "Zürcher Konsistorium übergeben muß.

"Aachen, das hier liegt (ich seigte ben Zahnstocher barauf), hebt "außer andern Reichs-Palladien die Reichs-Perrilde Karls des Großen "auf, die der Magistrat jährlich für zehn Thaler fristeren lässet. Dein "Beg führte mich darauf nach

"Bern, beffen kleiner Rath ben großen\*) spielt und baher 120 "Bezier-Landvogteien vergeben barf. Diese Bogteien bestehen nicht in "Ländern im Mond, ober in der neuen Welt, sondern in wirklichen ein"gefallenen Schlöffern, wovon noch etwas steht. Einen ähnlichen "kleinen Rath haben die Fürsten sast in den meisten Städten unter dem
"Namen Stadtmagistrat unter sich, dem man so gut wie den Landstän"den Bezier-Berordnungen, Bezier-Sesssonen und Bezier-Inhäsiv-Re"protestazionen verstattet, damit der Magistrat sich exerziere. — Der
"Gasthof zum heiligen Geist, auf welchem Sie jetzt den Zahustocher er"bliden, liegt in

"Ebln, worin eine solche kanonische Ofteologie ohne Beinfraß auf"gehoben wird, als 3. B. bie Gebeine ber heil. brei Könige, bes heil.
"Engelbert, ber 11,000 Jungfern, ber Mattabaer — tausend heiligen-

<sup>\*)</sup> Diefer von Große beschrichene und von Rousseau und mir gebilligte Neine Rath besteht aus Jünglingen, die durch eine scherzende und übende Nachsahmung des großen sich auf eine lünftige wahre rüften.

"Schäbel gar nicht gerechnet — baß es ein Jammer ist, baß aus allen "diesen Knochen nicht Ein lebenbiger Manu zu machen ist, oder baß sie "in keinem steden, wie denn ich selber, als ich durchpasserte, kein heiliges "Bein an mir hatte als das heiligenbein (os saerum). — Mit diesen "Bein reisete ich nach

"Dresben, wo ich mir ben berühmten Kirschkern mit seinen ein"gekratten fünf und achtzig Gesichtern notierte. So klein Ihnen,
"gnädigster Prinz, ohne das Hosmanu'sche Mikrostop der Erdball vor"kommt, und Dresden wieder kleiner als Europa, so ist gleichwol der
"Kern kleiner als alle, beherbergt aber doch in seiner Bilderblende die
"gedachte Gesichter-Suite. — Es wurde mir erlaubt, in der Gallerie
"einen vollständigen Rahmen zu kopieren. — Es war gerade der fünste
"März und die zeitige Ausstellung der Gemälde, so wie der Wangen"Blumenstücke auf einigen weiblichen Zuschauerinnen, mit denen ich
"Bilberdienst trieb. — Aus der Festung

"Shrenbreitstein suhr, ba ich vorbeiging, statt der berühmten "Bogel Greif" genannten und dis nach Andernach gehenden Kanone "blos ein Löffel heraus, in den ich ein don gratuit für die Gesangnen "legen mußte. — Ich will jetzt eine Magnetnadel nehmen und damit "über Europa gehen, so werden Sie wie der Kaiser Joseph

"Ferneh finden, worin an der Taube des heil. Geistes, die der "Rittergutsherr an die Kanzeldede nageln lassen, wirklich ein Flügel "sehlt. Der Abgang kann den Abgang von Boltairens Fluge oder von "dessen Milbe bedeuten, oder gar nichts; der selige Mann war eine alte "Lerche, woran, wenn sie auch nicht hoch mehr sang und stieg, doch die "sairischen Sporen immer länger und schärfer wurden. — Sind Bosspatiate und die Lerche Bilder der europäischen Kultur: so frag' ich, ob's "nicht die Sanunlung gezeichneter Münzen noch mehr ist, die im "Münzkabinette zu

"Gotha liegt und 27,000 wirkliche Thaler kostete? — Merk-"würdig ist mein numismatisches Projekt, das ich als Plus- und Plus-"rimummacher bei der Neichsversammlung eingab, daß das Neich dem "Mangel an Kammerzielern und andern Reichs-Intraden steuern würde, "wenn dasselbe — da die Franzosen jedes Pfund ihrer abgetragenen "Bastille so theuer wie ein Pfund Rindsleisch absetzen — eben so statt "anderer Güter die Staatsgesängnisse zerschlagen und die Kerker pfunds "weise (eine unermestliche Steins und Silbergrube!) an Steinschneiber "und in Stusensammlungen und in die Ringe (statt daß vorher die "Ringe in den Kerkern eingemacht waren) täuslich absehen wollten. — "Noch stimmt man, ob über das Stimmen zu stimmen. — Drehen Sie "die Erdlugel mehr rechts gegen den Fokus, so sehen Sie leicht

"Bof im Boigtlanbe, wo Ihr hofmeister auf einem Felsen seinem "besten Freunde seinen Namen, seine Freude und den Abschied gab und "sagte: lasse mich geben, ohne mir nachzusehen! — Gnädigster Herr, "warum soll eine Freundschaft, die nie verbittert, und ein Abschied, ber "nie versüßet wurde, nicht unter die Videnda und Visa einer Stadt "gehören, ich bitte Sie sehr? —

"Bena läffet wöchentlich ben Lentrabach burch feine Gaffen und ben "Rilftrom ber Literaturzeitung burch die übrigen beutschen laufen, um "das Auskehricht wegzuspillen; ber Leutrabach sührt bas Jenaer fort, ber "andere bas andere. Aber leiber hier im Sirius erhält man nicht ein "Blatt, und die Reichspost verweigert, wie es scheint, die Spedizion. "Alphabetisch ist mit Jena zu verknüpfen

"Rönig sberg ober Rant, ben ich an ber table d'hote befragte, "ob er ein Kantianer sei und Kanten recht verstehe, weil mich so viele "taufende versichert hatten, nur sie (und noch einige wenige) begriffen "ihn. Aber noch glaubt ber Greis, was er will.

"Leipnig, gnäbigster Erbpring, muffen Sie nie mit Leibnig "vermengen; jenes ift ein Rittergut und liegt im Churtreis; und biefer "ist ein Rittergutsbesitzer und liegt in ober unter Hannover. — Das "Schloß, auf bas ich jetzt mit bem Zahnstocher stoße, gehört auf ben "Marktplatzu

"München. — Es ift mir nichts aus ber Stabt erinnerlich als "usus epanorthoticus eines Pater Provinzial, ber bamit einen fterben-

"ben Bettelmönch dem Teusel aus den Krallen ziehen wollte. Der "Pater Provinzial hatte nämlich mit Vergnügen nach einer alten Sitte "einen Schweinstopf\*) am Mönche als Bußwecker gebraucht; aber es "war keiner zu kriegen, und dis man ein Schwein todt machte, war der "Mönch selber todt gemacht. Der Pater Provinzial wußte am Ende "nichts zu thun, als sich auf seinen Kopf zu verlassen — der eben so seiste, "und settäugig war als der begehrte — und auf die Augen des Bettels"mönchs, die schon nichts mehr unterschieden; ked saste er seinen eignen "Kopf mit beiden Händen an und begann so: "Fatales Sindenkind! "siehst du den Sankops, den ich in Händen habe? — So warst du "selber; wie dieses Vieh hast du dich gewälzet und liberfressen und ges"mästet und dabei doch sehr gegrunzet. Bekehre dich, so hurtig du "kannst; du haft ja schon keine Vernunst mehr, und bedenke, daß diese "San einmal wider dich zeugt! Amen!" —

"Nürnberg hier, sagt' ich wieder zum Prinzen, treibt berühmten "Handel mit Buppen sur Kinder." — Obgleich der Prinz gern einige sehen wollte, und ich mein Bestes that mit meinem Zahnstocher: so war boch der Dauphin unvermögend, sie (weil das Witrostop nicht genug vergrößerte) klar von Menschen abzutrennen; das Franksurter und Regenspurger Auffahren mit Kutschen und Zuschauern sah der Blinde aus topographischer Ignoranz sur den Rürnberger Kindleinsmarkt mit Kinderkutschen an. — "In

"Ds nabrück (fuhr ich fort) milffen Sie vorzüglich meinem Zahn"stocher nachgeben, ben ich in einen kupfernen Kessel auf bem Markte
"stecke. Sin Falschmünzer wurde barin vor Zeiten in Del gesotten;
"woraus Sie abziehen können (setzt' ich als Prinzenhofmeister bazu und
"wollte ihm pragmatische Winke geben, weil er boch einmal Geld auf
"seinen Sonnen schlagen lässet), wie sehr die Erbensürsten auf Recht-

<sup>\*)</sup> In ber Borrebe zu Wolf, lect. memorab. wird aus bem Gororius Befanus erzählt, baß fonft bie Mönche bem Sterbenben einen Schweinstopf als Devife und rebenbes Wappen feines epituräischen Lebens fammt ber mündlichen versio interlinearis vorgehalten haben.

"münzerei ansgehen. Silbermünzen versetzen sie mit so viel Gold, daß "man das Silber kaum innen wird und die Münzen daher wirklich "überall Goldmünzen nennt; und Kupfermünzen lassen sie mit so vielem "Silber legieren, daß sie allgemein als Silbermünzen kursieren. Eben "so steht die Benus (das Kupfer), immer in Konjunkzion mit der Sonne "(Gold) und hat ihren Durchgang dadurch.

"Bir muffen eilen mit unserer geographischen Stunde, gnäbigster "Herr, brei Biertel ist schon vorbei und bas erste Biertel schon halb hin"unter, und noch sind wir erst am P; bei fünstigen Lettern und Städten
"schräft ich mich blos auf eigentliche Bunder der Belt und Sehens"würdigkeiten ein. — Das Feuer, worin Sie jetzt meinen bölzernen
"Städtezeiger sehen, brennt in

"Betersburg auf bem Markt\*), wovon ber Weg nach Beterhof "vielleicht barum für jeden Fremden merkvürdig ift, weil er darauf das "rothe Wirthshaus oder Krasnili Kabac antrifft, in welchem Waffeln "von solcher Gitte gebacken werden, daß oft die Kaiserin selber andiß. In

"Duerbach und Querfurt fragt man umsonft nach Waffeln; "wiewol die Derter als alphabetische sortlausende Signatur, Quergaffe "und Brücke nach

"Rom schwer zu entrathen sind." — Der Infant sollte mir biese Haupt- und Patentstadt der Welt auf dem Erddorf selber suchen: "Sie kennen sie gleich, sagt' ich, an den sieben Bergen und der durchströmenden Tider." Aber er zeigte zu meinem Erstaunen auf Bristol, das auch siedenbergig und um den durchpassierenden Avon liegt. Ueberhaupt machte jetzt die Erdtugel, die sich durch ihre tägliche Bewegung um sich und die Sonne schon merklich aus dem schärften Fokus des Posmann'schen Mikrostops verschoben hatte, leichte Städtesuchung schwer. — "Es wäre vergeblich, Prinz, wenn ich Sie oben in das Loch der Rotunda "hineinzusehen bäte, nach Naphaels Grab herab; Sie werben (da sie

<sup>\*) 3</sup>m Binter werben ba große Feuer auf öffentlichen Platen für Borüber- gebenbe unterhalten. Reicharb's Sanbbuch für Reisenbe, 2. Aufl. S. 428.

"nicht er leuchtet\*) ift) die Stadt selber kaum sehen; aber hatten wir "hier im Sirius ein vollkommenes Hörrohr, so könnten wir's an Rom "anlegen und vielleicht das pabstitiche Miserere vernehmen, und die "welschen Städte, da sie zu klein für das Auge sind, an ihren Kehlen "und Saiten mit den Ohren fassen." —

Der Reisehosmeister — ich barf mich so nennen — begleitete barauf seine Heine einmännige Fürstenschute auf ihren und seinen Reisen burch

.. Strafburg, mo er bes Regimentsfrifeurs \*\*) nicht unrübmlich gebachte, ber ibn ba einmat - und zwar meniger feine Saare als beren wüfte Region - eingepubert batte; benn bie Garnifon balt ben Denichen beshalb, und will wie ber fpartifche Rrieger voll Staub fein, ober wie ber ringenbe Athlet. Richt barum, weil Sachsen fich auch mit S anfängt, führt' ich bann meinen Sirius-Rogbintor bogierend burch foldes, fonbern weil ich felber einmal mit einem Freunde \*\*\*) baburch gereifet mar, und weil mir noch im Sunboftern ber Graft erinnerlich blieb. baf ich und mein Freund — nach salbierter verdammter berrlicher Rreibenzeichnung mit ber Birthofreibe - aus Scherz und Grimm gugleich ben Schultheift von Sachien über ben Rior ber fachfifden Brefefreibeit und Staatswirtbicaft, ferner ber Chauffeen (im Dloraft jogen wir bie Kerfe gleichsam aus einem Stiefelfnechte nach bem anbern) und über bie inländischen Repräsentanten im Barliament ausgefraget batten - welches ungemein tomijch flang, ba bas Reft, ein winziges Bfarrborf jum nurnbergifchen Pflegamt Lichtenau +) geborig, taum fiebzehn mäßige Bauerbäufer gablt. - "Gachfen," fubr ich in meinen

<sup>\*)</sup> Rom hat fo menig eine nächtliche Gaffenbeleuchtung als Rurnberg, bas bod auf fünf Sügeln mehr liegt.

<sup>\*\*)</sup> Stord ergablt es aud.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit Siebentas ging er, wie bie Menfden aus bem vierten Theil ber Blumenftude wiffen, nach beffen Tobe aus Aubichnappel nach bof und Toven.

<sup>†)</sup> Fabri in seiner Geographie für alle Stänbe (S. 173. 3. Bb.) zitiert bas erbarmliche Dorf, bas nun wol fein Mensch ansehen und nennen würbe, wenn es nicht so spaßbaft an ein Chursürstenthum erinnerte, bas gerabe so viele große Stäbte aufzeigt als jenes hutten.

Hofmann'ichen mitroftopischen Belustigungen fort, "wird aber nicht "genug vergrößert iburch Hofmanns Schuld), und eben so werden Sie "vor bem Zahnstocher taum

"Töpen im Boigtland sehen können, wo die gebirgige Better= "scheibe bes hohen Schicksals mich und meinen Freund aus einander "trieb, so bag ich nach

"Utrecht als die eine naffe Wolke flog, wo ich mit Bergnügen "fand, daß dem Utrechter Frieden in seiner Mause boch die Feder\*) "nicht ausgefallen ist (benn ich nahm sie in die Hand und spitzte sie), "wonit ihn der diplomatische Körper unterschrieden hatte — und "Er nach

"Babug, als bie anbere Galfte bes Gewitters, wo er als Inspektor ,,jest bonnert, bagelt und tropfelt.

"Bien, Prinz, suchen Sie allein!" — Run borgt' er meinen Zahnstocher und tappte ober tippte ganz blind auf bem Erdförper herum. Ich enischuldige ben jungen Menschen, da der Mond ichon tief über Europa stand und mehr Schatten als Stralen hineinwarf. Um ihm zu helsen, erbot ich mich — die Ibee ist aus einem bekannten Gesellschaftsspiele — immer stärker zu pfeisen, je mehr sein Zahnstocher Wien sich näberte; und dabei wollt' ich, wenn er an alphabetische, b. h. mit einem W getauste Städte stocherte, solche namhast machen. —

Er fing an. "Ein Reichsgericht ist ba" (sagt' ich und pfiff mäßig; benn er stach auf Wetglar herum, als alterniere bieses mit Wien auch außer bem Appellieren) "und bas Babuzer Inspektorat ebenfalls!" — Nämslich Du, Du!\*\*) —

3d tonnte jett im bochften Grabe pfeifen: fein bolgerner Griffel zeigte icon auf Wienerifch = Neuftabt.

Aber wie wenig war zu pfeifen, ba er wieber auf Weimar fließ. "Ein Gasthof ba heißet wie Sie," fagt' ich, nämlich Erbpring.

<sup>\*)</sup> Befanntlich zeigt man Reifenben ben Riel.

<sup>\*\*)</sup> Er meint feinen Giebentas.

"Der Banbsbeder Bote ift ba," fagt' ich bei Banbsbed.

"Liefert Burgener Bier," fagt' ich bei Burgen.

"Liefert Biographen \*)," fagt' ich bei Wonsiebel, und konnte wieder etwas pfeifen.

Aber ich mußt' es sogleich gar einstellen. "Es ift die Stadt Wien "(sagt' ich verdrießlich), wo ich einmal mit drei Wienern zugleich logierte, "und worin wir nichts thaten als essen und trinken." Letzteres fügt' ich nur bei, um den Ort — benn er hatte in den Gafthof zur Stadt Wien in Petersburg eingestochen — besser von der Kaiserstadt abzusondern.

Aber nun wurde der hitzige Thronfolger so verlegen und verdutt, daß er X und P gänzlich übersprang — obwol freilich X als Ki schon unter Königsberg und P als I schon unter Jena, gleichsalls in alphabetischem Nexus da gewesen war — und er schling so weit als möglich von Petersburg — benn ich sollte wieder pseisen — ungeduldig ein, nämlich in

Bornborf, wo bie Betersburger und Wiener bekanntlich vor bem töniglichen König auf bas Knie gefallen waren, nicht um zu schießen, sondern um zu bitten, und weil fie geschossen waren.

"hier beim B." — sagt' ich zum Sirius = Koadjutor, ba ich gerabe bei Zorndorf, ungleich ben Berlinern, nicht mehr pfeisen wollte — "höret ohnehin unsere große Tour und die Erdbeschreibung auf."

Sett lagen mir als Pringen - Mentor nichts ob als die corrigenda, ober bie nöthigen Inveltiven gegen ben Erdglobus ober Erd - Schuffer, bie ich recht zu Silberslittern an ben Präserbazionspillen für ben minorennen Dynasten brauchen fonnte.

Ich nahm nun ben Erbball aus bem Bergrößerungsglase heraus und überschauete — so weit es zu machen war, ba bas Mondsviertel schon unter ber Erbe ftand — bas bunkle Narrenschiff, bie finstern wie Gaffen an einander gebaueten Städte und bas insusorische Chaos ber

<sup>\*)</sup> Er fagt es, weil ich ba bas Gefelifdaftofriel bes Erbenlebens mit feinen achtzig Fragen und Antworten anfing.

Beifterwelt, Die Menschbeit. Ich fab bie ungabligen Balgen und Baleeren, und bie nachtlichen Batrouillen ber Diebe, bie umfallenben Gaufer und bie einsteigenden Jungfernräuber; und vor mir waren bie Arlequiniana ber Erbe aufgeblättert. Die Bühnerfanthe, bie Mauthbedienten, bie Sofftabe, wenige Rezensenten, bie Erjesuiten-Benerale, bie Sofbeichtväter, die Libertins und Roues ftanben, wiewol fie lagen und ichnarchten, munter vor mir - ich konnte bie ungähligen Speelhuizen\*) in Europa, weil noch Licht barin brannte, recht gut gablen, und auch einige barin fefibafte moralifche Denter und Dichter, gleichsam betrurische Götterftatuen, an beren Aufen und Achillesferfen man ben bolgernen Bapfen findet, mit welchem man fie auf ben Altar einfugt - ich tonnte in bie erleuchteten Spielfale ber Großen guden, Die ihr Berg wie ihre Schüffeln, bes haut gout wegen, mit Teufelsbred ausreiben laffen - ich fab von ber Kirche in St. Cloub, worin man bas von Clement burchstochene Berg Beinriche III. aufbewahrt, auf bie in Gallien liegenden Graber bin, worin ungablige von Beptern burchftochne Bergen liegen - ich fab bie Freudenfeuer ber Sieger neben Bultanen und unter bem weiten langen Rriegsfeuer brennen - bas gange befubelte, fich in bie Erbe nach Golb und Schmut eingrabende Jahrhundert fab ich, gleichsam Botens Rabinet von Eingeweibewürmern ber Erbe - ja fogar ben Teufel fab meine Bhantafie roth auf bem Besuvius fteben, ba eine bunkelpurpurne Rauchfaule fich auf bem Rrater wiegte, und ba eine buftere, aus Norben berfliegende lange Bolte wie ein breites fablblaues Rriegsichwert an ben glübenben Riefen gog, ber es über Europa ausstreckte. - -

Das sah ich alles. Meine Augen funkelten empört; aber als ich auf einmal einen armen erkrierenden Aftronomen drunten knien sah, der nach meinen lichten Augen mit dem Sternrohr visierte, um sie als Fixsterntrabanten in den Doppelmaier'schen Atlas einzutragen: so wurd' ich dadurch so gerührt und belustigt, daß ich in der folgenden Aurede an den Prinzen meine Bewegung in etwas mäßigte:

<sup>\*)</sup> Mufithäufer, b. i. Kontumaggebanbe ber Bolluft.

"Bring, nicht blos in ber Rürnberger Mauerer - Loge zu ben brei "Bfeilen - und in ber Breslauer zu ben brei Tobtengerippen - und .. in ber Berliner zu ben brei Serabbim - und in ber Reunion des Elus ... Montpellier hab' ich's, ba ich mit ben Brübern arbeitete, zu ver-"fteben gegeben, bag bie Menichen eigentlich nicht wüßten, mas fie baben .. wollten, fonbern in ben gröften Gaftbofen Guropa's, in ben brei "Bechten zu Botsbam - im wilben Schweineruffel zu Rotterbam -.. in ber golbnen Gans zu Breslau - in ber Stadt Rom zu Berlin -.in ber Stadt Berlin ju Leipzig - und im Branbenburgifden Saufe ... Bof im Boigtland bab' ich an ben Birthstafeln bie Sache gang frei "berausgefagt, welches mir bie fammtlichen Birthe und Rellner atteftieren "würden, wenn fie beraufzubringen waren. - Belde Menichen haben .. aufer ben Stunden-, Wochen-, Jahrs-, Amtsplanen noch einen Lebens-"plan, ober hinter wechselnben Interimsplanen einen Normalplan? Die "Gier, ber Bufall, ber Sang, bie Roth ftechen ihnen bas Spornrab ins "Berg, und fie rennen blutend babin - unterwegs begegnet ihnen ein .. Riel, und es wird ber Meilenzeiger ober bie Schwelle einer neuen Reun-"bahn - und fo muffen biefe ewigen Juben nur laufen, nie antommen. .Alle ibre Mittel find flüger, bauerhafter und angenehmer als ibre "Brede, wie bie ungarifden Borftabte bevollterter find, ober bie Wiener .. moberner als bie Stadt felber. Diefe finftere Dumpfbeit ber menich-"lichen Bunfche ift nicht größer als biefelbe Dumpfbeit ibrer Dei-"nungen, die fie Jahrzehende lang in ihrem Ropfe frei und obne Beft-.. forbon aus - und einfliegen laffen konnen, bis fie Roth und Aufall gum "Beschauen brangen\*). Wer fann von euch schlafenben Thoren bie "Finger aufheben, und wenn ich frage, was glaubft und was willft "bu? fed beschwören: bas! bas! bas? 3ch tonnt' es nicht, ba ich noch .. brunten mar. -

<sup>\*)</sup> Ach, Leibgeber hat Recht! Nach benselben zufälligen Anftößen, die uns zum Bählen einer Fakultät und eines Handwerts treiben, ergreisen und prüsen wir Meinungen; die größten Schriftheller, z. B. Lessing, ließen sich burch polemische und andere Zufälle die wissenschaftlichen Felber anweisen, die anzusäen und abzuernten waren.

"Freilich stand, da ich drunten auf der Erde berumging, die Sonne "der Auftlärung schon mit der ganzen Scheibe über ihr, und ich sah in "meine astronomischen Tabellen und schwur, es sei unmöglich, die Ta-"bellen könnten nicht lügen und die Sonne noch nicht herauf sein. Aber "als ich die Refrakzionstabellen zu Hüsse nahm, sah ich, daß die Stralen-"brechung das Bild der Sonne ein Säkulum eher — freilich ohne sonder-"liche Wärme — ausgehe als der Körper selber, so wie in Nova Zembla "nach der langen Nacht das Bild der Sonne sechzehn Tage früher "scheint als sie. —

"Man benkt, die Erbe sei ein Teller voll Devisen mit Fragen, und "die zweite Welt sei der Teller mit den Antworten darauf, und bricht "nun kaum die Fragen auf. Der Unglaube und der Aberglaube des Jahr-"hunderts ist eine bloße sinnliche Ermattung des Kopfes; und die Ruch"losigkeit desselben ist eine des Herzens; und blos weil sie sich als Neun"und zwanziger\*) tennen, vozieren sie teinen Schiffsprediger."

Der Kronprinz fragte mich mit einem wabren Antheil, ber mich ergötzte: "Wie und burch wen soll ich aber bas Portativ = und Taschen"weltchen, wenn ich einmal zur Regierung komme, umarbeiten? Soll "ich's burch meine Wesire organisieren?" —

"Gnädigster herr, versetzt' ich, Ihre Bice-Re, missi regii, Legaten "und Flurschilten, die drunten Ihren Titel sühren, sind gemalte "Engel mit wahren Kronen\*\*), und sind selber verdammt mit dem "Uebel geplagt und plagen wieder damit. Aber zwei recht gute andere "Arzneien gibt es. Gin Komet kann kommen und die Tressen der Erde "ausdrennen mit dem Feuer des jüngsten Tags; dann werden alle "Lebende, wie ich von guten Theologen weiß, auf dem Platze verwan-"delt, und der Komet als die sändernde Fleckfugel bieser schmutzigen

<sup>\*)</sup> Da nach ben englischen Gesetzen jedes Schiff mit hundert Seelen einen Schiffsprediger haben muß, so laben bie Oftinbiensahrer, um ihn zu ersparen, nur neun und neunzig.

<sup>\*\*)</sup> In manden tatholifden Kirden hat man gemalten Schutengeln wirflice Botiv - Kronen aufgefest.

"Rugel, reibet alle Reckfe weg von bem Wittenberger an, ben Luther an "bie Band machte, als er mit bem Teufel Krieg anfing, bis zu bem "Raftäbter\*), ben bie Sekretare auspritten, als man mit ihm einen "enbigte."

"Außer bem Kometen kann noch die Zeit viel thun. Das Licht "bes Kopfes und die Kälte des Herzens milssen in diesen Wintermonaten "so wachsen, bis sich der blutige kämpfende Nordschein\*\*) des Kriegs, "das Gewitter des Winters erzeugt. Die Batterien rütteln die Erde für "mehr als einen Samen, nicht blos für Würmer locker; und der bluts"roth ausgegangne Mond wird im Scheitelpunkte licht und rein." "Ich "wollte, sagte mein Eleve, das Todtschlagen auf dem Stundens oder "Jahres se biste sich nicht erst unter meiner Regierung an."

Das Glüd wollte mir so wohl, daß ich ihm den Anfang des Erschlagens schon zeigen konnte; ja, es traf sich glücklicher Weise, daß die rothen Schlachtselber und Blutäder in Europa so groß waren, daß er sie dei dem Mangel an Mondlicht und ohne das Mikrostop gut genug erkennen konnte. Aber er wußte, wie kleinere Große, so wenig von seinem klinstigen Kronländen, daß er mich über die ins Bluthembe und in den spartischen Kothrock des vergossenen Blutes gekleidete Erde ausskragte, in wiesern den Trillionenpfilnder die Vierundzwanzigpfünder so röthen, und was Bluten und Sterben sei.

Ich stellte sogleich ben finstern Erbförper wieder auf den Objektenträger, und zwar mit dem berlinischen Zeughaus, unter den Fokus des Glases zurück, so daß der Erbprinz die ein und zwanzig Gesichter oder Larven sterbender Menschen, welche Schlüter's Meisterhand im Hose des Zeughauses als Schlußsteine angebracht, meistens erblicken konnte: "So sehen unsere Gesichter aus, wenn wir sterben", sagt' ich.

"3ch möchte Deines sehen, sagte ber Sirius - Fürft, wenn es fo geblieben ift, wie es im Sterben mar." -

12

<sup>\*)</sup> Es ift nicht vom jegigen Frieben und beffen Rledfen bie Rebe, sonbern vom erften Raftabter Frieben, beffen Schmutflede man Fremben zeigt,

<sup>\*\*)</sup> Große Ralte und helle Tage erzeugen leicht Rorbicheine.

"Si was" — sagt' ich und suchte auf dem Globus, und fand unter ben Leichen des Bleikellers in Bremen eine mir ähnliche, und drückte mit dem Zahnstocher darauf — "ich nuß noch ganz sein, ich bin ja kaum vierzig Jahre lang tobt."

"Um Gottes Willen!" rief ber kritische Rebakteur, ber unter ben Leichen eine rebenbe sah. — Ich kam zu mir und sah, baß ich ben Bahn-ftocher wie ein Stilet auf mich selber gesetzt.

"Allerdings vierzig Jahre! (wiederholt' ich und ging auf den Lite-"rator los.) Ich bin der selige Listov, ber seine Stunden hatte, wo er "gelehrte Männer schabernackte." —

"Bei Gott!" — sagte der Redakteur erheitert — sie muß in das "Intelligenzblatt der Literaturzeitung — in den Berklindiger — in den "literarischen Anzeiger — in einen Brief an Wieland — in Meusel — "und in alles — eine so unerhörte Palingenesie." —

"Benigftens in bie Balingenefien", fagt' ich.

## Enbe.

O bu Wilbling von Engel! Wie viel tiefer als ber table kleinliche Ernst ber Welt geht bein Scherz in meine Seele, und wie viel ernster ist bein Lachen als ihr Weinen. — Warum soll ich bas Feuer, bas ber geliebte Tragitomiker in mir ausgeblasen, jetzt nicht benutzen, um hier es herauszusagen, baß blos er und noch viel bessere Leute im Titan es auf sich haben, baß bas Werk noch gar nicht heraus ist?

Die Sache ist biese: so lange nämlich ein biographischer haarstern — wie z. B. hesperus — mit seinen Bewohnern brennend vor meiner Seele steht, und ich, mährend seiner Erd = und Sonnennähe, in seinen langen Zodiakalschein und durch seinen in Licht aufgelösten Kometenkern schauen kann: so lange din ich selber in Flammen und im himmel. Entssiegt aber ber Komet in die Erd = und Sonnenserne hinaus, so wird ber Lichtschweif, der 70 Grade am himmel einnabm, vom verdichteten

Kerne abgeworfen, und ich habe nichts mehr — ausgenommen bei der zweiten Auflage, d. h. bei der Wiederkehr des Kometen. — Die Darftellungen hoher Menschen — wie Emanuel, Bittor, Klotilde — sind durchlebte warme Blütezeiten der Seele, ach, die niemals, niemals wiederstommen, so wenig wie die erste Liebe oder der Jugend Silberblick oder irgend eine Begeisterung! Denn der Mensch läuft in teiner runden Mondsbahn, ja, in teiner langen Kometendahn um irgend eine Sonne, und treibt sich in teinem wiederkehrenden Tausche von Neus und Vollicht, von Haars und Schwanzstern um, sondern er zieht gerade und kühn, wie ein sliegender Engel, mitten durch die Schöpfung und durch die Spsteme, immer von dem Morgen neuer Sonnen bestralt und von dem Erdschatten neuer Erdkörper verdunkelt, und niemals tritt er einen Lauf von Neuem an.

Das einzige, was ich kann und thue, wenn ich durch eine bunkle leere Zwischenkluft durch bin und in eine neue Milchstraße ziehe — zumal in eine so breite, wie mein Titan ift — das besteht darin, daß ich langfamer fliege zwischen ihren Sternen. — —

Aber zu unserer Geschichte zurück! (Nur diese Zurücklehr hab' ich oft genug.) — Der Leser hat nicht vergessen, daß ich ihm den ersten Mai und den Geburtstag meiner Hermine am Ansange des Reise-Auzeigers angesagt. Sobald ich Leidgebers große Tour durch hatte, macht' ich mich zu einer kleinern sertig und ging auf die Insel Schütt, welche, wie den Saturn, ein doppelter Ring umzieht, die Stadt und die Pegnitz. Köleriz in seiner Lenzwesse, und sogar Georgette mit ihren Gesahren und meine eignen mußten aus meinem vom rothen Maiabende hell ausgemalten Kopse fort, damit Hermine allein darin die schönste Stunde seiere.

Siebenkus sagt, Eheleute hütten, ba bie Rota längst bas hunberts jährige Jubiläum in vier fünf und zwanzigjährige Jubelseste ausgeschnitten, noch weit mehr Grünbe bazu — nämlich bie jetzige Kürze bes Lebens und bes ehelichen Friedens — etwas ähnliches zu thun und bie Silberhochzeit schon von Jahrzehend zu Jahrzehend zu seiern, wenn nicht gar schon in die Flitterwochen diese säkularischen Spiele gehören. —

Aber in einem ernfthaftern Sinne fühlt' ich auf ber Infel Schiltt, baß bas Berg an jebem Geburtstag einer geliebten Berfon bas Jubilaum feines Bunbes begebe. Bor allen Dingen richtete fich meine Seele, bie ber Krampf ber Furcht einziehen wollte, fart und gewaltsam auf, wie man ben Rrampf ber Glieber burd Ausftreden bebt: "Gie batte mir, fagt' ich, meinen vergeffenen Baft längst geschickt (benn finden mußte fie ibn gleich), batte fie nicht etwas Besonberes bamit vor." Auch bielt ich's für eine Bufe und Dantfagung, bie ich ihr fculbig fei, mich von teinem Schein mehr über fie irren zu laffen, und lieber ein Gläubiger als ein Schuldner von Briefen ju fein. Und nun tonnte bie Begnit, bie mit ihren zwei Strömen, wie mit Armen, bie grunenbe Infel bielt, und ber Frühling, ber zwei anbere aus rothen Bolten fiber ben Simmel trieb. einen in Abend und einen in Morgen, ihre Wirfung an mir thun. 3m Ralenber unferer Bhantafie fället ber Frühlingsanfang nicht in ben 21ften März, sonbern in ben erften Mai; und in biefem werben bie Ropulierbanber ber Menschen sowol als ber Baume fanft gelüftet. auf einmal zwei Jugenben, eine erinnerte und eine gegenwärtige; ber Beanitiftrom, ber auf feinem eiligen Wege burch bie Stadt fiebzig große Raber umwälzet, glanzte als ein Bilb ber Rraft bes Menfchen vor mir. welcher, fo eilig er auch von feinem erften Tage in feinen letten verrinnt, boch im Boriiberfliegen bas Raberwert ber Schöpfung treiben bilft. "Ja, fagt' ich, ich will mich flinftig anbere als bisher gegen bas Ber-"bangniß ftemmen, wenn es auf bich einbringt, Bermine, und will "beine Leiben lieber verhüten als theilen. Ach, wenn nur einmal ein "Menfch fich feft und rein vornahme, einen andern uneigennütig gu "beglüden : es würd' ibm icon gelingen! - Und foll benn immer nur "bas weichere Geschlecht für bas bartere mit wunden Sanben bie Neffeln "aus bem Leben ausraufen, und nie biefes für jenes? - Und gar bu. "gute Bermine, bie icon bie Rofen ber Freude viel zu febr an ben Dornen "anfaffet ?" -

Die That — Diese Zunge bes Berzens — ist zugleich ber gefündeste Balfam besselben, und jeder gute Borsat ift ein Trost. Ich versted' es

nicht, baß ich — weil in mir ber Autor und ber Mensch immer überall Koppeljagd und Erbverbrüberung haben — unter ben Freuden, die ich Herminen zubachte, auch die Kapitel aufführte, die ich im Titan schreiben und mit ihr lesen will: ist nicht bas Harmonikon ber Musen bas Scho oder bas Repetierwerk irgend einer verklungnen Stunde der höchsten Liebe, und färbet sich nicht in zeder Rührung die erblaßte Flitterzeit wieder frischer an? Und wenn ein auswendig gelerntes Herz und Gedicht gleich sehr einbüßen, kann ein Poet der Erschöpfung des Herzens besser steuern als durch die Unerschöpsslichkeit der menschlichen Phantasic? — —

3d lande wieber auf meiner Infel an, welche bie Wellen und bie Rifche und bie Bogel und bie Abenblufte immer iconer umzirtelten. Der in Schattengiche gerfallente Tag und bie webmutbige Freude, baft amei Menichen faufter burch fiebzehn Meilen ale burch Ginen Gebanten geichieben werben, warfen, wenn feinen Schleier, boch ben Schatten ibres Schleiers über mich: ich bachte jett (wie ich an jebem wichtigen Tage thue) an bie tausenbe, bie meinen beutigen mitfeiern. Am erften Mai, bacht' ich, werben gewift in Europa — wol in Nürnberg selber einige Cheleute, entweder ber Mann, ober bie Frau, ober beibe, ihren Geburtstag, wie ber Bbilippus Safobus feinen Ramenstag, baben und begeben; und wenn fie nur etwas taugen, fo werben fie, wenigstens einige babon, in biefer Festminute im Berteltage bes Lebens ibre frobe Bergangenheit und ihre bebectte Butunft mit einander überrechnen und fich umarmen aus Liebe und Furcht - fie werben mit einander bie erften ftummen und mimifden Stunden ibrer Annaberung gurudbolen, und bie weibliche Seele wird jett leichter bie vorigen fillen Leiben und Buniche liebtofent betennen und nun eben fo mit ber entichleierten Liebe erwärmen, wie fonft mit ber verhüllten, und bie männliche wird bas bobe einzige Gefühl gesteben, womit ein Mann gum erstenmale in feinem Leben zu einem theuern Befen fagt: "Du bift mein und ich bein, und "nun beschütz' ich bich gegen bie Welt, und alle beine Leiben find meine, .. und wir verlaffen uns nicht mehr wie andere Menschen" - eine beilige Minute, worin bie Liebe vielleicht beißer und garter und milber ift als

in ber friihern, mo Amors Radel ben Schleier ber Pfpche verbrennt und in bas beschämte Auge voll Liebe und Thranen leuchtet, bas geblenbet nieberfiuft. - Aber biefe Menichen werben am Beburtstage auch gen Simmel ichauen an bas gezogne Rometenschwert bes Tobes, bas einmal bie Arme ber Liebe burchschneibet, und fie werben fich fester unter bem Schwerte umfaffen, um an Giner Bunbe umgutommen - fie werben über ben zweischneibigen Kontraft zwischen ber Ewigkeit jeber boben Liebe und zwischen ber Nichtigfeit bes irbischen Interims erschrecken, aber auch weinend auffteigen; benn vor bemfelben blauen Tobtenlicht aus Mether\*), um welches alle Farben ber Erbe erblaffen, glangt bas Blan bes Simmels bober an, und fie werben fich fagen: "Ja, bas Wefen, "bas uns auf ber fleinften falteften Belt gusammenführte, tann uns ja "nicht burch seine große beilige trennen; und wenn broben in ber Un= "fterblichkeit noch Liebe ift, ach, welche neue konnte benn warmer und "beiliger sein als bie gegen bas vertraute Berg, bas auf ber briidenben "Erbe gegen unseres jo gebulbig und so liebreich und beständig blieb?" -

Die allgewaltige Natur schloß mich in ein immer engeres und einsameres Tempe von Sternen, Blüten, Tönen und Bilbern ein, und
trennte durch Schatten meine Träume wie Frühlingsblumen von dem
stechenden Strale der Gegenwart. Jedes Blatt und jedes Bellchen
schlug mit dem andern in der stillern Nacht lauter zusammen. Mir war,
als hört ich den Tritt der Sterne, die in die Erde hereinstiegen. Aber
in einer solchen magisch verdunkelten Stunde, wo die Irrlichter der Träume uns glänzend nachsliegen und spielend entrinnen — in dieser
beredten heiligen Sinsamkeit, wo der Geist gestügelt durch die Thäler,
siber die Berge, von einer großen Wolke zur andern, und von den sichtbaren Sonnen zu den tiessten geht, und zwischen den Zeiten umher: da
geht er nie allein, sondern ewig führt er eine Seele an der Seite, die er
innig liebt; und ber er alles zeigt, und mit der er auf den Söhen betet,

<sup>\*)</sup> Bor brennenbem Aether werben alle Farben bleich, ausgenommen bie blaue.

und die er in den Frühlingsthälern umarmet unter dem Abendroth. So ging Hermine mit mit durch alle meine kleinen himmel, und ich sah sie zuerst an, wenn wir in einen neuen traten, ob sie darin glücklich sei. Allein da jetzt in Morgen, wo sie wohnt, die Leier und der Schwan aufgingen und mich anlächelten, gleichsam wie freundliche Gedanken ihrer Seele, und da ich daran dachte, daß sie gerade in dieser späten Stunde die Feier ihres Lebens-Sonntages einsamer und vielleicht schreibend nachhole, und daß sie vielleicht nach den westlichen Sternbildern, von welchen der glühende Mars und das Regengestirn erst im Untergehen waren, blicke wie ich nach Osten: so war es mir, als hört' ich sie fragen: "Warum "schweigest du gegen deine Einsame? Bringst du mir keinen Wunsch, "für dieses nur von Wünschen geschmückte Leben? — Ach, die Menschen "haben einander nicht viel mehr zu geben als Worte, und doch versagen "sie diese; — und in diesem kurzen Leben haben sie eine noch fürzere "Liebe."

"Nein, gute Seele, ich will bir es fagen, wie ich beute an bich "bachte," fagt' ich und ging von ber freien betäubenben Molude in meine verengte Stube gurud, aber nur, um Bapier und eine Laterne gu bolen und bamit in ben Irrhain binaus zu flieben. 3ch wollte ba alle meine befreieten Traume in eine große Aethernacht binausfliegen laffen, und in biefem einfiedlerifden Simmel meinen Brief an Berminen fdreiben. Auf bem Bege fab ich bas Regengestirn und ben Dars aus unferm Simmel geben. Da ich im Garten antam: fab ich nichts vor mir als bie Rube und ben himmel, und im Mondlicht lagen nur ftille turge Schatten, gleichfam bie Kuftritte ber umberschleichenben Racht - bas große Rleid bes Frühlings lag ohne Raufchen auf ber Erbe - nur in ben Laubengängen lispelte es, als wenn murmelnbe Traume in ihnen gingen, und bie boben einzelnen Bäume nickten zuweilen wie betäubt pom Schlaftrunt bes Thaues - in ben mit Laube leicht betleibeten Gefellichaftsbutten wohnte binter ber lichten Schwelle nur ein ober ein Baar gerriffene Schatten, wie Refte von uns Schattenriffen, und ein graufilberner bider Nachtschmetterling froch barin auf feinen Alugeln - bie

Nacht lag in Gestalt ber Ewigleitsschlange zusammengeringelt im finftern Sain zwischen ben Bäumen. —

Dieses stumme blasse Reich bes Mondes und des Schlummers, worin nur die laute Seele, die Nachtigall, Tränme austheilte, die enge statternde Hitte, worein ich nun trat, der Lichtwirrwarr und Blätterglanz, das Geräusch, das ich allein machte, das Tischchen, worauf eine welte von Kindern zurückgelassene Kette von off nen schlassen Dotterblumen lag, und mein abgesondertes Arbeiten, diese hebenden sichtbaren und unsichtbaren hände zogen mir gleichsam die ganze Erde und Wirtslichteit unter den Füßen weg, und ich hing spielend gewiegt über den entblößten Sonnen unter mir, die mich alle liebtosend anschienen, und ein duntser elastischer Aether hielt mich und das Sonnen-Glanzgold und die bleichen Persen von Wonden schwimmend, und wir sanken nicht unter

3d fing ben Brief an Bermine an :

"Die Au verblüht, "Das herz verglüht, "Der Mensch entstieht — "Germina, liebe mich!

"Du kennst biesen Bunsch, aber ich sag' ihn Dir jetzt, ba ich in ber Mitternacht einsam in einer grünen hitte bes Irrgartens bas Fest Deines Daseins seiere. Ja, bas Zifferblatt mit biesem ewigen Bunsche soll hier in und an ber Laube bleiben, bamit ich sie zur Stiftshütte und Sakristei am Tempel ber Liebe einweihe; und so oft ich wiederkomme, werd' ich biese Stunde wiedersinden.

Glaube nicht, baß ich nicht weiß, baß Dn jett weinenb gen himmel siehst und ben bunkeln Traum bes Lebens mühsam zurückrusest und auslegst — und wie Du baran benkest, baß nur bie erste Bälfte bes
irbischen Seins — ach, nur ihre Balfte — gleich ber halben Sonne auf
Bergen\*) langsam untersinke, und baß bie zweite so eilig verschwinde — und wie Du einige Schmerzen von Neuem beweinest und

<sup>\*)</sup> Muf bem Broden und Montblanc geht bie Connenfdeibe jur Galfte lang- fam unter, bann verfintet fie fonell.

an bem vorübergestognen am Horizonte wie überstiegene Berge liegenden Gewölke Deiner beschatteten Tage hinauf - und hinabschauest — und wie das Grad eine Alpe wird und seinen breiten Schatten wirst, und wie dann Deine Seele sich erhebt und auf der Höhe die Gewitter nur um sich, und keine über sich sindet, und wie Du Dich geheitigt unter die hohen Sterne schwingst und in Deine Unsterblichkeit hineinblickest — und wie Dir darin der Allgütige wie ein sanster Vater lächelnd entgegensgeht und Du sprachsos vor ihm weinen mußt und nur mit stammelndem Herzen schwören kannst: Ich will dich künstig noch mehr lieben, guter Gott! — —

Ach, wenn Du bieses liesest, ober wenn ich Dich wiedersehe, so ist ja die herrliche Stunde vorüber; und Du wirst es nicht sagen, aber ich werd' es wissen, daß ich Dir darin nur schmerzhaft gewesen war. D, Du Sanste und Stille! warum konnt' ich Dich denn je quälen? — Warum will denn die wärmste Liebe noch heißer werden durch Unterbrechen und Bersöhnen, und warum richten nur unsere innern Gewitter den höchsten Regendogen des Friedens auf? — Ach, darum ist es, weil alle Leidenschaften ihren Gegenstand sür so ewig halten wie sich, und weil keine Liebe glauben kann, daß ein geliebtes Wesen sterbe; — und in diesem Wahn der Unvergänglichkeit stoßen wir harte scharse Eisselder so knirschend zusammen, indeß wir uns so eilig, von achtzig Sonnenblicken von Jahren, auslösen und erweichen . . . .

Ich hörte hier auf zu schreiben, weil ein eiserner Gebanke, gleich einer eisernen Jungfrau\*), mit ausgebreiteten Armen voll schaft geschliffener Meffer auf mich loszing und mich umfassen und zerschneiben wollte. Ich stoh vor ihm aus ber Laube in den freien Garten, aber er ging mit mir und sagte immer wieder: "Hermine ist gestorben." — Ich drückte laufend die Augen sest vor dem nur mit Trauersampen gefüllten Tempel bes gewöldten himmels zu, und ich surchtete mich zitternd, daß irgend

<sup>\*)</sup> Bene bekannte verborgne Richtmaschine, Die ben Menichen burch bie Umsarmung entleibt.

ein seltsam gegliederter oder gethilrmter Schatte, oder irgend ein fliegenber Wiederschein mir mit einem Beweise und Bilde des mörderischen Gebankens begegne. Ach, aber in dem tiesen weiten Abgrunde hinter dem Augenliede sah ich Dich sterden und sah Deine lichten Augen den schwarzen Staar des Todes geduldig andlickend aufnehmen, dem nur wenige hüpsende Funken und Farbenkreise heller Tage vorgestattert waren — und Deine Gestalt lag in ihrem Grabe zu einem weißen versteinerten Engel erkaltet, aber sie lächelte noch sort, als wolle sie sagen: Ich habe dir vergeben und dich dis in meinen Tod geliebt, aber ich konnte dir es nicht mehr sagen . . . D, das ist die tiesset, aber ich konnte dir es nicht mehr sagen . . . D, das ist die tiesse Teichenbegängniß — wenn er sich nach einem gekränkten verwundeten Besen trostos sehnen muß, womit der geslügelte Tod in die Erde entstoh, eh' er bitten konnte: vergib mir, und eh' er sagen konnte: ich habe dir wehe gethan, aber ich habe bich doch geliebt. —

Auf einmal, als ich mich aus einem Schatten wieder in das Mondlicht umwandte, und als mir in der dämmernden grauen Tiefe hinter den
geschlossenen Augen Deine Seele gleich einem heiligen wie eine glänzende
Taube aus dem dampsenden Scheiterhausen des Lebens aufzusliegen schien:
so rauscht' es plöhlich durch den ganzen Garten — ich blickte erschrocken
auf — da schauete mich der ganze himmel mit allen seinen tausend
ewigen stillen Augen freundlich an — der halbe Mond stand wie ein
glänzendes Stirnblatt in seiner Mitte\*) — der Stern der gesichelten Zeit,
der Saturn, war versenkt — ein Flug Zugvögel sank aus dem Blau in
unsern Frühling mit freudigen Lauten nieder — die Geisterstunde schlug
in den Thürmen aus, und die ersten Minuten des Morgens und der
Hoffnung kamen an — der bewassnete Komet der Angst zerging an den
ewigen Sonnen in Nebel, und ich hielt es sir Sünde, von der Borsehung
so leicht zu erwarten, daß sie den höchsten Schmerz über ein wundes

<sup>\*)</sup> Meistens wenn ber Mond gerabe über ober unter uns wegrüdt, regen fich bie Winbe.

Herz verhänge. — — D, warum befürchten wir vom Allgütigen viel leichtsinniger die tiessten uns gänzlich ausstölenden Wunden als von jedem irdischen Freund? Ach darum, weil wir die Gegenwart ohne die Zukunst so schliecht lesen — weil wir so wenig darauf merken, daß die mit Thränen gemachten Farben unsers Schickslaß, die, gleich den Farben auf nassem Kalk, ansangs zerstossen, unkenntlich und verworren sind, endlich zu schönen Vildern trocknen...

Hermine! Zuversicht auf Menschen und auf Gott ist die letzte und schwerste Tugend — die lichter = und blumenvolle Natur gibt uns nichts als Berheißungen, und nirgends siehen in ihr die grinzenden Gorgonen-Larven unserer Fieder. — So sasse Du meine Hand und sasse und sicht nur gut sein, sondern auch froh. Die Freude ist der Sommer, der die innern Früchte färbt und schmilzt. Die Blüte trägt und gibt nicht nur fünstige Früchte sieht nach sehmen und segenwärtigen Honig aft, und man darf ihr diesen nehmen und schadet jenen nicht. Die zur rechten Tageszeit abgenommenen Blumen der Freude bleiben, wie die gehstückten neben mir, ewig in der Erinnerung ofsen und wach, indes die grünenden sich bald schließen, bald össnen. Und obzleich wir Menschen wie Schiffe\*) nur blind und in einer Nacht und weinend in die See des Lebens gehen: so lausen wir doch am hellen Tage heiter und besonnen im Hasen der seligen Beters Snsel ein, worauf die Todten wohnen. —

Aber, Hermine, nun stille balb meinen Bunsch und meine Furcht, und hebe aus Deinem Geburtstage eine Minute für mich heraus, worin Du mir sagst: "Wein neues Jahr ist schön — es bringt mir Freude und "Liebe, und ich theile beibe wieder aus." 3. P.

<sup>\*)</sup> Die Schiffe geben Rachts gur See, weil bann Landwinde, und tommen am Tage an, weil baun Seewinde blafen.

## Achter Reife-Anzeiger.

Fata: meine Tobesangst vor bem Reichsschultheiß — peinliches Interrogatorium — zwei Siebenkase — zwei 3. P's.

Werke: Avertiffement meiner Rettungsanftalten auf bem Buchbinderblatte, für romantische Scheintobte — Personalien vom Bedienten- und Maschiensmann — Fabel vom zepterfähigen Bären — Anszüge aus Briefen.

"Was zu arg ift, bas ift zu arg," fagt' ich ben zehnten Bonneober Marter = Monat. Aber ber Leser richte selber. Er weiß gewiß bin= länglich, baf ich feine Seibenraupe bin, Die an jebem welten ober naffen Blatt bes Freuden = Tulpenbaums erfrankt: umgekehrt mach' ich mir aus jebem Blatt eine Belt. Und bie Rarten meiner iconften ibeglischen Welt find für andere fo leer und ibren Landfarten ber wirklichen fo entgegengesett wie Seefarten, auf benen gerabe bas Land burch leere Raume angebeutet und nur Meerestiefen und Strome und Antergrunde abgezeichnet find. 3ch wollte gerabe biefen Band, fo wie ich ibn mit bem Anfange bes erften (mit einem Anbenten an bie gute Bermine) anfing. mit bem Schluffe bes erften beichließen, nämlich mit ber Reier meiner Berlobung, welche eben in ben gebnten fiel - als ein Rürnberger Stabtbiener anflopfte. 3ch batte bisber mehr an meine fprachlose Sulbin als an ben geschwätigen Unbold Roferig und an bie Gefährlichkeit meiner gräflichen Stanbeserbobung und ber Abobgion Georgettens gebacht: aber jett ichloffen alle bewaffnete Befpenfter ber Furcht einen Rreis um meine verbundnen Augen , fobalb ber Stadtbiener fagte, er babe Befehl, mich fogleich nach bem "Garaus"\*) ju Gr. Gnaben bem Berrn Reichsschultheiß zu führen. "Es ift mein eigner Garaus," fagt' ich und alternierte mit Wangenroth und Weift, wie ber Rod bes Dieners mar, ber gleich einem an ber Wand reifenden Apfel fich in beibe Karben theilte. Und über ben trüben Abend bing noch bagu ein trüber Simmel, ber wie

<sup>\*)</sup> Der Garaus ift bie Stunde, wo bie Sonne untergeht.

ein weibliches Auge bas Bergießen seiner Tropfen nur bis auf die Nacht verschob.

Ich werbe viele Lefer haben, die nicht missen, wer der Reichsschultbeiß ist: es ist der älteste unter den dreizehn alten Bürgermeistern, serner ist er noch erster Losunger, kaiserlicher wirklicher Rath, Siegelbewahrer der Reichskleinodien und dabei Reichsschultseiß, nämtich Bewohner der Reichsveste, die sich durch die maserischen Aussichten nach außen und durch die nach innen — nämlich auf die berühnten Gemälde in der Kaiserstube, in der Ritterstube und dem Chursürstensaal — leicht empsehlen kann.

Was ich mir bom Reichsschultheiß zu versprechen hatte, mar Solle und Berbammniß für meine Philanthropie gegen Georgette und für ben Namenraub: ich wurde gerade burch bas verbammt, wodurch andere lostommen, burd ben Beweis, baf ich nicht ber Bater fei. Woffir fout' ich mich ausgeben, für ben Comte - ober für ben Inspettor - ober für mich? - Enblich ichien mir bie Behauptung, baf ich - ich felber fei, boch unter allen Thefen am erweislichsten zu fein, und ich tonnte ben Sat poftulieren : auch mufit' ich, wenn ich bas Grafenbiplom batte bebaupten wollen, bie unschulbige Emigrantin entweber zur lügenhaften Belferebelferin, ober jur Denunzigntin maden, und mas mar nicht überhaupt von einem Jahrhundert, bas burch ben fcmargen Strufbrugs Stirnfled \*) feines feigen, unverschämten, blutichulbigen Bertreibens ber Bertriebnen unfterblich ift, in einer Rolle ber lettern gu fürchten? -Rury, ich wollte fagen: Me voici, und neben ben Beweis burch Angenschein noch ben burch eine briefliche Urfunde führen, die ich mir, eb' ich mit bem Stadtbiener ging, aus ber Zehischen Buchbanblung bringen lieft. nämlich mein von herrn Pfenniger geftochnes Bilb.

Es ärgert mich, baf jett ber Leser aufpaffend in feinem Geffel fitt und fich behaglich und gang mit Intereffe bie Gefahren ausmalet, benen

<sup>\*)</sup> Die Menichen in Gulliver's Reifen, bie nie ftarben, brachten bei ber Beburt einen ichwarzen Fled auf ber Stirne mit.

ich (hofft er) nun auf ben Rurnberger Gassen entgegen gehe. Wer nicht bas Glüd hatte, so oft verklagt zu werben wie Kato — und eben so oft losgesprochen, nämlich achtzigmal — ober eines von beiden selber zu thun, ber hat ungern mit der Justiz Berkehr, und erschlägt sogar unter dem Protektorium einer Nothwehre nur mit Widerwillen einen Mann, blos weil ihm die intrikate Katechetik von Kampfrichtern widersteht, die den Klienten leicht zur Oberseuterung der Höllenrichter schieken. Die Wahrheit, besonders die gerichtliche, ist zwar auf dem Boden ihres Brunnens wirklich zu ersischen; aber der Brunnen ist — noch abgerechnet, daß einen die, welche daraus schöpfen, leicht darin ertränken — so verstucht ties, daß man, wie bei dem auf derselben Reichsveste des Schultbeiß besindlichen sogenannten tiesen Brunnen\*), der nach einem darneben hängenden Täselein sechs und sunszig Klaster (sede zu sechs Rürnberger Schuhen) hinuntergeht, recht gut zwei und dreißig (Jahre) zühlen kann, dis etwas hinunter gesangt.

Die trummgeworsne Gassen Schlangenlinie, wodurch mich der Stadt Schirre sührte, wie ein Mittelwächter seinen Juden, bildete mir die logodromische Linie des rechtlichen Weges ab. Jum Unglück siel mir noch die Behauptung mehrer Gelehrten bei, daß Nürnberg sich vor Zeisten aus Benedig außer Seisenriegel die Gesetze — (sind aber diese teine Seise?) spedieren habe lassen: ach, seufzte ich, hier sind auch heimliche Gerichte zu gewarten, die noch schlimmer sind als heimliche Sünden, nämlich heimliche Friedensartikel und Instrukzionen, und wiewol die Batrizier über die ganze Stadt die genaueste Rechenschaft abzulegen-haben, nämlich einmal dem Kaiser in Person, und einmal vor dem jüngsten Gericht, gedächte man wol da meiner und bälf' es mir viel? —

Mein einziger Troft war mein Kupferstich, ber mir zwar veniam aetatis gibt und mich zu alt, aber boch kenntlich vorstellt. Ich und ber Stadtbiener kamen endlich bei Nacht und Nebel in einen hof, bessen Portier ein angemalter Geharnischter war. Ich wußte noch nicht, baß

<sup>\*)</sup> Müllers Beidreibung ber Reichsftabt Rurnberg S. 47.

um mehre Säuser solche gefärbte und bölzerne Küstenbewahrer und prätorianische Kohorten wachen. Als ich ohne Schwierigkeit von dem gemalten Schweizer eingelassen wurde, that ich das Schußgebet, daß die heil. Anna mir ihren Arm leihen — welches sie machen konnte, da Nürnberg den Arm unter den Reichsheiligthümern in einem goldnen Etui oder Aermel ausbewahrt — und mich aus der Affaire ziehen möchte, wenigstens durch Geld. Bor der Treppe lag eine passive Immobiliar Schuhbürste auf dem Rücken, am Pfeiler hing solgende in Nürnberg häusige Warnungstasel:

Wer tretten wil die Stiegen herein, Dem sollen die Schue fein sauber sein, Ober vorhero fireissen ab, Daß man nit drüber zu Kagen hab. Ein Berständiger weis das vorhin, Wie er sich halten sol darin.

Da ich letterer war, wett' ich, ohne hinficht auf bas Burft - Cbitt, ein paarmal bie Stiefel ab.

Auf jeder Staffel war ich mir des häßlichen Patriziers mit den aufsteigenden Frühlingszeichen gewärtig, die für mich niedersteigende waren. Sobald ich nur den Reichsschultheiß erblicke — der so viel Psüsch anhatte als Stuß, aber jüngern — so ledt' ich wieder auf; nicht als ob er anders ausgesehen hätte als ein in Stein gehauener Mars, sondern blos weil keine Gegenwart so viele Realterrizionen und Ruprechte und Wauwaus gegen mich zusammendringen kann als mein sataler frère terrible, die Phantasie. Der Reichsschulz sing an, und seine Worte solgten, gleichsam wie die Stöße eines Eisenhammers, abgemessen und weit abgetheilet auf einander: "Der Herr Graf von Baraillon halten sich schon lange hier auf?" — Ein anderer wäre wieder zur Lige übergetreten, weil er gezweiselt hätte, ob heute überhaupt der Münzprodazionstag seines Namens sei; allein ich versetze: "Nicht lange, sondern gar noch nicht!" — "Wie den!" ich mir das?" fragte der Reichsschulze. "Der "Herr Graf, bessen!" ich mir das?" fragte der Reichsschulze. "Der "Herr Graf, bessen!" ich mir das?" fragte der Reichsschulze. "Der "Herr Graf, bessen!" ich mir das?" fragte der Reichsschulze. "Der

"in hof" — Sind Sie nur ein Bermanbter von ihm ober wie?" fragt' er fatal fort.

Bett hob fich meine gehnte ober biotlegianische Berfolgung erft recht an.

Gine in lauter abgefragte Repliten gerftiidte Bertheibigung taugt und wirft nichts, eben fo gut fonnte eine mebremale abgebrudte Winb= bildfe mit ihren Luftstößen eine Windmuble treiben: ich ging baber wie eine Sonne auf und blies folgenben langen Oftwind por mir ber: "Die "Juftig im bespotischen Orient ift zwar fcnell, im freien Ofzibent aber "boff" ich langfam, jum größten Bortheil ber Barteien und Richter. "Wie bie Natur bie Muffe, 3. B. bie Seine, bie nur eine Biertelmeile "von Paris abliegt, erft in ben Rrummungen von funfzehn babinlaufen "läffet, bamit ber Strom ein langeres Ufer anfenchte und mehre Riften= "bewohner begliide und fegne: fo wird ber Weg Rechtens, anstatt gerabe "wie eine Chauffee, vielmehr burch unendliche Bidgads jum größten "Rugen berer fortgeführt, bie barin fiten in ihren Boll - und Rauf-"baufern. Die Barteien fteben fich noch beffer. D. Rabeliff lieft einen "Sppochondriften ben weiten Weg zu einem minblichen Rezepte machen ,,- als er antam, war ber Dottor ichon fort und nur feine Anweisung "ba, wohin er ihm nachzureisen habe - ber Bazient verfehlte ibn auch .. auf ber zweiten Reise: aber endlich auf ber britten mertt' er, baf er "obne ben Dottor genese, und ichrieb es biefem. Das mar eben mein "Plan, fagte Rabeliff. Gleicher Beife ift bie Bergegerung eines Urthels "felber eines, ber Aufschub ber Strafe eine', nämlich für bie freitfüchtige "und verbammliche Bartei, und eine boppelte, wenn fie nachher gewann "und ihren ungerechten Bewinnft recht lange verriegelt fab; wie ber Tob "ift bann bie Inftig bem Berechten nur ein Schlaf, ben Ungerechten aber "eine Strafe.

"Singegen ich, gnäbiger herr, kenne im Gehen, Fahren, Effen, "Reben, Lesen, handeln nichts eigentlich häßliches als blos Langsam"keit: vollends in ber Juftiz!" — In ber That hatt' ich blos bieses häßlichen Austerschritts wegen mir unter bem Läuferthore ben Nothnamen

aus bem fremben Paffe entlehnt, weil ich, obwol nicht bie Wage und bas Seitengewehr ber Gerechtigkeit, boch unbeschreiblich bas schwere Fortschieben bieser petrifizierten, nur mit ihrem Fußgestelle schreitenben Göttin schene; wie, ich sollte in einer Personal-Blockabe von einem Gefängnissieber zum andern sitzen, bis von Nürnberg nach Hof geschrieben war und wieder zuruck? —

Alles biefes - und meinen mabren Namen - und alle meine Mirnberger Kata bis auf biefen Reife-Anzeiger fagt' ich bem ernften Schultheiß beraus. 3ch that nicht bie geringfte Wirfung auf fein Gesicht, bas immer laurenber aussah, gleichsam als feb' er mich immer naber auf bas aufgestellte Gelbftgeichog losichreiten und balb am Rober bes aufgespannten Sahnes gieben. Er ftellte blos eine talte Frage nach meinen "borbabenben Beschäften" in Rurnberg. 3ch berichtete bem Reichs-Gemeiner gern, baf ich bier für Siebentas eine zweite Auflage unter bem Titel .. Jean Baul's Kata und Berte bor und in Mürnberg" ju bearbeiten angefangen. - "Sie meinen, wenn ich Sie recht verftebe, "(verfette ber Schulz) bes berühmten Berrn Brofeffors Siebentees\*) "tleine Chronit ber Reichsftabt Murnberg." 3d meine, fagt' ich, feine Teufel8 = Papiere, bie ber gute Mann ohnehin jett nicht vornehmen wilrbe, ba er in Wetslar ift. - Siebentees, fagte ber Schulg, ift aber tobt. - "Allerbings ichien es fo (fagt' ich und merkte bas Digver-"ftanbuiß nicht); allein Gie werben aus feinem Leben von mir wiffen, "baß er nach feinem Ableben bie Stadt verließ und Babuger Infpettor "wurde." - Aber welches fatale Konnexionen = ober Berbindungsfpiel zusammengeflochtener Aebnlichkeiten zweier Menschen! -

"Ich höre wol, sagt' er ruhig, Sie meinen einen anbern verstorbnen "Siebenkees als ben Altborfer, auch milffen Sie einen andern Jean "Paul meinen, benn einen kenn' ich von Akademien her recht gut, und "er ist mein Spezial." Der Reichs-Gemeiner griff wie ein Fieber ober

<sup>\*)</sup> Als ich Siebentafens Leben ebierte, war fein gelehrter weitläuftiger Rasmensvetter Siebentees in Altborf noch am Leben, er hat auch über die Inquissian geschrieben.

Bean Baut's fammti, Berfe. XIV.

wie Bilfensamen meinen Berftand an: ich tonnte nichts berausbringen als meinen - Rupferftich, ben ich vor ibm mit ber Bitte aufrollte, einen Blid barauf zu merfen. Er ergriff bas Blatt viel lebhafter und frober, als bie Umftanbe verfprachen , und fagte: ,,recht gut getroffen , aber ein "wenig zu jung, wie Gie fogleich feben werben." - Erftaunt fagt' ich: "au alt meinen Gie - aber ob gleich wir, ich und Friedrich II., noch "nicht alt genug für ein Belbengebicht wurden: für einen Rupferftich .. wirb man leicht alt genug und ibm mit ber Zeit zum Sprechen abnlich." - Er ichien mich wenig zu verfteben und trieb mein Stannen burch bie Worte noch bober: "Gie follen es felber fagen, ob Jean Baul nicht "getroffen ift: benn in wenig Minuten tommt er felber." Rein Lefer . tann noch in einer folden eimmerischen Thomasnacht berumgewantet und berumgegriffen haben wie ich. 3ch betheuerte bem Schulgen, mein Bilb fei fein frembes, und überhaupt fei bas, mas bier in meinem Gilet. Bembe, Rleibe und meiner Chauffure ftede, alles was von mir auf ber Welt berumgebe: andere Exemplare feien verfälicht. Ja ich erbot mich. bem Reich8-Gemeiner bas Manuftript ber Balingen efien zu zeigen. worin es weitläuftig stände, wie ich biege. - Aber mit einer gang ffeptifchen Miene, Die mich genng für mein Bafi-Kalfum abstrafte, und bie mir zu fagen ichien, bag eine Unwahrheit und ihr Wiberruf einander gegenseitig entfraften, jog er blos bie Anetrote\*), ohne fie zu applizieren, bei ben Saaren ber, bag ein irlanbifder Bfarrer, Ramens Ecclas, fic baburch für ben Berfasser bon Madenzie's Dlann bon Gefühl auszugeben gebacht, bag er vom Buche eine Ropie genommen und fie mit einigen Ginicbiebieln und Rafuren verfeben, um fie als Manuftribt an produzieren. - -

Bett, wo ich bas Schlachtfelb schweigenb und mit verlängertem Kinne räumen mußte — welches Lavater erhebet mit ben Worten, je mehr Kinn, besto mehr Mensch — tam ein Diener gelaufen und melbete bie Ankunft bes herrn Jean Pauls, und machte schon bie Thüren auf,

<sup>\*,</sup> Johniohne Leben von Bosmell.

bie mich leicht an bie bei geöffneten Thuren publizierten Tobesurthel erinnerten.

Sin Herr trat herein, der das Gesicht rückwärts nach dem Bedienten, dem er noch etwas sagte, drehte; und als er nahe an mir es umkehrte, ach, da war's mein alter — Siebentäs, auf dessen Jonathans Brust ich sogleich, vom elektrischen Schlage der Freude getrossen, sprachlos niedersfank. Nicht von der Entwickelung wurd' ich so glücklich erschüttert — benn ich wuste von der Berwickelung nichts mehr — sondern von dem schnellen Heraustreten eines warmen Angesichts wie einer Sonne mitten aus dem nassen frostigen Nebel, der mich überzog. Endlich sah er mich an und fragte freudig über meine Freude: "nun Paul?" — Und ich antwortete: "ach, wo kommst Du denn her? — Und wie ist's mit Dir? "— Ja, ja, gib Du Dich nur für mich aus, Du Lieber;" und ich konnte mich sicht sat einer Gegenwart sehen. —

O nur in ben Minuten bes Wiebersehens und ber Trennung wissen es bie Menschen, welche Hille ber Liebe ihr Busen verberge, und nur barin wagen sie es, ber Liebe eine zitternbe Zunge und ein übersließensbes Auge zu geben, wie Memnons Statue nur tönte und bebte, wenn bie Sonne kam, und wenn sie unterging, am Tage aber blos warm von ihren Stralen wurde!

Der Leser wird es nicht abwarten können, bis ich den Inspektor ernstlicher frage, welche gute unsichtbare Hand mir denn diesen mit allen Fruchtarten geputen Christbaum so schnell in meinen Nürnberger Wolfsmonat getragen, worin der Knecht Nuprecht so drohend auf mich losgegangen war: — ich fragte endlich ernstlicher, und Siebenkas versetzt: "das gehört in ein anderes Kapitel." —

Und bahin will ich's auch thun, nämlich ins letzte: liberhaupt bilben bie neuen Fruchtknoten und beren Früchte — ber Aufschluß seiner Erscheinung — bie besten Nachrichten vom Reichsschultheiß — ber Ausgang von biesem Geburtstage meiner Berlobung — alle biese Dinge bilben einen farbigen herbsisson bes Buchs, womit ich am schicklichsten bas

lette Kapitel überziehe, und so das ganze Paradiesgärtlein wie mit einer Lusthecke blühend ründe und umschließe.

Allein weil ich mir gebenken kann, wie sehr sich alle Leser schon mit Bienenslügeln burch biese Hocke und biesen Flor zu schwärmen sehnen: so mach' ich mir's zur Pflicht, sie hier mit meinen (Außen-) Werken in Nürnberg gar nicht aufzuhalten, sondern sie sogleich in die satirischen umgearbeiteten Werke, die mir der Inspektor mitgebracht — benn jeder Wensch will an seiner zweiten Edizion doch auch selber etwas umbessern — einzulassen. Und darauf machen wir und alle in den letzten Anzeiger hinein.

Ich weiß nicht, ob mehre wie ich in Siebentäsens Satiren mahrnehmen, bag er nach ber Welt mit größern Gallensteinen wirft, als ich thue, und als er selber in seiner Gallenblase hat.

## Avertiffement meiner Rettungeanstalten

auf bem Buchbinberblatte,

für romantifche Scheintodte \*).

Ohne bichterische Unglicksfälle kann man bekanntlich keinen guten Roman und keinen guten Bankerut machen; daher übersteigt die Sterblichskeit in Romanen bei weitem die in Batavia, und beinahe jeden Tag seh' ich ansehnliche Leserinnen mit dem Schnupftuch in der Hand als Klageweiber junge Leseleichen, oder andere vom Autor Justissierte zu Grabe begleiten. Ich saffe mich und gehe niemals mit, sondern wecke in meinem Exemplar lieber den Lazarus auf. Ich ringe nämlich — wenn ich ans Ende des Buchs gelange, wo der Autor seinen schaffen Ameisenspflug über seine kleinen Weltgloben und deren Bölkerschaften zieht und wie ein halber Unfinniger alles niedersährt und abschneidet — nie unsthätig darliber die Hände, oder lause lamentierend auf und ab, sondern

<sup>\*)</sup> Teufels-Papiere S. 121.

ich ziehe ganz gesetzt meine Handpresse hervor und drucke damit in fortlaufender Seitenzahl das weiße Buchbinderblatt mit nichts Geringerem als mit einem kurzen Supplement-Adviso voll, daß mehre Scheintodte der vorhergehenden Seiten zur allgemeinen Freude wieder zum Leben und auf die Beine gebracht worden. So wehr' ich in meinen Exemplaren dem romantischen Landsterd. Das Buchbinderblatt wird durch dieses Rückendekret der Steindock, worein die Sonnenwende des lebendigen Aussteligens fällt, oder das Thal Josaphat, wo die Todten auferstehen.

Es ist bekannt — und die lebendigen Beweise davon gehen herum — daß ich oft mit einigen Lettern, Abtheilungszeichen und Spaziis ausreiche und mit solchen Sanitätsanstalten manchen armen hingebruckten Narren wieder ausstelle. Das Buchbinderblatt ist noch vorhanden, worauf ich den guten eingefrornen Siegwart legte und den Schelm so lange rieb mit Druckerballen, statt mit Flanell, die er seine natürliche Wärme wieder bekam und seine Sprache; gegenwärtig sitzt der ehrliche Schlag, so gesund als ein Hecht im Wasser, bei mir selber zur Wiethe und zeugt seine jährlichen Kinder und will mit eignen Händen die Supplementbände seiner Lebenshistorie nachstoßen. Der gute Mensch kann — nach Druck und Papier zu urtheisen — noch länger seben als ich und Methusalem.

Mädchen voll Liebe werben so leicht scheintobt als die Pserde engslischer Bereiter oder als betastete Raupen, die sogleich erharten: das frischte mich am meisten an, daß ich neulich an einer gewissen Mariane in einem Roman — von Siegwarts lange verweseter die Namensbasse — meinen Teichmeherschen Lebensbalsam, die Druckerschwärze, verssuchte und ihr das antiseptieum auf dem letzten Blatte eingad; es gelang wider die Erwartung aller Leser, und in der Ehe, worein sie mit ihrem Wilhelm trat, blieb ich mehr als einmal der ordinäre Gevatter. — Und so müssen mehre von den Froschschuppern tragischer Federn erspießete Leute und Werthersche Selbstschützen noch am Leben sein, welche es bezeugen können, daß ich stundenlang am Letternkasten gestanden und weder Bleilettern — da Blei ein so gutes Schuswasser gibt — noch

Druckerfirniß — bas beste Brandmittel — gesparet habe, um ihnen auf Einem Blatte bas Lebenslicht anzugilnden, bas ihnen alle vorhersgebenden auszublasen unternommen. —

Tobtgemacht hab' ich noch wenige auf bem Blatt hinter bem Finalftod; nur selten hab' ich einen und ben andern elenden, von französischen Romainen mit Wonnemonaten und ägyptischen Fleischtöpfen überhäusten Filon burch ein wenig Del und Ruß vergistet, ober einen Finanzund Afzispächter mit der handpresse erquetschet, oder Minister, wie Terrap, mit Druckerabien erstochen.

Ich biete bemnach meine Tobtenweder bem leibtragenden Deutschand in Pseureusen an. Ich mache mich anheischig, Tobte jeder Art—
sie mögen am Nerven- Pips oder am Gries, oder an Hobskrankheiten, oder wie Großpolen am verworrenen polnischen Zopf gestorben sein—
und nach jeder Zeit— sie mögen schon drei Tage oder drei Jahre unter der Erde gelegen, ja sie mögen schon dere Tage oder drei Jahre unter der Erde gelegen, ja sie mögen schon aus Folio in den kleinsten Format gebrochen sein—— falls nur das Buchbinderblatt, dieses nöthige Lüz- und Heitigenbein\*), noch ganz ist, so erbiet' ich mich, alle Tobte— nur die in Psutarchs Biographien ausgenommen, zu deren Herstellung mir griech ische Matrizen und Patrizen sehlen— wieder so gut zu restaurieren und auszustellen, daß sie so lange leben als jeder im Buch, nämlich so lange als das Buch. Man schieft mir blos sein Exemplar ins Haus nehst dem Avis des angeplätzten Helden, der erhalten werden soll, und bekommt dann den signierten Menschen sebendig und genesen zurück.

### Berfonalien vom Bedienten = und Mafchinenmann \*\*).

3ch werbe fie nie auf ber Erbe referieren — jeber hund tennt ba ben Maschinenmann — aber auf bem Saturn theil' ich fie mit Bergnil-

<sup>\*)</sup> Nach ben Rabbinen stehet ber Mensch aus einem unzerftörlichen harten Anöchelchen, bas Bein Luz genannt, von Tobten auf.

<sup>\*\*)</sup> Teufels = Papiere S. 350.

gen mit. Ich habe einige Hoffnung, nach bem Tobe mein neues Jerusialem auf bem Saturn zu finden, ba tein anderer Planet solche Lichtansstaten, einen siebenarmigen Leuchter von Monden und eine leuchtende Nachtschlange von einem Doppelring, aufzeigt. Auch kann ich nicht eher selig werden, als bis ich vom verdammten Maschinenmann wenigstens 180 Millionen Meilen absitz; und bas thu' ich auf dem Saturn in der Erbferne.

Saturnianer! — werb' ich anfangen, noch eh' ich brunten eingefargt bin — bas Neueste und Tollfte auf ber Erbe ift ber Maschinenmann auf ber Insel Barataria, aus ber ich bor wenigen Stunden abstieß.

Da er mich oft besucht batte - burch eine Bisitenkarte, wie er benn bie Reise um bie Welt burch bloges Berumschicken ungabliger Bifitenblätter getban - fo macht' ich ibm bie Begenvisite in natura. Der Maschinentonig mar, ale ich lanbete, schon gewedt, feine Bette= und Kenstervorbänge icon aufgezogen. Licht und Kener icon gemacht - alles von Morques Beder\*). Er und feine Dienerschaft batten eben bie Rinne in bie Bartrofmuble \*\*) gestedt und wurden von bem barin trabenben Gaule burch ein Mühlenrab in corpore balbiert. Als er glatt war, mußte sein Arma ober Deltamustel - fo bieg ber Leibpage, ber fein britter Arm mar und ber bas Schnupftuch an ibm banbbabte, wenn er niesete, und ber ibm Schnupftabad in bie Rafe eingab, wie einem Bierbe Arzenei - fogleich laufen und bie Sprachmafdine bolen und fie feinem Bauche vorbinden. Der Maschinenmann griff auf ber Taftatur bie erften Afforde ber Ouvertüre, welche biefen : 3br gang Geborfamfter! guten Morgen! -

Ihr Saturnianer hattet ihn oft hören follen, wenn er als Bruber Rebner vor Mutterlogen die feurigsten Mauerreben spielte, ober vor bem

<sup>\*)</sup> Pater Morgues erfand wirflich einen Weder, ber alle biefe Dinge verrichtet.

\*\*) In Krünig Engyltopabie Bb. 3. wird eine Bartrofinuffe vorgeschlagen, bie in einem runden Gebäube mit Kopflöchern besteht, in welche man ben Bart einftedt, ben die Scheermesser eines horizontalen von einem Pferd getriebnen Rabes abnehmen; und sogar ben Boben biese Untrauts mit, bas Kinn.

Beichtstuhl orgelte, ober als Professor ber Cloquenz ein Stylistitum abfingerte. Weil er nie eignen Wind zum Neben brauchte, sondern fremben: so hätt' er als König von England ganze sieden Jahre sort im Parlamente reden können. Nur Gebete spielte er nicht auf seiner Masschine, sondern der russische Resident mußt' ihm das Beträdlein der Kalmiden\*) verschreiben; und daher kam es, daß die Kirchenvorsteher ihm nachsagten, er habe nie sir seinen reisenden Landesherrn oder die schwausgere Landesherrin ein Schußes, Stoße oder anderes Gebet gethan, sondern vielmehr im Kirchenstuhl lustig etwas geschwenkt: aber das war ja eben seine Betmaschine und sein Gebrauch davon, und es wurde nachher böbern Orts schön erkannt.

Sett ließ er sich von seinen Leuten wie einen Kegel aufstellen, um mit mir zu lustwandeln und mir sein Schiff und Geschirr zu zeigen. Sogleich kamen alle seine Träger gelausen; wenn Fürsten nichts haben als Schleppenträger — Infulträger — Gebetpolsterträger — oder, wie der Mogul, Betel und Säbelträger: so hat der Maschinenkönig Uhrträger, Hutträger, Dosenträger, Lorgnettenträger und einen Lektor mit einem Buch unter dem Arm, dessen Belindlätter bei Gelegenheit nach der Pasina — ausgerissen werden. Gleichwol hab' ich's aus — seinem Munde nicht sowol als aus — seiner eigenen hand, die mir alles aufrichtig vorspielte: "er sei zum Lastträger verdammt: wer trag' ihm seine Kravatte, seine "Stiesel, Strümpfe, Sommers und Beintleider und alles? Und wer geb' "ibm denn eine Maschine, die ihn in Bewegung seine, ein Gebwert?"

Ich sehe voraus, die Saturnianer, die rings um mich auf ben beisten Ringen bes Planeten siten und mir zuhören, ärgern sich fiber ben Mann; aber ich komme noch besser.

Saturnianer, fahr' ich fort, ber Dafchinentonig führte mich jest in

<sup>\*)</sup> Es heißt Rurübu und sieht wie eine Kinderflapper aus; die Betformeln find in einer Rapfel an einem beweglichen Stiele aufgerollet — und fie breben heißet beten. An Orten, wo noch das Tischgebet Gesichter und Sande in Berstegenheit fett, follte man zum Betrad greifen und so Dantgebet vom Bratenweider zugleich mit bem Braten breben lassen.

seine Apartements, erstlich ins Schreib = und Studierzimmer. Es ist unbedeutend, daß er nirgends da ein Federmesser hatte, weil er blos an eine sederschneibende Maschine gewöhnet war; aber es ist wichtig, daß es der Mann berenete, daß er, da er auf der Marterbant des Harmes saß, den Tod seiner Frau an die Freunde herumgeschrieben hatte mit einer Schreibmaschine des Kaiser Josephs, die jeden Brief, den man mit der eignen Hand hinschreibt, sogleich verdoppelt und kopiert. "Ich hätte nichts schieden sollen, sagt' er, als einen leeren Bogen Papier, der schwarz gerändert gewesen wäre." Er hatte ein Buch Trauerpapier zu Trauerssällen sür die Zukunft liegen — serner grüngerändertes, um Ehescheidung zu melden — gelbgerändertes, um seine Hochzeiten anzusagen, und ventre de Biede - gerändertes für Becrbungen. Ich kann aber die Zushörer auf beiden Ringen verständigen, daß diese bunten Farbensäume schon längst als Semiotit und Signatur der Pariser Notisitazionsschreis den bekannt gewesen.

Er führte mich darauf in seine Bibliothet zur großen Enzyklopädie von d'Alembert, die in weiter nichts bestand als in einem alten — Franzosen, der sie auswendig konnte, und der ihm alles sagte, was er daraus wissen wollte; wie ein Römer (nach Seneka) Stlaven hatte, die an seiner Statt den Homer hersagten, wenn er ihn zitierte, so wünschte sich der Mann herzlich noch einen chemischen Pagen, einen aftronomischen, einen heralbischen, einen Kantianischen, damit, wenn er etwas schriebe, er blos die Pagen, wie Bücher, um sich stellen und in ihnen nachschlagen könnte, ohne selber alles zu wissen.

Das Rechnen, das er fertig konnte — aber nicht das Einmaleins — betrieb er nicht wie eine Maschine, sondern durch eine Maschine. Er drehte nämlich die Rechenmaschine des Herrn Hahn ein paarmal um, so hatt' er sein Fazit und Spaß dazu. — Warum stellte man nicht längst auf der Erde die Hahnische Maschine, da sie Gewissen hat, als Rechenungsrevisor an? — Der Maschinenkönig schwur, höhere Wesen müßten eine Algeber-Maschine erdenken können: "Seid ihr mit einer versehen, Saturnianer?" fragt' ich.

Die Gelehrtenbank auf bem einen Ring und die Ritterbank auf bem andern bat mich sortzusahren, ba die Tage auf dem Planeten so äußerst kurz seien, obwol die Jahre äußerst lang, wie meine Erzählung. — Im Erbenleben sind gerade die Jahre kurz, die Lebensalter noch kürzer und das Leben am kurzesten, aber die Tage sind lang, und die Stunden noch länger, und die Minuten oft Ewigkeiten.

So oft er zum Fenster hinaussah und die himmel und bas weite Meer beschauete, so mußte sein netter wie ein Almanach gekleibeter Page hinter ihn treten und ihm die Schönheiten rührend vorschilbern, bamit sie ihn ftark bewegten.

In der Rührung führt' er mich in den Konzertsaal und sagte, er sei der Musik-Direktor und das Orchester: "Nichts ist dabei lebendig; Komponist, sagt' er, Notist, Harfenist, Flötenist, Taktschläger, alle sind "Waschinen, nur der Zuhörer nicht." — "Bei unsern Winterkonzerten, sagt' ich, ist's oft gerade umgekehrt." — Der Komponist bestand aus einem Paar Bürseln, womit der Bedientenkönig nach den im Modesournal gelehrten Regeln des reinen Sages einige musikalische Fidibus erwürselte — der Kotist war nicht Rousseu, sondern ein sogenanntes Setzinstrument\*), worauf der Wann die erwürselten Tonstücke spielte, damit sie ausgeschrieben würden — der von Renaudin in Paris erfundene Chronometer schlug den Takt — Baukansons Flötenist blies, eine hölszerne Mamsell, von Jaquet Droz geschnitt, spielte aus einer Orgel mit kartenpapiernen Pseisen — eine Aeolsharse harsnete am offinen Fenster — der Waschinenkönig war am Himmel — ich in der Hölle.

Nun gingen wir zur Tafel, nämlich zur Maschinentasel. Für ben Maschinenmann stieg ein kleiner stummer Anecht herauf, ber aussah wie eine große Sansmühle. "Ich käue nie, sagte ber Mann, und schneibe "mit ben Zähnen niemals etwas härteres entzwei als bie Dentalbuch"ftaben. Aber meine Käumaschine thut alles." — Da bie Käumaschine

<sup>\*)</sup> Es ift ein in Berlin erfunbenes Rlavier, bas alles auf ein Papier auf-

aus mehren Nußtnadern bestand und ihre Weisheits-, hunds- und Schneibezähne hatte und unten durch Kommunikazion zugleich mit dem Bratenwender umlief: so wurde jede Faser seines Gebratenen wie von einem Lumpenhacker sein darin zerstoßen, und nach sechzig Umläusen kam ein sertiger Lössel heraus und reichte dem Manne zu essen. "Sie "sehen, sagte der Waschientönig, ich branche blos dabei zu sitzen und "den nöthigen Speichel darein zu thun und dann zu schlucken. Ich hab' "es noch nicht erlebt, daß solche Prosektoren nur einen Bissen ganz und "zu groß gelassen hätten, welches für einen hysterischen Magen ein vers"dammtes Camnephez\*) wäre."—

Der Mann kann ben Tag nur einmal selber reben, und das ist, wenn er sich liber bem Essen betrunken hat; auf ber ganzen Insel heißet man die Rebe die Chrie des Maschinenkönigs. Hört sie an, ihr Saturnianer!

"Allerdings ift und thut ber Mensch in meinen Tagen schon etwas burd Maschinen: sonft ichnäugte er bas Licht mit ben Fingern - banu mit einer allgemeinen Scheere - bann mit einer Lichtscheere - barauf mit einer elastischen - bann mit einer neuen englischen - endlich ichnäuste fich bas Licht felber mit einer an ben Leuchter gemachten. 3ch will jo viel fagen: ich breiche, fae, fpinne, fartatiche allerbinge burch Dreide. Gae. Spinn- und Rartatidmaidinen - ich tann mich, wenn ich muß, mit jebem Ebelmann ichlagen burch eine eiferne Jungfer, wie Kürsten sich mit Kürsten schießen burch bie große eiserne Jungfer einer Armee - ich läugne auch nicht, baf ich gute Claube Lorrain's mit meiner camera obscura mache, welche ausloschen, sobalb bie Sonne meg ift - ich würbe unbantbar banbeln, wenn ich nicht betennte, baf ich allerbings meine Zeit nicht mehr nach meinen Ibeen und Ralenbern zu meffen brauche, sondern daß sie die Jahres = Uhr und ber Datumszeicher nach= rechnet, wiewol noch immer Uhren fehlen, bie fo lange geben als ein Menich, nämlich achtzig Jahre — und niemand weiß beffer als ich, baß

<sup>\*)</sup> Die Mitlauter biefes Wortes bebeuten biejenigen, bie man im Bebräifden am Enbe eines Wortes größer als bie andern fcreibt.

bas tombinatorifche Rad \*) mein geiftiges Stirnrab ift, woburch meine Chrien geben. Wie gefagt, bas alles ift allerbings etwas und ichon ein Grab ber Maschinenhaftigfeit und wenigstens ber Anfang. Aber man verftatte mir einmal über bem Effen ben Menichen zu ibealifieren und ibn auf bie bochfte Stufe ber Dafdinenhaftigfeit zu beben, fo bag er nicht blos, wie eine fatholifche Beiligenstatue, bolgerne Arme und Beine und glaferne Augen und elfenbeinerne Obren trüge und um fich bangen hätte, sondern auch, wie biese, einen ähnlichen Rumpf - ich will mir nur einen Angenblick borftellen, er hatte bann einen papinianischen Topf ftatt bes Magens, und banbbabte mit Bafferfünften ben getruntnen Wein bybraulisch - es ware nicht einmal bie Zoologie mehr lebenbig, fondern ausgebälgt und voll fünftlichen Behwerts, es gabe Entenftälle von Bautanfon, Sundeftälle von Bultan, Taubenbäufer von Archytas, und gange von Drog, Bater und Sobn, gemachte Menagerien würben aufgesperrt und fragen nichts - nicht blos alle Frauleinstifte und Sarems würden zu Lothinnen einmariniert, sondern die Pogmalione versteinerten fich felber zu Statuen - es gabe bann obnebin teine fcblechtern 3che ale feine von Materialisten gearbeitete mit Gebirnfibern und beren Longitubinal- und Transversalidwingungen bezogne 3chs - ja bie Sache mare übermenschlich berrlich, und bie natura naturans mare verraucht, und nur bie natura naturata mare auf bem Boben geblieben, und bie Dafchinenmeister würben selber zu Daschinen - wenn bas mare, frag' ich, mit welchen namentlichen Borgugen wurde bann bie Erbe angeputzet fein, bie jest fo voll Löcher und Lumpen baftebt? 3ch meine nämlich, wenn bann ein guter Ropf fich auf eine Anhöhe begabe und ihre Borguge übergablte, icon aber vorber wiffte, bag ein Wefen besto volltommener ift, je mebr es mit Maschinen wirft, und je weniger es eigne Arme, Beine, 3been, Erinnerungen erft mit fich zu schleppen braucht, und baf eben barum bas

<sup>\*)</sup> Die rotae combinatoriae, bie arca artium Kircheriana und bergleichen sind Künste von Kircher, Kuhlmann, Lullius, wodurch einer von einer Sache, die er nicht versteht, blos vermittelst mechanischer Kombinazionen Tage lang gut soll reden und ichreiben lönuen. Mordos. Polyhist. 1. 5.

Ganz natürlich fragen mich bann bie Saturnianer auf ihren Ringen: "Welches war benn bas Lebens = Jahrhundert beines Dasschinenkönigs?"

Das achtzehnte! fag' ich.

"Aber wie schreibt er sich benn eigentlich?" fragen sie weiter.

Eben fo — (fag' ich) — nämlich bas achtzehnte Jahrhundert.

Und bas ift ber Grund, Saturnianer, fahr' ich fort, warum ich brunten nie bem Leser ben Maschinenkönig schilbern wollen: benn bas merkt ihr boch beim Henker alle, baß er ber — König selber ift. — —

# Tabel.

## Der gepterfähige Bar \*).

Alls die Thiere für den erledigten Thron des Löwen einen König suchten: so schlugen einige gute Köpfe den Bären dazu vor. "Das ist "so gut, sagte der Fuchs, als schmeißen wir den armen Pet mit Prügeln "todt: denn sein bünner mürber Kopf \*\*) bricht am ersten Tage unter "der schweren Krone ein; er kann keine halten." — "Rann ich auch," — fuhr der Bär los und quetschte den Hals des benkenden Fuchses pro-

<sup>\*)</sup> Teufele : Papiere S. 285.

<sup>\*\*)</sup> Der Bar hat befanntlich ben ichwächften Ropf und bie ftartften Taten.

bazionsweise zwischen ben Tagen — "teinen Zepter halten?" — Der Fuchs sah sich eines Bessern belehrt, und ber Bar ward Thronfolger, und die Krone saß eben auf seinem murben Haupte als helm gegen frembe Zepterschläge.

# Auszüge aus Briefen.

#### An herrn Cavater in Burd.

"Ein großer Kopf leuchtet für die Nachwelt sanfter und wohltbätiger als für seine Mitwelt: Menschen, die an dem Besuv der Freiheit und bes Lichts schnell auf dem zurückrollenden Boden auslaufen, stoßen benen die losen Steine auf den Kopf, die hinter ihnen klettern. — Ich glaube, von diesem brieflichen Gedanken mach' ich einmal gedruckten Gebrauch; wie ich denn wilnschte, daß mehre Sie nachahmten und frappante Gedanken, die sie in Briefe verstreuen, daraus sammelten und dann publik machten ze."

## An Madame \*\*.

"Aber oft, wenn ich ein so junges liebes Herz, bas auf bem Avers voll religiöser Bunfche, voll zweiter Welten und Gottheit ist, umwende, so sind auf bem Revers einen hübschen jungen Menschen eingeätzt, so wie etwan gewisse geschnittene Steine (die sogenannten Starabei) auf der vertiesten Seite eine Gottheit eingeschnitten zeigen und auf der erhabnen einen wohlgetroffenen — Käfer. Seben Sie doch bei den Herzen Ihrer Demoiselles Töchter nach!"

#### An den Rammerherrn \*\*.

"Sein Sie ohne Angst und hoffen Sie mit mir, daß es nur Spaß ift. Wie die Sparter zwar der Furcht Anbetung und Tempel weihten, sie aber selber nie im Krieg und Frieden hatten: so dürsen wir beide uns damit beruhigen, daß Ihr Hof die Religion gewiß nur mit Hoftirchen und Hofpredigern und Kirchenmusiten versorge, ohne sie selber im gerringsten zu haben."

#### An den vornehmen Sandelsherrn in B.

"Jett, mein Theuerster, toften bie Weiber ben Chemannern fast nichts; aber fonft, in ber Universalbiftorie, maren fle schlimm. Frau will, wie fonft bie perfifche Ronigin vom perfifchen Konig, eine besondere Proving zur Anschaffung ibres Salsschmudes, eine andre für ben Gürtel haben u. f. w.? Beim Simmel! ber vollständige Angug einer Frau mit allen ihr intorporierten Bregiosen toftet jett weniger, und mit bem gangen Bermögen, bas etwan ein mittelmäßiger Sanbelsberr befitt, getrau' ich mir fammtliche Schulben feines Beibes abzuftofien; bas fab ich am beften, fo oft einer ber Frau wegen fallierte. Ueberbaupt leibet ein orbentlicher Mann nicht fowol unter bem Schulbenmachen als unter bem Schulbentilgen. Denn jenes ift nichts als eine ftille Bergrößerung feines Rrebits, biefes mertantilischen Glementargeiftes, und wer eine balbe Million foulbig ift, ber hatte offenbar eine halbe Million Rrebit; und Schulbbriefe find blos atzeptierte Rrebitbriefe. Das Rab ber Fortung fährt ben Stebenben und rabert ben Liegenben. Inamischen 2c."

#### An herrn von - - in - im -.

"Bon großen Menschen sollte eine gewisse Milbe, Bescheibenheit und eine auf Geringfilgigkeit merkenbe Menschenliebe — und biese ift eigentlich bie Böflichkeit — noch seltener geschieben sein als von mittelmäßigen, wie Leuten von langer Statur burch ihre abgebrochnern, edigern und mißfälligern Bewegungen bas Tanzen nöthiger wird als Zwergen. Zene Menschenftreundlichkeit ist die Mosisbede über bem stralenden Angesicht; eine Art Menschwerdung, die uns an ihnen so erquickend thut als mir in meiner Jugend an ter Sonne das ihr einsgemalte Menschen an gesicht im Kalender."

### An einen Adminiftrator der preußischen Wittmenkaffe.

"Wir verabschenen unsere Fehler nicht eher oder stärker, als wenn wir sie verabschiedet haben, wie uns unsere körperlichen Absonderungen nicht eher zuwider sind, als dis sie keine Theile unsers Leibes mehr vorstellen."

## An J. P.

"Am Ende find witzige Achnlichkeiten so wahr als scharfsinnige. Wit ift vom Scharffinn nicht durch den kleinern Grad ber entdecken Achnlichkeit verschieden — denn Achnlichkeit als solche ist blos Gleichheit von weniger Theilen, mithin ohne Grade — sondern durch die kleinere Zahl derselben, die sich meistens noch auf unbedeutende Zusälligkeiten beziehen. Daher gewährt oft beim ersten Anblick eine scharssinge Ersindung das Vergnügen einer witzigen, weil man an ihr noch nicht aller der Achnlichkeiten ansichtig geworden, die sie zu einer scharssichtigen erheben. Daher sehen vielleicht höhere Wesen das bunte, glatte, dünne Band, das der Witz spielend um schöne Formen wirst, mit beiden Enden um die Schöpfung lausen; daher mag ihnen unser Witz oft Scharssinn dünken, und unser Scharssinn Witz, z. B. dieser." —

## An den Redakteur und Schulrath Stiefel in A. \*)

"Die gange gelehrte Welt fei langfam, nur tein Regenfent. fcanblich, bas Urthel über einen gebruckten Intulpaten fo lange aufzuichieben, bis er im Gefängnif verschieben ift, und, wie Dofes, nur tobten Gunbern Chrenftrafen anguthun; noch häflicher ift's, einem Werte, wie bem Dichter Taffo, erft ein paar Tage nach bem Tobe einen Triumphwagen zu geben, und fo bas Wefen mit bem Weihrauch mehr einzubalfamieren als zu parfilmieren. Der Bilderrichter, ber auf biefe Beife bas Urtheil nur bestätigt und wiederholt, welches bas Publitum längft gesprochen bat, gleicht bem jungften Bericht, bas uns alle erft in bie Bolle wirft ober in ben himmel, nachbem wir icon mehre Jahrtausenbe in beiben geseffen. Bebenkt man noch bie zeitige Sinfälligkeit ber Novitäten, beren größte Angahl an ihrer Angahl fterben, beren viele an ihrem Geburtstage, und anbere an ihrem Berleger ben Beift aufgeben, beren einige burch ein frilbes Alter, und wenige burch Wirmer bingerafft werben: fo ärgert man fich grun und gelb, bag bie Regenfenten mit ihren Miegenwebeln und Miegenklabben und Miegengiften ein paar Stunden nach Sonnenuntergang anlangen, wenn bie Eintagsfliegen icon lange maustobt finb. Befonbers fonnen bie Romanenfdreiber barauf bestehen, baf bas Befet Rarls bes Grofen \*\*), bas an Gerichtstagen bie Armen querft anzuhören und abzufertigen anbefiehlt, ibnen gang au ftatten fomme, es fei nun, baf man es von Gebirn-Blos zweierlei Werfe tammern ober von Speisetammern auslege. branden gar keinen ichnellen Tabel: bie Musenkalenber, bie bas Bublifum bon ben Autoren, wie bie Ginefer andere Ralenber von bem Raifer, nehmen muß, und bie als bunte Schaugerichte auf ben Toiletten aufgesett fteben muffen, obne Sinsicht auf Egbarteit - und bie Luftund Qualspiele, welche tein Mensch liefet, aber jeber (fie mogen berurtbeilet fein, wie fie wollen) besucht und aufführt, und bie ftets ben

<sup>\*)</sup> Teufels = Papiere S. 231.

<sup>\*\*)</sup> Carol. M. LL. §. 58. in Möfers patr. Phantafien.

Bean Baut's fammti. Werfe, XIV.

Gerichtsweg vom Buchladen jum Kramladen, vom Gefängniß jum Richtplatze mit Chre und Ruhm unter der Begleitung von vielen taufend gerilhrten Zuschauern und bes lachenden Böbels zurudlegen. — —

Ueberhaupt kann man in unfern Tagen nichts zeitig genug loben, und man hat feine Minute zu paffen. 3. B. an einem Kurften wurd' ich bie vielen Regententugenben, von welchen bie Reisenben abreifen und ergablen, nach meiner Art erbeben, wenn er noch Kronpring mare; ja, ich fette - weil er ba um fo weniger burch Reben verborben mare, je meniger er es felber noch tonnte - ibm icon, wenn er als gartes Rind bas Orbensband umbefommt, meinen Lorbeerfrang für alle unbentliche Beiten auf. - Ber einer jungen Refibengftabterin für bie unbefangenfte Unichuld, für bie gangliche Untunde aller Eroberungstünfte und Bratenfionen bas gehörige Lob zu gollen wünscht, ber laffe Butter am Feuer fteben und goll' es, ebe fie öffentlich guftritt und ihren erften Walger austangt. Ift bas Dlabchen von boberem Stand, fo geb' er ihr ben Breis mit ber Milch, wenn er Amme ift. - Ein jübifder Brofelbt, ber, gleich ben Metallen, oft zwei Saframente befommt, inbem er nämlich, wie Gold, von Juden beschnitten und, wie Gloden, von Christen getauft wird, muß wegen feines achten Chriftenthums icon beim erften erhoben werben, wenn ber Prophet Glias\*) babei fitt und bie Sache bezeugen tann. - Die Jatobiner, bie wie bie eilf Apostel lebten und wie ber awölfte verschieben, haben wir alle zu ihrer rechten Zeit hinlänglich verberrlicht; bingegen bei bem Teufel mar nie ber rechte Zeitpunkt gu ermischen: benn icon mitten unter feiner Schöpfung batte man ibn befrangen muffen, weil er fogleich im zweiten Augenblic \*\*) barauf -

<sup>\*)</sup> Bei ber Beichneibung fiellen bie Juben immer einen Stuhl für ibn bin, bamit er batin bem Salramente guiebe.

<sup>\*\*)</sup> Die Scholastifer fochten unter einander, wenn ber Teufel — ob im ersten, ober zweiten, ober britten Momente seines Daseins — bas erstemal sündigte. Damen, die nicht bis zur Quelle nämlich ad 2. dist. 5. et 1. Thom. q. 63. art. 6. steigen tonnen, verweif' ich blos auf Voetil Sel. disput. P. I. p. 919.

ja, Steuchus Engubinus meint gar, es mar ber erfte - fich in Gunb' und Schanbe maltte, und fein eigner Berfucher gewesen war. -

Mein Bunsch ist nur ber, baß Bücher wenigstens so früh gelobt werben, wie ber Teusel, so baß sie nicht mit ber selbstrezensierenben Borrebe, sondern mit ber Rezension selber aufingen, wiewol es immer bester, wäre, wenn bie Literatur und jede andere Zeitung von 1798 nichts rezensierte als Werke von 99, und wenn alle Autoren sich unter einander verschwüren, nichts herauszugeben, als was vorher mit Beisall öffentlich angezeigt und aufgenommen worden wäre. — Falls Sie bas erwägen, mein Stiefel, u. s. w." —

# Neunter Reife-Anzeiger.

Fata: ber Bregarten - ber Gethsemane : Garten - bas Paradies : Gartlein. Berte (ber Liebe, nicht ber Noth), fiehe Fata.

"Nicht nur ich und Du, sagte Siebentäs, haben uns vertoppelt "und umgetauft, sondern der Reichsschultheiß da auch — Du siehst hier "den Schulrath Stiefel aus Kuhschnappel vor Dir, und die angebliche "Reichsveste ist der Gasthof zum Reichsadler." — "Derselbe Rettor — "seize Stiefel freundlich dazu — bessen Wenigkeit Sie in Ihren Werten "hier und da diographisch und netrologisch gedenken." — Der Most der Freude nahm mir mit seiner Weingährung den Kopf ein, und ich hielt gleichsam die Baurede auf dem Babelthurm herunter an die Bauherrn — ich sagte, so seige dem D. Jonas gewesen, wenn er zu lange ans dem Trintglas geschöpft, das ihm D. Luther verehrte und das noch in der Nürnberger Stadtbibliothet vorhanden ist — "tausendmal will-"tommen, theuerster Pelzstiesel!" sagt ich wieder, weil ich mich ganz vergaß — "wir alle passen ja als herrliche die ex machina in den

"neunten Anzeiger, fagt' ich weiter — und in ben zehnten Mai!" befchlofi ich.

Firmian wollte miffen, wer biefer Mai fei; aber ich wollt' es nicht eber fagen, bis er mir von bem Farfler'ichen Runftwagen\*), worauf fie beibe fo plotlich bergetommen , und von ben Bertettungen und Dutenbringen bes Aufalls, bie er jum Milrnberger Dreieinigfeiteringe unfere Rleeblatts in einander gewunden, bie Dece abgezogen batte. Er that's: es war weiter nichts, als baß er einen Brogeg, ben er im Unctuarium \*\*) ber erften Inftang und im Conisterium ber zweiten verloren, in ber Balaftra von Betilar erfiegt und fich barauf fogleich fortgemacht hatte - baf Berr Er = Schultbeif ibm geschrieben, er thu' eine gelebrte Reife nach Rurnberg, um in biefer berühmten Stadt bie Ab- und Aufriffe berfelben (in ber lanbfartensammlung) zu beseben und in ben großen Bibliotheten bie Intunabeln - bak Firmian also gern mit ibm ausammengetroffen - baft ibm natalie geschrieben, wie ich gleich einer philosophischen Ibee ober einer Mobe und Narrheit mich unter einem neuen gallischen Namen angefündigt, um Entree zu erhalten - baf er mich als Ramens - Wipper und Ripper burch ben taffierten Schulgen mit Recht ein wenig balbtobt qualen wollen -- und baf ibm und bem Schulrathe eine geschickte Ropie bes Reichsschultheißens barum fo leicht geworben, weil nicht nur fie beibe gar nichts vom Urbilbe wüßten und fonnten, fonbern auch ich - und bag Stiefel, ber in zwei bis brei Sattel gerecht fein mußte (weil man nicht wiffen tonnen, gab' ich mich für ben Comte, ober für mich, ober für ben Inspettor aus), in biefem Spafe ben vigilanten Ropf gezeigt. - -

"Nun aber Dein zehnter Dai, was will ber ?" befchlof er. "Daß

<sup>\*)</sup> Man fann fich bamit felber fahren. Er ift in ber Stabtbibliothet.

<sup>\*\*)</sup> Unctuarium ift bas Nebengebäube ber Paläftra, in welchem man fich vor bem Ringen mit Del beschmierte, Conisterium ift basjenige, worin man fich vorher mit Staub besäete gum festern Fassen. Aber im Texte werben nicht bie Rämpfer, sonbern bie Richter mit Del geschmeibig und mit Staub blind gemacht.

ich ibn beitig batte und feiere, will er (verjett' ich); benn vor einem Jahre gab er mir eine Berlobte." Dem Lefer murbe ja nichts verhalten, wenn er fich noch auf bas Enbe bes erften Banbchens befinnt. 3ch offenbarte meinem Firmian noch meine Bangigfeit ilber bas Ausbleiben ber Briefe. fogar bes Baffes, fogar nachbem ich am erften Dai wieber gefdrieben. Ein Freund übergolbet an einer Binterlanbichaft ber Furcht, womit bie Phantafie bas Berg feines Freundes behängt, wenigstens ben Rahmen : Kirmian gab mir, wie gewöhnlich, manchen Troft, ben ber Betröftete wahrscheinlicher finden foll als ber Trofter felber, und ich fagte ibm, bie Soffnung und bie Stärte, an bie er mich verweise, glichen ber meffingnen Soffnung und Stärte im Brunnen bes Lorenger Rirchhofs\*), aus beren metallenen Briffen nichts als Baffer rinne. Das Befte mar, baf ibm mein Brief, ben ich im Irrgarten an Bermine (wie ben an ibn) gefdrieben, und ber gebnte Berlobungs - Dai ben Boridlag eingab, in ben Garten zu geben und ba unfere beutige breifache Bereinigung und noch meine fleine ameifache unter ben Sternen au feiern. "3ch bin "besonders begierig, fagt' er scherzbaft, auf bas aufgebangne Babreuther "Blech in ber Laube."

Die Bill ging mit einer Majorität von brei Stimmen burch, besonders ba ber graue Milchstor bes Woltenhimmels sich immer weißer und zerrissener wusch. Ich als Wetterverständiger sah noch bazu voraus, baß nach zehn Uhr (dieses zehnten Maies), wo ber Mond voll wurde, ber himmel seer werden mußte, nämlich blau.

Bir tamen unter Frühlingslüften, die ben Reifeflor des eiligen Mondes immer weiter aufbedten und zurückliefen, in dem spielenden Garten an, der bald ein Rachtstüd, bald ein Blumenstild wurde. Der Schulrath verließ uns, weil er ben Garten, der als ein alter Korrelazionsund Bilbersaal des Haarsdörfer'schen Blumenordens ihm nicht gleichgilltig sein tonnte, Stild für Stild durchschreiten wollte, um ihn zu aichen wie

<sup>\*) 3</sup>wei und achtzig Zentner Meifing find in biefem Brunnen zu Tugenbbilsbern vergoffen.

Herschel ben himmel, und um barauf ber gelehrten Welt über bieses poetische Areal ein Wort zu sagen: unter bem Monde hatte ber gute Rath keinen anbern Bunsch, als auf ber lesenben Erbe ein solches Licht ber Lesewelt zu werben, baß er broben einen Flecken\*) vorsftellen könnte.

Als ich so allein zum erstenmale mit meinem Freunde ging, und als bie umberfliegenben Wolfen bie grine Erbe gauberisch auf = und qu= bedten: fo regte fich bie Gebnsucht wie ein lebenbiges Rind in meiner Seele, und ich fragte ibn, ob er nicht ein paar Sternbilber aus bem Simmel weggabe, fonnt' er bafür bas Bilb feiner Natalie im jetigen Er fagte mir, er febne fich fanft nach ibr, aber nicht ichmerglich. und bie Che milfie überhaupt - und er konne als Beteran ein Wort mehr reben als ich - gleich einem Winterhause weber zu warm, noch zu talt gehalten werben, bamit bie Bewächse weber erfrieren, noch treiben. "Man schweigt allerdings, fagt' ich, zweimal in ber Liebe, bas erstemal "aus Kurcht, bas zweitemal aus Bertrauen: bas einemal im ftummen "Borfrühling bes Bergens, wo bie Blide noch zu laute Worte find, und "wo jebe Seele in ihrem bunteln Laube für bie anbere reift ; bas anberemal "im Nachsommer bes Bergens, wo zwei vertrauende Menschen schweigend, "erinnernd und genieftend auf ber erreichten fillen Sobe neben einander "fteben, wie man im Frühling auf einem boben Bebirge bie Sonne über "bie glangende Cbene aufgeben fieht, aber bas Morgengeschrei ber Bogel, "bie barin und barüber ichweben, oben nicht vernimmt." -

Ich sah seitt ben armen einzelnen Schulrath in einen Laubengang verschwinden, und ich bachte an bas so treu geliebte und so treu liebende vom Leichenstein verschlossen herz seiner Lenette: in dieser Minute fingen tief im Garten zwei Waldhörner ihre wogenden zurückweichenden Töne an. "D bas hast Du geordnet, guter Firmian (sagt' ich), aus Liebe "gegen meine hermine und ben heutigen Festtag", und umarmte ihn,

<sup>\*)</sup> Leferinnen werben wiffen, bag bie Monbfleden ben Ramen großer Ge-lebrten fubren.

und bie warmen Tone fagten meine Liebe aus, als ich an feinem Bufen fdwieg. Aber unter ber Tonfunft fdwillt bas Meer unfere Bergens auf wie unter bem Mond bie Klut: und bie Unfichtbarkeit meiner Bermine erinnerte mich immer baran, mit welcher verbeintlichten Qual Kinber, Eltern, Batten, welche bie Beit ober bie Emigfeit aus einander geführet bat, nun ihre Fefte einsam feiern, Die fie fonft verbunden erlebten. wir nun naber auf die Laube gutamen, worin ich herminen vor gebn Tagen fo befümmert geschrieben batte - und ba die Wolfenschatten wie Menschennachte flogen . und ba ber finftere Sain fie burch bie Tone einauziehen und bann zu verschlingen schien - und ba mir alles, mas um meine Seele mar, Firmians Wort borhielt, bag bie Tobten eingelegtes Bilbwert ber Erbe find und wir erhobenes, baf wir Bilber find, welche bie Bilberuhr ber Zeit unter bem Ausschlagen einer Stunde berausbrebet und bann gurudreißet: - wurden mir ba nicht vom Schidfal felber bie Farben gerieben, woraus ich mir bas Gemälbe einer einsamen Bufunft und eines Tages bilben fonnte, wo einmal entweber ich ober fie ben Berlobungetag nur abgetrennt und trübe begeben? Und fann bann vor folden Gemälbeausstellungen ein übergebenbes Ange, ein von Liebe und Traner bewegtes Berg und eine Sebnsucht obne Schranken verboten fein ober verborgen werben? - D, wer nicht zuweilen zu viel und zu weich empfindet, ber empfindet gewiß immer zu wenig! -

Als ich vor meinem Firmian nichts verbeckte, was in meinen Augen bing, und worauf meine innern blicken: so stand er, noch eh' wir die Laube sahen, und während eine lange Wolke sich über den Mond weg-schlepte, auf einmal still und sah mich gerührt und sorschend an: ich antwortete schnell und wollte heiterer scheinen: "ich bin darum doch froh "und durch Deine freundliche Mühe glücklich: die Stöße des heutigen "Tages haben nur mein Inneres zu sehr ausgelockert und zerlegt — bei "solchen Erdbeben läuten die Glocken sich selber, wenn man auch das "Glockenseil nicht anrührt." — "Sei aufrichtig gegen mich, sagt' er: "weiter ist's nichts als ein Glockenspiel der Erinnerung?" — "Ja, Ge-"liebter, sight ich hingerissen vom Freunde und von der Freundin) —

"eine Tobtengloce geht mit darunter. — Aber kann ich benn an einem "solchen Tage meine Hermine vergessen und ihr Stummsein und ihre "Einsamkeit und ihre Entsernung? Ach Gott, wie innig würde sie sich an "einem solchen Abend erfreuet haben unter und!" — Aber nun traten ihm die sansten Augen siber, und er umarmte mich und sagte: "ich kann "Dich nicht mehr täuschen — ja, sie ist da mit Natalien, hier im Garten — in der Laube." Ich riß mich aus seinen Armen und ließ ihn einsam da, lief aber beschämt zurück und küste ihn und sagte: "habe tausendmal Dank, "Du zu gute Seele!" — "Geh' nur, geh' nur (sagt' ersanst zurücktreibend), "sie ist eben allein — weiß aber nicht, daß Du schon im Garten bist." —

Und nun brang ich gerabe über Gesträuche und Gras auf bie Laube bin - und mein Freund behielt, gleichsam bie frembe Seligfeit langfam burch und nachträumend, ben langern Weg eines bebedten Laubengangs - und ich fab balb in ber burchfichtigen Laubhiltte eine fitenbe weife Geftalt von mir gegen ben Gingang und ben Mond gefehrt, ich zweifelte aber unter bem Schatten ber breiten Bolle noch, ob es nicht Ratalie fei, bis bie Gestalt fich traurig aufrichtete, und ich aus bem gebalteneren Bange und ber bobern Lange fab, baf es Bermine fei. 3ch rief nicht, um fie nicht zu erschreden. Gie trat aus ber Laube mit einem leifen Nachsingen, gleichsam mit einem barmonischen Ausathmen ber geblasenen Liebermelobien. Aber ba fie ein furzer Bogenweg endlich gegen mich richtete - und ba bie fliegenbe Schattenschlepbe ber Bolfe fich von mir weggog - und ba hermine fab, zweifelte, aufhörte zu fingen und ju geben, und ich heftiger eilend ben leuchtenben Regen ber Freude aus ben Augen ichlug, und ba fie mich endlich erfannte und mir nun ichneller und lächelnd und, wie ein Engel bes Friebens, mit ausgeftrecter Sand entgegenging, und ba fie, wie eine Sonne, aus bem gerfliebenben Bolfenschatten trat und nun im vollften Stralenglange schimmerte, weinte und lächelte: - - fo wurb' ich ja viel zu gludlich für meine Fehler - und bas Regengewölfe bes irbifchen Lebens murbe voll Licht - und wetterleuchtete vor atherischer Mille, und ich fant unter ben Bligen ber Entziidungen mit ben Augen an bas bimmlifche Berg und

tonnte nur sagen: ach Hermina! — Aber ich hob schnell die abgetrockneten Blicke auf, und da ich wieder so nahe diese auserstandne verstärte Gestalt an mir hielt, und da ich das freundliche Auge, den liebenden Mund und die helle wolkenlose Stirne wiedersand, so fragt' ich nur aus Liebe: ", siehst Du mich noch," und unterbrach die gütige Lippe, weil ich nicht zweisselte — o! da wurde das ganze Herz dem warmen Regen der liebenden Wonne ausgedeckt — und die Sterne zitterten um uns wie glänzende Freudenthränen — und die lichten hinter einander gereiheten Wölken standen als weiße Regendogen des Friedens im Himmel — und ein sanstes Rauschen, wie das eines verwehten Gewitters, blätterte den Garten auf, und irre weiße Dunstssoch des blauen Aethers wiegten sich auf den Tönen der Hörner und zerstaterten harmonisch aufgelöst in lichte Punkte, die den Mond umzingelten. — —

O fühlt ihr nicht, ihr Menschen, in ben mit ewigen Flammen bezeichneten Stunden des Wiedersechens, wie der Mensch lieben kann? Ach wenn nur unsere Todten und unsere Abwesenden allein die selige von blassem Mondlicht und von sarbiger Blumennacht sanst überzogne und verworrene Zauberinsel des Ideals bewohnen: sühst ihr nicht, daß euch in der epischen Stunde des ersten Blicks der wiedergefundne Geliebte noch auf dem Ufer dieser Insel empfängt, und daß er, eh' er mit euch von ihr weicht, in ihrem weiten Heiligenschein so geliebt und so leuchtend und erhaben steht, wie die hohen Geister und Schatten um ihn?

Ich fragte Hermine, auf welchen glänzenden Flügeln der Morgenoder der Abendröthe sie gekommen sei; aber hier in der kurzen Einsamkeit fand das übervolle Herz, durch welches alle weiche Szenen der Berschnung und Liebe wieder zogen, die disher in der Entsernung dadurch
gegangen waren, keine Lippe und kein Wort. Allein da unser Firmian
und ihre Natalie aus dem Blätterschatten traten, so konnte sie sagen:
"unserem Freunde und unserer Freundin haben wir diese Stunde zu
"danken." — Die feurige Natalie ließ meine griffende und bankende
hand balb fallen und brückte auf ihre Lippen und Augen Herminens
hände küssen, und hüllete den zärtlichen Antheil in muthige Freude

ein. — Durch Briefe ward nämlich der Reiseplan angelegt: Natalie, welche mehr das Reisen (wie Hermina mehr das stille einsame Bleiben) liebte, hatte Herminen gebeten, sie zu ihrem Firmian entgegen zu besgleiten; aber dieser Bunsch war nur die Blumendecke des zweiten gewesen, daß die sieche Freundin auf der Lustreise eine Bewegung, einen undebecken Frühling und vielleicht eine kleine Freude erlange. Hermine, deren Unruhe liber meine Berwickelungen mir Firmian vorhin schonend verschwiegen, war von ihm bisher durch kleine Täuschungen beruhigt und vom Helsen abgehalten worden, weil er gern die meinige durch den Schultath vollsühren wollte. Da sie weniger wagend und mehr schonend und zurückgezogen als Natalie in keinen liberraschenden Trug gewilligt hätte: so wurde ich und sie mit dem nämlichen überrascht. Der Schultath hatte blos Natalien zu Firmian gerusen, als sie mit hermine die von meinem letzten Brief bezeichnete Laube theilte. ——

Jett wurden am Sternenhimmel immer größere Abgründe blau — die Töne gaben unsern Freuden, wie vorher den Schmerzen, Flug und Stimme — jeder Gedanke, der durch die erleuchtete Seele ging, zog darin, wie Schiffe im mondhellen Meer, eine lange schimmernde Straße — die Erde selber glitt mit uns als ein Lussschiff durch den Aether dahin, und die Wolken-Segel flogen am Himmel, und wir schifften eilig und tönend vor dem zurücksiegenden Monde vorbei. "Lasset uns unsern "Schulrath suchen, sagte Firmian, und recht fröhlich zusammen sein — "man sollte jede Weinlese recht abbeeren und auskeltern", denn nichts "tommt ja wieder — es gibt nur dewegliche Feste der Freude — die "lyrischen Stunden des Herzens sind nur einmalige Gelegenheitsgedichte, "und die Wiederholung der Bravourarien im Singspiel des Lebens wird "auf dem Zettel verbeten."

"Nun, so mag's! (sagte schnell Natalie) bie Ungliicksfälle lassen, "wenn sie uns auch ganz abrupsen, uns boch, wie bie Raubbögel\*), bas "Herz übrig."

<sup>\*)</sup> Rach ber Meinung ber alten Naturforscher.

"Und wenn auch die Freude eilig ift (sagte hermine und blidte ihre "Freundin recht erheitert an), so geht doch vor ihr eine lange hoffnung "her, und ihr solgt eine längere Erinnerung nach" — wie im Polarfrühling, setz' ich dazu, lange das Bild der Sonne ausgeht, eh' sie selber kommt, und im Polarherbst ihr Bild noch scheint, wenn sie selber auf lange unterging.

"Aber, suhr ich sort, welchen himmel braucht wol ein Menschen"herz, dem ein zweites verliehen ist? In diesem hohlen Nieten-Leben,
"wo unsere Wünsche und Zweck nur Stusen und keinen Gipfel sinden,
"wo unsere Thaten mehr andere als uns begliden können, und wo die
"reichste Seele zuletzt als eine zerbröckelte Sandwüste voll zerschlagner
"Felsen und Krystalle da steht, in diesem Leben werden wir nur von der
"Liebe wie von einer zweiten Welt gefüllt; und mitten im Todtenhause
"ber Bergänglichkeit, und an Gräbern, und auf dem eignen Sterbe"bette silhlet doch ein herz, das glücklich liebet, nichts als Unsterblich"steit."

Und indem ich dieses sagte, und indem wir den Schulrath, der unverschuldet ohne die geliebte Seele lebt, aus dem Haine kommen sahen, so dacht' ich an meine Pflichten und Fehler, und gelobt' es still und warm, dieser geduldigen Hermine das Leben tragen zu helsen, wo es zu schwer ausliegt — ihr noch eine Freude zu machen, ehe sie dahin ist oder ich — mit ihr in der Jahreszeit des Lebens, wo noch die Nebel des Schicklals sallen, ins Freie unter dem warmen offnen himmel spazieren zu gehen, eh' das wolfige Alter einbricht, wo alle Nebel steigen und den ganzen kurzen Tag versinstern.

Ach, ich sehnte mich jetzt schmerzhaft nach einer einsamen Minute, worin ich ihr bas alles entzückt gelobte; ba ich ihr heute ohnehin noch wenig sagen konnte.

Der Schulrath, burch frembe Banbe an ben Rif bes feinigen ersinnert, sagte zu uns, aber mit sester Stimme: "Er habe heute zu oft "an seine selige Lenette gebacht — er habe sich zwar längst in Gottes "Fügung ergeben — aber es sei jammerschabe, bag ein so junges gutes

"Herz verwese — und er habe sich nun fest entschlossen, ihre Leichen"predigt mit einigen Lebensumftänden in den Druck zu geben, zumal
"da ich in den Blumenstücken oft über ihre erheblichsten seicht weg"gegangen sei."

Lächle nicht zu sehr, Leser, sondern nimm, wie ich, mit Achtung die Provinzialismen und hebraismen auf, womit sich das göttlich eingegebene Evangelium der Liebe ausbrilcht. — Mich macht' er nur weicher, und meinen Wunsch einer stillen Minnte nur wärmer.

Da wir jetzt nahe an die Hornisten kamen, so rieth der Schulrath, wir sollten sie die Finalkadenz und den Schwanengesang abblasen lassen, und wegen der kalten Nachtlust nach Hause gehen und da in der Wärme recht fröhlich sein. Wir gehorchten willig seiner Sorge für die zärtere weibliche Gesundheit.

Und unter bem Scheiben und im letten Annabern ber Laube bes Biebersebens ergriff bie Sehnsucht, Berminen mein Berg und meine Belübbe gu zeigen, mich immer heftiger, weil mein altes Befühl ber Eitelfeit aller irbifchen Dinge wieber tam, bas ben Menfchen allzeit anfället, wenn er etwas enbigt, es mag nun fein eignes Buch - wie biefes bier - ober ein frember Roman, ober ein Jahr, ober bas leben felber fein. Ja, ware nur - fagt Firmian mit Recht - bei unferem ewigen Sin = und Bergang vom Bergnitgen jum Schmerg, vom Gefühle ber Befundheit zu bem ber Entfraftung, bom aufftralenben Feuer bes Ropfes und Bergens gur finftern Ralte in beiben, mare ba nur bie Taufdung bes allmäligen Ueberganges und ber Zeit nicht, bie burch ihren Dazwischentritt bie Nachbarschaft biefer Extreme verftedt: fo läge bas Befühl ber Unbeständigfeit noch schwerer auf uns, wie es im Alter wirklich liegt, wo vielfachere Erfahrungen jebem Buftand bie Larve feiner Ewigfeit abgezogen baben, und mo ber mübe talte Menich fich nur noch im Mondlicht ber zurüchscheinenben Jugend fonnet. - -

Auf einmal, ba ich nahe an ber Blätter-Klause auf ein Mittel einer turzen Absonberung bachte, nahm hermine meine hand und hielt mich sanft zum lang famern Gange — und bieser mar bas Mittel — und

schauete mich mit unaussprechlich schönen vollgesillten Augen an, gleichsam als fragte sie: "Hast Du mir nichts zu sagen? D, wenn Du "wilßtest, wie voll diese stumme Seele ist, und wie gern sie mit Dir "spräche, und wie meine Freude doch lieber weint, als spricht und lacht."
— Und als ihr Wunsch meinen erfüllte und ich langsamer ging, blickte Firmian sich ein wenig um und ging sogleich schneller mit seinen Lieben.

"Gute Hermine (sagt' ich vor der belaubten Einfledelei), an was "dachtest Du vorhin so allein in unserer Laube des Wiedersehens?"—
"An uns (sagte sie stockend und gerührt), an Deinen Brief, den Du mir "darin geschrieben hast, und mit unnennbarer Rührung an unser heitiges "Berlodungssest vor einem Jahr."— (Mehr! Sage mir mehr, Hermine, unterbrach ich sie.)— "Und Deine Besorgniss um mein Leben "rührte mich innig — und wenn ich Nachts Musit höre, wie in seder "Freude, so dent' ich immer an meine gute Mutter — und dann sah "ich Dich kommen."... Sie hörte auf, aber die treueste Tochter wurde nur durch die beissen Thränen der kindlichen Sehnsucht fumm.

O bu schöne Seese! eben bieses Schmachten nach der hinausgegangnen Mutter, und dieses innere Zerstießen über die irdische Einsamteit hast du heute den Augen der Freude gern verdeckt und es in Heiterteit verkleidet! — Ist es nicht oft größer, die eigne Thräne verhehlen, als die fremde abtrocknen, und ist nicht oft das schöne weibliche Herz der Blumenkelch, worin der Thautropse, der es kühlt und tränkt, nicht den Honigtropsen verschwemmt und verwässert, den es zeugt und der Biene vergönnt? —

. Da ich jetzt ins sinnende Verstummen der gerührten Achtung gerieth, und da sie im bescheidenen Irrthum fragte: "Du hast mir noch nichts "über mein Schweigen in Hof gesagt, aber Natalie ist gewiß meine "schönste Entschuldigung": — so siel ich ihr, wie von den himmlischen Gestirnen entzündet, glübend um den Hals und sagte heftig und schnell: "Sage weiter nichts, Engels Seele! — Ich habe Dir nur alles zu "sagen, ach, so viele Reue und Fehler, und meine Liebe und meine "Gelübde! — Und wie ich nie mehr Dein treues gutes Herz verletzen

"will. - Rein, Dieje janften garten Augen follen von feiner barten "buftern Thrane mehr wundgebrudt werben. - (Gie weinte ftarter. "aber nur aus Rührung, und fie wollte vergeblich ben wilben Erguß ber "Liebe milbern.) - 3ch betheuere Dir (fubr ich fort, baburch noch "beftiger bewegt und endlich nur burch eine leibenbe Budung ihres "Muntes zurechtgebracht), baß ich Deine Tage und Deine Seele nicht "mehr germalmen will . . . . Aber wie biefe Tone um uns follen Deine .. Stunden und Thränen über bas leben megfliegen - o, wie biefer .. glangende Rachthimmel muß einmal Deine Bergangenheit Dich um-"geben - antworte nicht, hermine, und wenn alle meine Tage vorbei .finb . Du Gute , bann foll Deine Mutter ju mir fagen in ber anbern "Welt: Ja, Du haft fie geliebt wie ich." . . . Ihr erschüttertes Berg murbe von einem frummen Beinen übermältigt, und wie bie Meolsbarfe bem reifenben Sturm nur eine bebenbe melobifche Antwort gibt, fo tonnte fie nur leise stammeln: "Ja, wir lieben uns berglich und ewig!" -

Nun verstummte die befriedigte Seele — und wir solgten unter freudigen Nachschauern unsern Freunden nach — der Bollmond schwamm tief im gereinigten himmelsblau, und die vorher von Wolken verschüttete Stadt Gottes lag aufgedeckt mit ihren Lichtern in der Unendlichkeit — und als wir schon weit mit unsern Freunden hinter dem beglückenden Garten gingen, riefen uns seine Tone noch lange wie träumende Tage der ersten Liebe nach . . . .

Enbe bes zweiten Banbchens.

Ende des vierzefinten Bandes.

Beipzig, Stereotopie und Drud von Giefede & Debrient.

## STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.



